

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

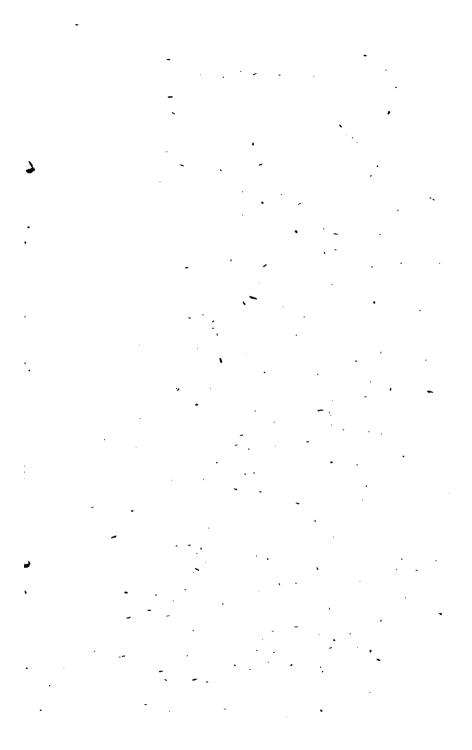

N. . - . . . ; • 

# Sparta.

**E**in

Berfuch gur Auftlarung

5 è z

Geschichte und Berfassung

. . .

3. E. g. Manfo.

Dritten Banbes erfter Cheil

Leipjig, in der Doctschen Suchbanblung, 1895. theile ber Lefer. Einige einleitenbe Worte, — Winte jur Beurtheilung bes Ganzen, — wers ben hier nicht an ber unrechten Stelle fteben.

Die Begebenheiten bes funften Buches find freplich fchon oft erzählt, allein, wenn ich mir nicht zu viel fomeichle, weber, in Betreff ihrer Glaubmurbigfeit, icharfer gemurbiget, noch, in hinficht ber Zeitfolge, richtiger befimmt und gestonet worden, als es von mir meldebungefiere Dit. ber renften iben Biftebillen Besiehund bat fich felentimbings inoch Re manb tin agsgenichneten Beubiefift um bis Ge Schichte ber nauften Jaffer wath bein peleponi maffiffett greege erworden, als Is. Profesioe Sandibaris doet den Benephon', Befanntlich Ben Daupfdruftfteller über Diefe Periobe, allein mit ber Gorgfalt bebanbelt Bat; bie ibm ger faffet und bie Weffeling bem Diobor wibmete.

Die icakbaren Radwelfungen und kerreiten Recifel biefes trefflichen Dinnnes fint Daber. wie ich bantbar betenne, auch für mich von großem Mußen gewesen; indef hoffe ich, Selbft To niche ohne Beptrag weggegangen zu fenn, fonbern vielmehr biefen gangen geschichetichen Beitraum burch mehrere Bemerfungen und Une deefuchungen aufgeflatt und erlautert gu baben. - Bas ich in ber groepten Begiebung, Dber von Seiten ber Ehronologie leiften wollte, liegt am Lage. Benn bie allgemeinen Drimb. füße diefer Wiffenfchaft feftstehn, fo fehlt gleiche mobl noch febr biel, bag, ihnen gemäß, jebes einzelne Greignif Die ihm gebührende Stelle einnehmen folite. Die fortlaufende Drufung der renophontischen Annalen Dodwells und die Berichtigung so manches Urtheils von Larchet und Baper und fo mancher Zeitangabe bet

Livius werben vielmehr binlanglich jeigen, bat in biefem Theile ber Literatur, ben einer perurtheilefrenen Anficht ber abweichenben i Dei mungen, einer forgfamen Beachtung aller auch ber geringfügig icheinenben Umftanbe, und einer fteten Bergleichung bes Synchronismus, noch weit mehr Benauigfeit ju erhalten ift, als bisber. Db nach einer folden ju ftreben verbienftlich fen. mogen Diejenigen entscheiben, bie meine Arbeit mit ben vorhandenen und bie aus ber Stellung ber Begebenheiten bergeleiteten Unfichten unb Bolgerungen unter\_einanber vergleichen wollen. Bielleicht werden biefe eingeftebn, bag, ben allem Reichthume an fleinern und größern Be-Schichten Griechenlands, eine fritifch geordnete und mit ben notbigen Beweisen unterflukte dronologische Ueberficht ber Ereigniffe, es verftebt fich, von bem Unfange ber Diempiaben, ober ber biftorifden Beit an, ju ben munfchenemerthen Borarbeiten gebore.

So wenig bie Befchichte Sparta's fek Ageflans Tobe, ben allet barauf verwandten Sprafalt als Sanges befriedigen tann, fo manche einzelne Theile enthalt-fie, Die bet Erzähler mit liebe aufzufaffer und barguftellen veranlaßt wird. Dies if unter andern ber Ball mit bem leben bes unglicklichen Rlesmeres und einigen fieinern Beitabichnitten. 36 Sabe ihnen vorzüglich meinen Bleiß gewibmes, und wünsche barum auch vorzüglich nach ihnen beurtheilt zu werben. Michte mir nur ber Amed meines Wertes erlaubt baben, ben Um tergang bes achaifden Bunbes, biefen nicht biof an fich, fonbern auch in Beziehung auf uns fo merkwirdigen Beitraum, in feinem gang jen Umfange zu behandeln! Wird unfer, wie

die griechtiche Balbinfel in vinzebee Stanton gertbeiltes, wathsam von feinem lanberfuchtigen Machbar befauertes, mit jedem Lage enger Appfirictes Baterland is fich' aufraffen and, bet Meinlichen Abfichten und felbfichtigen Bunfche bergeffend, ben Bund, ben Friedrich ber Ginsine fliftete; aufrichtig erneuern und fraftig bewahren, oben, unfider bin und ber fcwan-Bend, fich fters bem Dachtigern fugen, fo Appermerkt in tiefere Abbangigdeit finten, foit ben Drud bes übergeworfenen Joches em-Pfm:en und as veraebens abauftreifen verfuchen? Bollen wir immer nur in bem Buche ber Werwelt jum Beitvertreibe blattern, nie es munte Arer Belebrung befragen ?.

Es ist Julen, bağ ein gelehrtes Werk von Ausbehnung, jumahl, wenn es keinen allgemeinen, fondern einen besondern Gegenstand Sehandelt. im Deutschland eine amente Auflage erliebt. Indes mehren fich bie Entbedusgen im Reithe ber Belegeftimfeit und vorgie Sich Die im Gebiethe Des Alterthums taglich. und bet Schriftfeller erbalt oft fcon, gend er noch mit ber Ansarbeitung eines bim bereichen Buches beichaftiget ift, Belegenbeis, menche nicht unwichtige Ergangung ju machen. 3d liefere baber jum Schluffe biefes Banbes, was ich theils felbft ben fortgefenten befen ber Alten bemerft, theils aus neu erschienenen Berten tennen gelernt habe, bamit meine lefer wenigstens alles ber Mittheilung murbiges über Sparta, was mir bis ju bem Augenblide, wo ich Dieß schreibe, vorgekommen ift, benfammen fin-- ben mogen. Daß bie meiften Nachtrage fich auf ben erften Band und die alterthumlichen Unterfuchungen beziehn, liegt in ber Ratur ber Sache. Das hinzugefügte Register verdankt ich ber Gute eines meiner jungern Freunde. Je unvermeiblicher es burch ben Zweck und bie Anstage des Werkes wurde, von einem Gegenfande, wie z. B. von ben Sphoren, Geronten und andern, an mehrern Orten zu reben, je größer schlen bas Bedürfniß, die vereinzelten Machrichten durch ein bindendes Mittel zu vereinzelten nigen.

Brestan, ben 8. Detober 1804.

## Ueberficht bes britten Bandes.

### etfer Shell.

Nanftes Bud. Berbaltniffe ber griechifden Stage ten nach bem veloponnesischen Rriege. G. 3. Ovartaner bemuben fich Athen in der Untermurfie feit au erhalten, aber umfonft. 7. Ihre Ungriffe auf Elis. 15. Gie befeftigen ihre Berrichaft jur Om und bebruden Bojang und andere Stabte bes euros . vaifchen Griechenlande. 19. Damablige Lage Dem Rens. Der jungere Cprus rufter fich beimlich gegen feinen Bruder. 23. Oparta unterftubt feine Ruftuns gen. Ungludlicher Musgang bes Rrieges. 28. Berfer bedruden bie afiatifchen Griechen, bie fic um Benftand an Sparta menden. 31. geht nach Uffen, 32. und wird von Dercplides 34. fo mie biefer von Agefilaus abgeloft. 41. Tiffaphernes binterliftiges Benehmen gegen ibn. 42. demutbiat Enfanders Stola, 43. verbeert Bhrnaien, 46. und foldat den Liffarbernes. 48. Die Derfes reigen burd Beftedungen Die europdifden Griechen gegen Oparta jum Rriege. 51. Lyfander fallt vor Baliarrus. 53. Agefilaus wirb aus Afien gurudges rufen. 55. Ronon fiegt jur Dee bey Rnibus, OI. Agefilaus ju Lande ben Koroneg. 63. Die Perfer nuben ben erhaltenen Beefieg. 65. Rorinthifcher Bund gegen Oparta. 69. Fruchtlofe Friedensvere fuce. 72. Fortgefebter Erieg vor Roriuch. 76. Oparte

Edmpft in Europa und Affen einen unentschiebenen Rampf gegen feine Feinbe, 81. ben endlich ber antals eidische Friede beendigt. 99. Burdigung biefes Fries bensichluffes. 100. Oparta befehbet bie Mantineer. 108. Es Aberrafcht die thebanische Afropolis, 114. und bemuthigt Olonth und Phlius. 116. Die Thee baner ermannen fich und gelangen wieder jum Befis pon Radmea. 120. Athen tritt auf ibre Geite. 127. Die Opartaner greifen Theben wiederholt, immer ohne Erfolg, an, 128. und fampfen eben fo fruchtlos mit ben Arbentenfern um Batunth und Rorcpra. 135. Theben unterwirft fich mehrere bootis fice Stabte, und giebt baburd Berantaffung, bag Sparta und Athen fich einander nabern und einen Frieben verabreben. 144. Entwickelung ber politifchen Berhaltniffe Thebens. 147. Die Spartaner werden Ben Leutera gefchlagen. 155. Dachfte Folge biefer Dies Berlage für fie. 158. Es entfteben Unruben in Arte blen, an denen Sparta und Theben Theil nebmen. 102. Evaminondas verheert Lafonifa, 165. unb grundet Deffene. 169. Gein abermabliger Ginfall in Arfabien. 174. Urchibam gewinnt bie thranenlofe Schlacht, 178. Delopidas fehrt vom perfifchen Safen finit Ariebensbedingungen, die aber ftarfen Bibere fruch finden, jurud. 179. Streitigfeiten gwifchen ben Eleern und Artadiern. Theilnahme ber meiften griechifden Gemeinheiten unter Thebens und Oparta's Leitung. 184. Epaminondas rudt in den Belovonnes. 180. Schlacht ben Mantinea. 193. Friede, bem Dparta allein nicht behtritt. 194. Agefilaus Bug nach Argprten und Sod. 196. Sein Charafter. 198. Miges meine Ueberficht ber ergablten Begebenheiten. 201. Einige Urfachen, warum fie gerade eine folche Benis bung far Oparca nahmen. 205. Innere Lage biefes Bernichteres Anfeben ber Ronige. 214. 'Uebergang ber Demofratie in vollige Oligarchie. Cinas bone Berfchwerung, 216. Abnahme ber eigentlichen

Spartaner. 203. Ungleiche Berthellung bes Beicht dums. 225. Erisfchung echter Baterlandelieba unb Sietlichfeit. 228.

Sedifes. Bud. Unguienglichteit ber Radeitie ten über Sparta, feit ber Ochliche ben Mantineal Urface bes Stillfdmeigene ber Gefichtdreiber. 200 Babrend bie Thebaner burd bem beiligen Rrieg im Morben Befchaftiget werben, befehret Sparta bie Deft fenier und : Megaispolis, 237. und beranlaße baburd ben Ronig Dhilipp, fich ber Bebrudten angunehmens 24r. Agis bes zweyten ungladlicher Cumpf geigen Antipater, ben Statthalter : Alexanbers: bes Grofiml 248. Belagerung Sparta's birth Demerrius Dollon getes, 252, und Porrhus, 254.01 Innere Gefchichee bed Degates. 2011: Epirabeus Gefes in Beireff bes ubbal meglichen Giventinung. 263 " Tolgen beffelben fün bif demere forbobl 264- als reichers Barqes Elaffe, atm Agis ber britte beabfiditiget olice Drante Berbefferunds 277. bie grour genehmigt, #34. aber nur jum Boel ausgeführe mirb. 185. Arat fobert offin auf, iben Middern gegen bie: Metolen benguffichm. Berbatents Beiber Balfer gu einanber: 287: Bathrend Ligis Mis mefenheit werben alle feine Cierridanngen umgemom fen; 206. und er filbit ben feitift Raddehr nemdebell. 300. Reemenes ber: britte nimmen Agis: Etitembrfe: won neuem aufi 305" Er fampft mit Gtut gegen bis Roder, 308; ftelle bie inturgifche Beifaffung in Opured wieder bet, Bras und ift nabe bardn / gunt Couchen bes achatichen Bumbes ermablt ju werben. 220. Brad hintertreibt argliftig bas letterelund legt bufür bil Angelegenheiten bes Bunber in bie Schwe ber Bus seboniers Antigonus: 322. Entigonus Bug nach bes Balbinfel: 324. Riebmenes übervafder uinB jerftort Rea galopolis, 330. wird aber balb riachber ben Gellafie gefchlagen 334. umb nach Aegypten guiffachten geground em. 336. - Ovatta tritt minneba iffemilie sum uchall

fichen Buebes allein im geheim neigt. es fich aum atibe Ufchen bin. 338. Blutige Auftritte in Oparta. tinn . Antigonus Machfolger, verzeiht, fatt ju ftra fen. 340. Rleomenes findet ju Alexandrien feinen Lufurg ermachtiget fich bes Bartanifden Eeb. 344. Thrones, 333. und erflatt fich offentlich fur die Mer toler. 354. Philipp befriegt bie lettern 355. Snartaner Chilo fucht ben Loturg, both umfonft, all verdrangen. Philipp faut in Lakonika ein. 857. 1110 vermutheter Ariebe amifchen ihm und ben Metolern. 161. Urlachen bes fchnellen Abfcbluffen. Die Romer werben von nun an in die Angelegenheiten Griechene Lands vermidelt. 362. Dachanidas Lufurge Dade tolger, beunrubigt, mibrend Philipp im Morden be Schafeiget ift, . ben Peloponnes. 369.7. Whilophmen ere Schlant ibn. Sparta getath in bie Bothmagigfeit bes Eprennen Rabis. 374. "Reuer Rrieg: imiffern Obilips und ben Romern,! in welchem Dabie; ben erftern taufdend, auf die Beite ber lestern übertritt; 3700 aber. nach Endigung bes Rampfes gegen ben Dacet honier, fich von ihnen felbft angegriffen fieht. 386, Er wied in dem allgemednen Frieden mit eingefchloffen. 300. verfeindet Ech bath darauf von neuem mit ben Achdern . 306: und: fafft burch bie Sand, bes Metolers Meramenus. 406 Obilopomen bringe Opatta jum achdiften Bunbe 408- Der Romee Gefrenungen ger gen Briechenland. Att. Die Opartaner, mie ber Bei Sandlung ber Achder ungufrieben , verlaffen ben Bund und merfen fich ben Romern in bie Urme. 412. fondmen anchtigt bie Aberannigen, 416. Bivenbeutiges Benehmen bes romifden Genats gegen bie Rlagenben und Beeflagten. 48th Die Meffenier trennen fich von ben Achdern. Sie fomobl als die Spartaner merben, sone Rome Mitwertung, jum Bunbe guruchgebracht, 426. Der Achder Rallifrntes mirb gum Berrather an feinem Bolte und ermabnt Die Romer, fich ihres Eine fuffes in die Imaelegenheiten Griechenlands nicht gu

Degeben. 432. Reue Bersuche des achaischen Sundes auf Sparta's Frenheit. 434. Die Spartaner bringen ihre Beschwerden abermahls vor den römischen Genatzus. Damokrius befriege Sparta, mihar Willen der somischen Gesandten. 439. Aurelius Orestes Ankunft in Griechenland. Aufstand zu Karinth. 441. Mung mius. Zerstöhrung Korinths und Berwandlung Griechenlands in eine römische Proving. 442. Orarta's spätere Schicklale. 443. Ueberblick Web im sechsten Buche erzählten Erignisse. 447. Libburg und Kechsten Geschen der Gründung und Erhaltung der Lyrans, neuer Sewalt in Sparta. 450. Wodurch is seine Selbste ständigseir als Staat: verlor. 454: Schus. 466.

# Smanter Cheil

Beningen gum fünften und fechten Dude bet Gefdicte Sparta's. I. Renophon und die abrigen Soriftfteller, Deren Beugniffe bie Glaubmarbigfeit ber griechifden Gefdichte amifchen ber vier und neunzigften und bundert und funften Dipmpiade begrunden. 6. 5. - 2. Berfcbiebenbeiten in der Gefchichte ber brepfig Eprannen ju Athen. 15. - 3. Aberamenes Charafter. 18. - 4. Liffarbernes. 28. - 5. Roch einiges jur nabern Kenntnik veridiedener Unternehmungen Lufanders. 44. - 6. Dios bors Bericht von ben Ereigniffen um Sicvon. 50. -7. Bemerfungen ju dem gwifden Athen und Oparts DL 101. 4. erneuerten Frieden. 54. - 8 Theben in Berbaltnif ju ben übrigen bootifchen Ctabten. 58. -9. Berfchiedenheit in ben Dadrichten über die leuftrie fche Schlacht. 65. - 10. Bur Erbrterung bes erften und letten Buges, ben Epaminondas nach bem Pelos ponnes unternahm. 71. - II. Grandung ber Otabte Reffene und Megalopolis. 79. - 12. Ueber das Bere baltnif amifchen ben Athenienfern und ihren Bundes-

## wi Uebetf. b. britt. Banbes.

genossen. 86. — 13. Ueber Begriff und Umfang bergriechischen hegemonie. 107. — 14. Ueber einige fries
gerische Unternehmungen, die Pausanias Agis dem britten zuschreibe. 123. — 15. Die Aetoser in Lakonikai28. — 16. Polybius und Plutard in Beziehung auf Kleomenes. 133. — 17. Ueber die Mainstten, die Vermeintlichen Abkommlinge ber alten Spartaner. 14x.

beiten bes fünften Budes. 179.

Chronologische Ueberficht ber Begebene beiten bes fechfien Buches. 244.

Geneafigichaf Ueberfiche ber fpartanis

Schriften aber Sparta 32f.

northen uber Sparta 321.

# Sparta.

# Fünftes Bud.

Bom Enbe bes peloponnefifchen Krieges bis jum Tobe bes Profliben Agefilaus,

s b e :

von Olymp XCIII. 4 bis zu Olymp. CIV. 4.

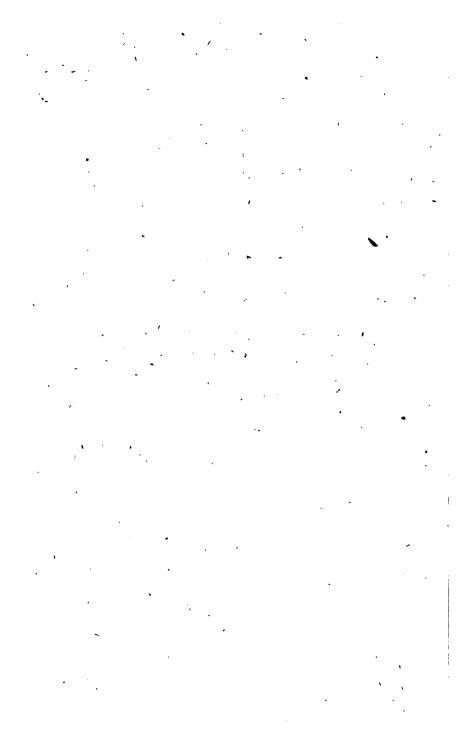

## Sparta.

## Fünftes Buch.

enn Könige und Feldherrn, sagt ein berühmter Seschichtschreiber des Alterthums a), dieselbe Seis Bestraft, die sie in Führung der Kriege beweisen, auf die Erhaltung des Friedens verwendeten, so würden die menschlichen Angelegenheiten einen weit einfachern und ruhigern Sang nehmen, nicht alles unstat aus einander sliehen, noch überall Verwirrung und Wechsel obwalten: denn die Herrschaft wird leicht durch eben die Mittel behauptet, durch welche man sie erwirdt. Sobald aber Mäßigung von Begierde und Villigkeit von llebermuth verdrängt wird, so ändert sich mit den Sitten zugleich das Glück, und die Obergewalt seht von dem Schlechtern auf den Bessern über." Die Wahrheit dieses Ausspruches hat sich in der priechischen Seschichte vielleicht nie überzeugender, als

<sup>4)</sup> Salluft de bello Catilinar. 2.

4

in bem furgen Zeitraume, ben ich ist ju fchilbern gebente, noch auffallenber an irgend einem griechischen Bolte, als an ben Spartanern, bestätigt. gemunicht, und mehr, ale fie gemunicht batten, mar ihnen burch ben peloponnefischen Rrieg zu Theil geworden und bas Wohl bes gangen Griechenlands von neuem in ihre Sande gegeben. Athen lag ju gefchmacht an feinen Wunden banieber, um langer ber Gegenfand einer gerechten Rurcht für fie gu fenn. Die übrigen Gemeinheiten Griechenlands hagten meiftens freunbichaftliche Gefinnungen gegen fie und verehrten in ihnen die Bieberherfteller der alten Frenheit. Sandel auf bem agaifchen Meere, ber, gefammelt in Die Safen eines einzigen Staated, biefen nothwendia jum herrn ber andern machen mußte, fonnte fich nun wieber, ungehindert, wie und wohin er wollte, ergieffen und ausbreiten. Perfien 'endlich, ber naturliche Reind ber afiatifchen Griechen, mar burch feine jungften Erfahrungen belehrt morben, bag es allein burch bie Uneinigfeit ber Europäer berechtigt werbe, fuhne hoffnungen fur bie Musbehnung feiner Gemalt langs ben Ruften Rlein : Uftens ju faffen. fein Zweifel, baf Sparta, wenn es biefelbe Erbebung uber bas Glack bewies, die es fo oft uber bas Unglack bewiefen hatte, auf lange Zeiten binaus bie Rubrerinn ber Griechen und bie Schieberichterinn ibrer Ungelegenheiten bleiben muffe.

Aber einer weifen Ueberlogung und einer reblichen und uneigennutigen Danblungemeife beburfte es aud allerdings, wofern ber gefchloffene Rriebe ein wahrhaft berubiaenber und begluckender merben follte. ein Reich, einzeln und von teiner fremben Dacht unterftust, gegen ein anberes fampft und ibm erliegt, fo barf ber Gieger, ber über bie errungenen Bortbeile macht und fich in einer friegerifchen Berfaffung erbalt, nicht fürchten, bag ber Befiegte ploplich wieber erftebe und ihm bie Balme entreife. Benn bagegen ein unbebentender Staat burch Sulfe von Berbunde ten einen andern übermaltigt, fo fann, fobalb bas Bundnif fich auflofit, ober ein Gegenbunduif m Stande fommt, ber gebemuthigte fich leicht erheben, ober wenigftens ber ibn bemuthigende in feine alten unichablichen Berbaltniffe juruckgewiefen Diefer Rall mar um fo leichter in Griechenland maglich, ba bier auf einem fleinen Raume ber Erbe fic eine Menge felbftfanbiger und unabhangiger Bolfer aufammenbrangten, beren Ubfichten, Bunfche und Bortheile fich mannigfaltig burchtreugten und einanber unablaffig entgegenwirften. Es mar nur eine leife Berugrung nothig, um einen fo breunbaren weit verbreiteten Stoff ju entganben, und wie viele Beranlaffungen hierzu lagen nicht in ben unmittelba-. ren Folgen bes peloponnefficien Rrieges! Gangen Gemeinheiten wurden ihre Mobning worenthalten

und bie Ructehr in ihre gerftorten Mauern verfagt b). Und andern batten fich die fur Athen freundschaftlich gefinnten Burger entfernen und, gufrieben, ihr Leben au retten, auf Daus und hof Bergicht leiften muffen c). . In ber Lage ber flein affatischen Griechen gegen bie Berfer mar, ungeachtet ber vielfachen burch ben Rrieg permehrten Drangfale ber erftern, nichte veranbert pher genquer bestimmt und vorläufig fo gar bie Rrepbeit mehrerer Stabte und Infeln bes affatifchen Griechenlands burch bie Unstellung spartanischer Sarmoften bedroht worden. Go gespannte Berhaltniffe machten bem Staate, ber an bie Spige ber übrigen treten und fie leiten und jugeln wollte, Behutfamfeit und Borficht jur unerläglichen Pflicht und empfah-'len ibm bringend, eine ftrenge Gerechtigfeit auszu-Aben und bie Qugend ber Magigung und Schonung auf bas eifrigste zu beobachten. Der erfte Berfuch. Die Grangen feiner Dacht ju erweitern, mar fur bie anbern eine Barnung, und bie erfte gelingende Unteenehmung ein Aufruf gu einem nabern Bereine und biefer ju einem abermabligen Rampfe, ber, je nach-

b) Ein Loos, welches unter andern die Sinwohner Plastida's traf, die erft burch den antalcidischen Frieden ihr altes Baterland wieder erhielten. Paufan. 1X. 1, 2. pergl. Diodor XII. 76.

e) In biefe Claffe geboren bie Samiang Shier (Zanas . phon Hift, Gr. II. 3, 6. III. 2, 11.) und andere Bolter, bie in ber Colge vorfommen werben:

bem er entweber burch unvorherzusehende Ereigniffe und politische Rante verzögert, ober, in die Sanbe großer Manner gelegt, beschleuniget wurde, einen langsamern ober schnellern Sluckwechsel herbepführen mußte.

Bas für Gefinnungen Gparta bage und welchen Beg es zur Bebauptung ber Segemonie einschlagen werbe, bas offenbarte fich bereits im gaufe ber vier und neunzigften und folgenden Olympiaden auf mehr benn eine Beife beutlich genug d). Go febr fich Athen, burch ben Ausgang bes veloponnefischen Rrieges, in Abficht auf feine außere Lage, verfchlimmert batte, fo war es bennoch burch feine innere ben weitem elenber und beflagenswerther. Es bedurfte einer Regie. rung, bie mit milder Sand ber blutenben Bunben pflegte, und es batte in ben brenfig Dberbauptern. bie Epfanber anordnete, Manner erhalten, welche bie ihnen verliehene Dacht nur jur Befriedigung ihrer Leibenschaften und Lufte anwandten und fich nicht entblobeten. Sparta felbft jur Theilnahme an ihren berberblichen Magregeln aufzuforbern und um eine

d) Von hier an und durch das ganze fünfte Buch hindurch ift Xenophon, wie in dem letten Theile des vorigen, abermable der Hauptsuhrer. Seine Glaubmurdigkeit in diesem Abschnitte der Geschichte erbrtert die erfte Bevlage.

Unterfichung an Mannfthaft ju bitten i). Bas Pflicht und Rhugheit ben Borftebern biefes Staates gebothen, lag am Lage, aber aud biegmabl wurben benbe fo wenig beachtet, baf man vielmibr, bauplfachlich, weil Enfander, ber Stifter ber Dligarchie bie Sachn berfelben vertheibigte, fich bereit finben ließ, bem Aufuchen zu willfahren und einen, bem Barmoften Ralibius anvertrauten, Saufen nach Athen fanbte, um, wie man vorgab, ben nothigen Beranberungen ben erforberlichen Rachbruck zu geben. Der mabre 3med, ben man hierben beabsichtiate, wurde in der That and fo vollkommen erreicht, wie moglich : benn taum traf die fpartanifche Mannschaft ting fo mark ber graufamfte und blutgierigfte unter ben Oligarchen, Rritias, und mit ibm bie anbern alle, ploblich bie benchlerische Larve ab, und bie Schreckenszeit bub für Athen an f). - Dicht gufrieben, einige ber ebelften und murbigften Manner, bie ibnen verfontich verhaft maren, ju murgen, mabiten fie and aften Athenienfern bren taufend ihnen ergebene Burder, theilten mit biefen, bem Scheine nach, bie Berwattung ber öffentlichen Gefcafte und Memter,

e) Benophon II. 3, 13. und Diobor XIV. 4. und über einige bier und in der Folge eintretende Abweichungen unter ben alten Schtiftfelletn bie zwepte Ben-Lage.

f) Zenophon II. 3, 14. unb Diobor am i. D.

trugen bas Recht. Baffen zu tragen. auchschließenb auf fie über und entwaffneten alle übrigen. Ale ibre herrschaft fo fefter, als vorber, begrundet mar, überlieferten fie obne Unterfcbieb Neben, ber einen Berbacht auf fich gelaben batte, ober ein großes Bermogen befaß, und vorzüglich, um ber fvartanischen Befagung den verfprochenen Gold zu jablen, bie reichften unter ben Metofem bem Blutrichterg), und fcbleppten fo gar eines ihrer angesebenften Mitglieber, ben Theramenes, ber, entweber bie Bufunft furch. tend, ober zu menschlich denkend, bie fich immer erneuernben Granfamfeiten migbilligte, bor Bericht und bon bem Altare ber Deftig binweg m bem Giftbecher b). Bulett unterfagten fie allen Burgern, bie micht in bie Claffe ber Dreptaufend geborten, ben Aufenthalt in ber Stabt, etmorbeten aber bie Bertriebenen auf ihren Landautern, jogen biefe fur fich und bie Ihrigen ein, und erfüllten Degara und Theben mit Schwarmen verzweifelnder Gluchtlinge i).

Alle biefe Bebruckungen und Schanblichfeiten rahrten bie Spartaner fo wenig, bag fie ihnen nicht nur teine Grangen festen, fondern fo gar biejenigen

g) Zenephon II. 3, 15 - 17. 21. vergl. 40.

h) Derfelbe 3, 18 - 56 und Diodor 4. 5. vergl. über Eheramenes bie britte Beplage

i) Tenophon 4, 1. . .

fur Reinde und ftrafmurbig erflarten. bie fich ber auswandernden Athenienfer annehmen, ober fie an die Drenflig abzuliefern bebenfen murben k). bier ineoft jeigte fich ber Unwille und ber neu ermachenbe Aramobn gegen ben torannifchen Stagt. Beit mefehlt, feine Drobungen gu beachten ober zu befürch. ten , nahmen Die griechischen Gemeinbeiten Die Ausgetretenen mit ber größten Bereitwilligfeit auf I), und in furgen sammelte fich ju Theben um Thraspbul, einen ebeln Athenienfer, ein fleiner Saufen Baterfandefreunde, die, bon ihm geführt, bas mehr nicht als hundert Stadien von Athen gelegene Caftel Phyle überraschten m) und fo, wie ein alter Schriftstellera) fich ausbructt, der Anfang ber Rettung und bie Stute der Frenheit murben. Ginen Berfuch, ben bie Drenfig jur Ginfchliefinng biefes Ortes machten, bereitel ten gluctlicher Beife ein tiefer Schnee, ber in ber Racht fiel, und ein unvermutbetes Schrecken, bas Ach des Deeres bemachtigte o); und ba Thrafbbul

k) So ausbrudlich Diobor XIV. 6. und mehrere, bie Schneiber ju ber eben ermanten Stelle Benophons anführt.

<sup>1)</sup> Man febe Diobor und Schneiber am anger. Drte.

m) Zenophon 4, 2. Diober XIV. 32. und über bie 3ahl ber Berbundeten Schneiber und Weffeling.

n) Repos in Thrafyb. 2.

e) Zenophon 4, 3. vergl. Dieber 32.

mit jedem Lage mehr ganbesfluchtige an fich jog, einen nachdrudlichen Ausfall von Phyle auf bas ibn beobachtende Lager that p), bald nachher fich im Ditaeus und in Munpchia fefffette, und ben aus ber Stadt gegen ihn unternommenen Angriff fo traftig juructwies, bag mehrere Oligarchen und unter ihnen Rritias felbft blieb a), fo führten die Uebrigen, nachdem fie das Baterland acht Monate lang gerrüttet batten r), ben fcon fruber gefaßten Entfclug aus, fich nach Eleufis ju fluchten, r) und an ihre Stelle traten, die Befchafte bes Staates ju verfeben, jebn ens eben fo viel Stammen gewählte Burger. Die neue Regierung befaß jedoch jur herstellung der Gintracht weder die nothige Rraft, noch die erforderliche Einficht und Magigung :), und es mar ben Spartanern fo viel baran gelegen, ben Beift ber Unordnung und Branfamfeit ju erhalten, bag fie, von den Inrannen in Eleufis und ben Dreptaufenden in Athen v)

p). Zenophon 5. 4 - 7. und Diobor jum Soluf bee 34. und Anfang bee 33. Cap., vergl. Schneiber jum Zenophon.

g) Zenerben s. 10 - 19. und Dieber 33.

r) Zenophon 5. 21-

s) Zenophon 5. 24. vergl. 5. 8.

<sup>2)</sup> Derfelbe S. 24 - 27. und Diabor am a. D.

Τεμπόνταν τῶν ἐν καταλόχον ἐξ ἄςτοι ν βαθέ Εσμουβου
 28. Nach Diobor 33. waren die Sendenden οἱ δέκα αιδεες παραλαβόντες τὴν ἀρχὴνι lingtreitin hatte mair die

um Dulfe gegen bie Rluchtlinge im Diraeus angefprochen, feinen Unftand nahmen, ben erftern bunbert. Talente vorzuftrecken und ben Enfander, Soldnern ju Lande, und feinen Bruder Libps, als Raverchen jur Geex), abjufenben, um bas unglud. liche Athen, wie vor wenigen Mongten, jugleich burch Rrieg und hunger ju angftigen und jum gwepten Mable zu einer fchimpflichen Unterwerfung gu zwingeny). Diefe Abficht murbe auch gewiß erreicht worben fenn, weun nicht bes Unführers Uebermuth und immer weiter greifenbe Unmaffungen ibm Reiber erregt und feinen Fortichritten Ginhalt ju thun gerathen batten. Aber febon lange batten Gparta's Regenten mit Migveranugen bemerft, bag Enfander, burch Die eingeführten Decempirate und angestellten Sammoften ju Griechenlands mabrem und unumfchrauftem Gebiether erhoben, bas tonigliche Aufehn nicht blog verbunfle, sondern auslosche; und ber Eurpftbenide Baufanias faumte baber nicht, ibm wenigsteus Die Chre eines zweiten Trimmphe über Athen Du ente

lettern aus ben erftern ausgehoben. Gine andere fleine Abweichung gwifchen benben, (Zenophon fpricht von einer, Digdor von zwen Gefandtfcaften,) hat Schneisber bemerkt.

<sup>2)</sup> Den erften glebr Diobor (33.) taufenb Mann, Den Tentern vierzig Soiffe.

reifen, und rudte, von ben Ephoren in feinem Borbaben begunftigt, mit einem Saufen fpartanischer hopliten, und von allen Berbundeten, aufer ben Rorintbern und Bootiern, begleitet, bem Bormanbe nach, bie Dligarchen ju unterftugen, ber Bahrheit nach, bie Entwurfe feines Begners ju fidren, aber ben Ifibmus z). Seine Anfunft in Attifa mar bie Erfcheinung nicht eines Feindes, fondern eines Friebenftifters: benn er hatte faum fein Lager in ber Rabe von Athen bezogen, fo forberte er bie Barger im Dirdeus ju einer Berfohnung mit ben Burgern in ber Stadt auf, und wiewohl man feine Befandten fconobe guructwies und ibn ben Tag barauf fo gar, wiber feinen Billen, in einen giemlich ernftlichen Rampf verwietelte, fo erboth er fich bennoch abermable jum Bermittler, und vermochte endlich benbe Bartepen, ihre Ungelegenheiten nach Sparta por bie Bolfeversammlung gu bringen a). Da nun diefe. burch bie dem Enfander abgeneigten Ephoren, für den Ronig und beffen Magregeln gewonnen marb, fo tehrten bie Abgeordneten mit bem Auftrage juruch, bas Bobl bes Staates gemeinfam mit bem Paufanias in Ermagung ju giehn und fich eine Berfaffung

z) Zenephon 5- 29. 30. vergl. Plutarch in Vic. Lyf. 21. Tom. III. p. 45.

a) Zenophon 5. 30 — 36.

nach ihren beffen Einfichten ju geben. Auf ben Grund biefer Bollmacht befchloß man, bag einzig bie von Enfander angeordneten Drepfiger in Athen und Bebner im Diraeusb), nebft ben eilf Blutrichtern, auf immer verbannt und benen bon ben Dreptaufenben. bie fich nicht ficher glaubten, in Eleufis zu mobnen erlaubt fenn follte; die andern Burger alle ordneten, nachbem fie fich Bergeffenheit und Gintracht gelobt batten, von neuem ihre Ctaats - Bermaltung und Dbrigfeiten, und die frembe Beeresmacht gog in ihre Deimath gurud c). Dennoch tonnte Paufanias, bep feiner Anfunft in Sparta, einer formlichen Unflage por ber Gerufia und ben Ephoren, und felbft, als er bier burch eine geringe Debrgabl von Stimmen losgefprochen murbe, in ber Rolge, ben bem fleigenben Unfeben Athens, bem Borwurfe nicht entgebn, baff Enfander in feiner Sandlungsweise allein burch ben Bortheil des Baterlandes, er bingegen burch Gefälligfeit gegen anbre und eitle Ruhmfucht geleitet werbe d).

b) Nicht die an die Stelle der Drenfig gekommenen, sondern, ben der Einnahme Athens, (Gesch. II. S. 350.) mit ihnen zugleich angesenten. Man vergleiche Schneider p. 120. und Wyttenbach in den Eclog. distoric. p. 410.

e) Benopbon 37 — 43. und Diobor 33. vergl. Paufan. III. 5, 2. und Nepos in Thrafyb. 3. Einige Zeit bars auf wurden die Orenfig in Eleufis, als fie von neuem Soldner warben, getodtet. Benophon 5. 43.

A Paufan. III. 5, 2. vergl. Plutarch in Vic. Lys. 21. p. 46.

Wenn auf ber einen Gelte bie Spartaner ihre Rraft gegen Athen anwendeten, um es in ber Donmacht und Untermurfigfeit, in bie es gefallen war, in erbalten, fo unterließen fie auf der andern nicht, fie auch gegen biejenigen Bolfer ju brauchen. von benen fie bor ober mabrent bem peloponnefischen Triege Beleibigungen erfahren ju baben glaubten. Die erften, bie ihren Born empfanden, maren bie Bewohner von Elis, die Inhaber von Jupiters beiligem Daine und Tempel und Bermalter ber olpmbifchen Spiele. Schon im gwolften Sabre bes genannten Rrieges batten fie, wie an feinem Drte erinnert worden ift .), nicht nur ein Bundniff gegen Gparta mit beffen Reinden eingegangen, und feinen Burgern Die Theilnabme an ben festlichen Rampfen verweigert. fonbern auch einen berfelben f) perfonlich gemigbanbeit, und fpater fogar ben Ronig Mgis, ale er, einem Sotterfpruche gemäß, an Olompia's Altaren Gieg. gegen feine Reinde erfieben wollte, von bem Butritte ausgefchloffen und unter bem Bormanbe, bag Grieden in einer Rebbe mit Griechen fein Drafel befragen burften, fein Opfer ju vollziehen gehindert g). Itt,

e) Gefchichte Eb. II. S. 160 unb 173.

f) Lichas, beffen Rabme mehrmahls in ber Geschichte bes peloponnesischen Krieges vorfommt. Thurpb. V. 50-

<sup>2)</sup> Zenophon III. 2, 22., der auch 5. 21. der frubern Barfille fur; gebenft. Statt des Agis, nennt Diobor
XIV. 17. beffen Mitfonig Paufanias.

ba ber spartanische Staat fich wicht mehr burch Aurche von außen gebunden fühlte, ließ er ben Elcern entbiethen, die Gerechtigfeit fobere, baf be bie Lepreaten b) fammt allen übrigen Beriofen für fren erflagsen; und ba fie bierauf erwiederten, Lepreum und andre Ortichaften geborchten ibnen fraft bes Rechtes. bas Eroberung gebe, fo rudte Ugis burch Achaig aber ben Klug gariffusi) und war eben im Begriff. feine Berbeetungen anzufangen, ale ein Erbbeben. bas er für eine gottliche Waruung nabm, ibn umgutebren und bas Deer ju entlaffen bestimmtek). Diefer Ruckjug bes fpartanischen Ronigs war ieboch feine Bergichtleiftung auf ben Rrieg, fonbern ein bloker Aufschub ber Rache, ju beren Bollziehung ben pachften Commer alle Bundesgenoffen, wenn man bie Korinther und Bootier ausnimmt, gufammen traten und felbft die Athenienser halfreiche Sand bo-Durch Meffenien in bas elifche Gebieth then I).

d) Eenophon 2, 25. (vergl. Paufau. III. 8, 2.) jablt fie, nahmentlich ju den Unterthanen der Eleer. Im zwolfsten Jahre des peloponnesischen Krieges (Gesch. Sh. II. S. 173.) hatten die Spartauer Lepreum besett. Es muß also wieder von ihnen verlassen und von Elis abshängig geworden sepu.

<sup>6)</sup> Er machte die Granze zwifchen Achaia und Elis. Dan febe Schneiber p. 145.

k) Wenophon III. 2, 23. 24.

<sup>1)</sup> Derfelbe 25 - 30. unb Dipber 17.

porbringend und von allen Bolferschaften jenseit bes Alpheus willfährig empfangen, ging er über ben Aluf nach Olompia, um bier zu opfern, und von ba bormarts nach Elis, ber Sauptftabt bes Lundes, um fie, bie fur beilig und unverletbar gehaltne und barum mit feiner Mauer vermahrte, in Befit ju Aber die von ben Eleern geworbenen Actolier n) und die Bolfsparten, unter der Aufihrung eines gemiffen Ebrafnbaus, wiberftanben allen Angriffen von außen und allen aristofratischen Deuterepen im Sanern fo gefchickt und muthia, baf Mais bewogen marb, feinen fubnen hoffnungen in entie gen und bie Belagerung aufzuheben. Defto Too. nungelofer vermuftete er itt die gange umliegende Begent und lief bie Berbeerungen, auch nach feinem Radinge, ben übrigen Theil bes Commers und ben gangen Winter, burch feinen in Epitalium juruckgebliebenen Sarmoften Lyftppus fortfegen. mablaffig fich erneuernbe Braufamteit, bie ben Eleern um fo fcmerglicher fallen mußte, weil ihr gand von ber Ratur aberfchwenglich gefeguet, burch Runft.

w) So Dieber. Zenophon mochte feine Lefer gern aberreben, Agis habe bic Stadt felbft, aus Achtung fur ihre heiligkeit, nicht angreifen wollen und fich mit ber Berftorung ber Borftabte begnügt.

n) Auch von diesen weiß oder will Benophon nichts wiffen.

fleiß in hohem Grade veredelt, und noch von keinem Feinde betreten worden war o), bewirkte endlich, daß Thrasiddus im dritten Sommer nach Sparta sandte und in die Schleifung des Rastels, das Elis beschätzte, in die Freyheit aller unterwürfigen Ortschaften und in die Auslieserung der sämmtlichen, im Hasen von Eyllene liegenden, Schisse willigte, und den Spartanern von neuem den Jutritt zu den olymphischen Feyerlichkeiten zusagtep). Dierauf wandten, durch den glanzenden Ausgang ermuntert, diese sich unmittelbar von den Eleern gegen das zwepte ihnen verhaßte Volt, die Messenier, die Raupaktus, einen festen Ort im Sebiethe der ozolischen Lotrer, und einen andern in Cephallenia besaßen, entrissen ihnen bepoe und zwangen die Unglücklichen, die nun meh-

e) Polys. IV. 73. vergl. Dieber Tom. II. p. 547. unb Strabe VIII. p. 333. c.

<sup>2).</sup> Eenophon 9. 30. 31. und mit wenigen Worten Diodor 3.1. Daß der Ausbruck des erstern Θεωσυδωίος συτεχώενας σφῶς τὰ τεῖχος πεξιελεῖ, nicht von der Stadt Elis, die ἀτείχικος wat, sondern von einem sie beschünenden Fort zu verstehen sen, har Schneider p. 146. richtig bemerkt. Als der König Macedoniens, Khilipp der dritte, in Elis einsiel, flüchteten die Landleute auch nicht in die Stadt, sondern, wie Polybius am a. D. sagt, εἰς τοὺς ἐξυμιοὺς τῶ, τόπων. Epllene, als Schiffs werfte der Eleer, kommt beym Pausanias IV. 23, 1. por. Eben dieser Schriftseller erwähnt, größtentheils mit Xenophon übereinstimmend, alle dred Jeldzüge des Agis, 111. 2, 2.

rere Jahrhunderte für fle ein Segenstand der Berfolgung und ein Sall des Schickfals gewesen waren, Griechenland ganz zu verlaffen und theils ben Dionys in Sicilien, als Soldner, theils ben den Eprendern in Afrika, die damals unter fich in einer blutigen Hehde lebten, ihr Unterkommen zu suchen 4).

Soon die herrifche und gefestofe Willtubr, mit welcher fich bie Spartaner gegen bie europaifchen Briechen und fammverwandten Bolfer betrugen, erregt die Bermuthung, baf fie die affatischen Ruftenund Infel - Bewohner, Die ben Athenienfern gindbar gemefen und ber Stlaveren gewiffer Dagen gewohnt waren, feiner milbern Bebandlung murbigten, unb biefe Bermuthung erhalt einen boben Grab von Babre fdeinlichkeit, wenn man bie Berbaltniffe biefes Stage tes ant See betrachtet und mit biefen Betrachtungen. einige in ben alten Schriftftellern vortommende Rachrichten verbindet. Dag Gparta weber vor noch im peloponnefifchen Rriege eine bebeutenbe und felbfiftanbige Seemacht mar, baran fann Riemand, nach Lefung bes Thuendibes und Tenophon, zweifeln. Die wenigen Schiffe, Die es bis jur gwey und neunsigften Dipmpiade ausruftete, tonnen teinen Anfpruch auf ben Nahmen von Rlotten machen; und bie mirtlichen Flotten, die Lyfander und andre Ravarchen

g) Dieber am angez. Orte, und Paufanias IV. 26; 2.

ł

führten, waren nicht bie Schopfung bes Staates. Perfifches Gold erichuf fie, und perfifches Gold erbielt fie. Das hauptverbienft, bas fich Sparta um fie erwarb, bestand ausschließend barin, baf es fie tauglichen Suhrern anvertraute. Aber auch nach ber Schlacht ben Megos . Potami, als bie perfifchen Golb. ftrome verfiegten, gab es barum feine Berrichaft gur See nicht auf. In bie Safen bes flegreichen Baterlandes führte Epfander bie eigenen wie bie eroberten Schiffe, - eine anfebnliche Menge, - jurud; ben Eleern nahm man, was fle an Schiffen befagen, binmeg; auf ben erften Wint ber Drenfliger fach ein Befchmader in bie Cee, um ben Upraeus ju fperren : und in ben agaifchen Gewaffern und an ben Ruften Rlein . Affens wehten bie fpartanifchen Rlaggen eben. falls unablaffig. Colche Unftrengungen ju Waffer. verbunden mit benen gu gande, bedurften offenbar meit größere Summen, als bas gelbarme Lafonifa ju entrichten bermochte, und wenn man auch, wie billig, anfteht, bem Diodors) nachzuergablen, bag, gleich nach Enbigung bes pelopounefifchen Rrieges, ben Uebermundenen ein Tribut, ber jahrlich über

<sup>7)</sup> Die ganze Reihe von Ravarchen, die in jenen Gegenden den Oberbefehl geführt haben, läst fich aus Wenophon in ununterbrochener Folge aufftellen. Auch der Feldzug des jungern Corus fpricht für die Behauptung.

s) XIV. 10.

taufend Salente betragen habe, aufgelegt worden fep. fo ift boch fo viel entichieben, baf Sparte eine folche Anzebl von Schiffen unmöglich unterhalten fonnte. obne die Reichthumer ber affatischen Ruften und Enlande zu benuten und von feinen Betbunbeten thenfalls betrachtliche Steuern und Abgaben, wie Athen eerban batte, einzufobern. Auf welche unverants wortliche Beife aber mebrere feiner harmoften ibre Gewalt migbrauchten und die frepen Burger angefebener Stabte bebanbelten, banon liefert une, fcon in ber vier und neunzigften Olympiade, Bygang ein auf. fallendes Benfpiel. Durch innerliche 3mietracht gerrattet und von ben Anfallen ber thracifchen Barbaren beunrubigt, erbath fich biefe Stadt einen Rubrer von Sparta und erhielt ben Rlearch, ber bereits in ben letten Jahren bes peloponnefischen Rrieges einem fleinen Sefcwaber im Dellesvont vorgeftanden batte. Die erfte Gorge bes Angefommenen galt in ber That auch ben Reinden von außen, und er mar fo gludlich, fie nach mehrern Angriffen, in benen fich nicht felten Sapferfeit mit hinterlift paarte, ju bampfen :). Allein faum batte er bie ibm anvertrauten Burger an ibren friegerischen Rachbarn geracht, fo marf er fich jum herrn bon Bnjang auf, erwurgte bie Dberbaup-

<sup>6)</sup> Anab. II. 6, 2. Diober XIV. 12. und von feinen Aries gen in Shracien Bolodn II. 2, 6. 8 - 10.

ter ber Gemeinbeit, morbete und verjagte bie Reichen. um ibre Guter einzugiebn, und begrunbete, burch Die vermehrte Angahl feiner Golbner, mit jebem Lage feine unrechtmäßige Derrichaft farter. Bergebens fciete man von Saufe Abgeordnete, um ibn in ber Bate ju einer fremwilligen Rieberlegung feiner Be-Man mußte ein Deer werben malt zu vermegen. und es unter bem Spartaner Bantboibes gegen ibn aussenden, und auch dief mar er fubn genug zu verachten. Bon Gelpbria aus, beffen Mauern er fich, aus Rurcht vor einer Berratheren in Bnjang, jeitig anvertraute, ging er ibm im offnen Relde entgegen. und wiewohl Die Schlacht nachtheilig fur ihn ausfiel, war er bennoch ju feiner Rachgiebigfeit ju bemegen. fondern vertheibigte fich lange noch binter ben Bruftwehren feines Bufluchtsortes und entrann gulest bem Rachtzeit nach Jonien, mo neue hoffnungen fur ble Entwarfe feines Chrgeizes aufblubten v). Co voreilig und ungerecht es mare, von bem Betragen Rlearche auf ben Geift ber Semeinbeit, beren Burger er . mar, ju fcbliefen, fo gewiß ift es gleichwohl, baß Die Allgewalt, Die Enfander feinen Decemvirn und Darmoften einraumte, folche Erscheinungen erzeugen und befchleunigen mußte.

v) Die vorbin angezogenen Schriftkeller und Polyan 5. 7. Die Folgen ber Begebenheiten in Alearche Leben bat Schneiber zu Zenophone Hist. Gr. p. 14. bewerkt.

Bas bisher von dem Uebermuthe und von bem gewaltsamen Berfahren ber Spartaner eriablt morben ift , galt einzig einzelne Stabte und fleine Bolfer und befchränfte fich innerbalb ben Granzen bes euras Aber man wurde fich febe paifchen Griechenlands. irren, wenn man glaubte, bag ibre Berrichfucht ben biefen Berfuchen fteben geblieben fen. Abre ftolse Zuverficht gewann in ber That mit jedem neuen Kortfcritte neues Leben; und unvermerft bilbeten fie einen Blan, ben in feinem erften Entfteben aufzufaffen und an entwickeln um fo viel mehr Pflicht mirb, weil er nicht nur beutlich-lehrt, ju welchen Ermartungen einer ber unbedeutenbften Staaten fich erbeben zu burfen glaubte, fonbern auch burch bie Rolgen. Die er, porguglich fur bie affatifchen Griechen, bere benführte, im boben Grade wichtig geworden ift.

Wie wenig Perfiens jahlloft heere gegen mabee Tapferkeit und echte Baterlandsliebe ju bestehen vermochten, das hatten die Griechen bereits in ben frühern Kämpfen mit einem Darins und Terres sattsam erprobt: aber die eigentliche Schwäche der affertischen Monarchie war ihnen in ihren Ursachen und Wirfungen unstreitig erft in dem Laufe des peloponsnessichen Krieges offendar geworden. Sie hatten schlechterdings verblendet und aller politischen Wahrenehmung unfähig sepn muffen, um fich über die Lage

biefes ungeheuren Reiches ju taufchen, ober ju über, feben, daß das Ruder der Regierung von fraftlosen Sanden geführt werde und das Schiff des Staates, dem Zufalle überlaffen, auf offnem Meere umbertreibe.

Die Satrapen, Liffaphernes und Wharnabazus, (und mas von ihnen gilt, gilt von allen.) maren. feber in feiner Proving, bie eigentlichen und unum-· forantten Gebietber, und bas Bernehmen, bas un. ter ihnen herrschte, ein nichts weniger als freund-Schaftliches ober gunftiges. Die Bundniffe, bie fie eingingen, schloffen fie fast immer mehr in ibrem, als in bes Roniges Nahmen, und die Bedingungen, über welche fie fich vereinigten, gingen von ihnen und ber Beforberung ihrer nachften Bortheile aus. terbrudung ber Emporer, Die von Beit au Beit auffanben, und bie Uebermaltigung ber Stabte, bie ab. fielen, lag größtentheils ihnen allein ob, und fam gewohnlich nur burch griechische Mitmirfung in Stande. Auswartige Gefandten, Die ein Gefuch an ben Monarchen bringen wollten, bedurften nicht allein ibres Geleits, fondern auch ihrer Unterftugung und Buftimmung, um, mas fie forberten, ju erreichen, und mußten, menn man es fur aut fand, mitten auf bem Wege fille liegen, ober umfebren x). Ueber-

x) Zenophon L 4, 1 - 7. 5, 8. 9-

hanpt war es Marime biefer Stellvertreter ber toniglischen Sewalt, ben hof von Sufa so wenig, als möglich, und nur in bringenden Fallen, in die Angelegenheiten ihrer Provinzen zu ziehen, und Marime bes hofes, sich, wenn die einmahl festgesetzen Gefälle und Steuern richtig einliefen, jeder weitern Sinmischung zu enthalten. Von einer so entehrenden schwachen Seite lernten den König von Persien die Griechen und vorzüglich die Spartaner, die so oft mit ihm und seinen Statthaltern unterhandelten, im perloponnesischen Ariege kennen.

Aber biese Kenntnis murbe burch die nachfolgenben politischen Ereignisse um ein großes bestätigt und erweitert y). In dem legten Jahre des eben erwähnten Krieges war Darius Nothus gestorben und hatte zwey Sohne hinterlassen, von denen der alteste, Artarerres mit dem Zunahmen Mnemon, das Reich erbte und der jungere, Eprus, als Statthalter in Border - Aften angesetzt war z). Schon bey Lebzeiten

<sup>9)</sup> Die Belege für bas Benige, was ich hier aus ber Seschichte bes Feldzugs bes jangern Eprus aufgenommen habe, liefert Zenophen in ber Hist. Gr. III. 1
1. 2. und in ber Anab. vorzüglich 1. 1 — 8. Diodor XIV. 12. 19 — 31. und Plutarch in Vit. Artaxerx. 6—13. Tom. V. p. 454. U. f.

s) Zenophon Hift. Gr. I. 4, 2. 3. und bestimmter Anab.
1. 9, 7. wo es beißt: , Eprus war von feinem Bater

bes Maters nabrte Eprus, ein Bring von etwa gran-1 gig Sahren a), reich an Geiftesgaben und gefällig von Sitten, aber ehrgeitig, unruhig und friegerifch, bon ber.Mutter, Barnfatis, einem eben fo berfcblagenen als granfamen Beibe, mit vorzuglicher Liebe begun-Rigt, und nach feiner Meinung jur Krone berechtigt, weil er nicht, wie Artarerres, bem Drivatmanne, fonbern bem Regenten Darius geboren morben mar, b) ben gebeimen Entichluff, burch Gewalt zu erringen, mas er in Gute zu beften nicht hoffen burfte, unb Inupfte eben barum bie fruber ermabnte enge greundfcaft mit ben Spartanern, um fie burch vielfache Bobltbaten ju verpflichten und an feine Barten Ungludlicher Beife bemuthigte und eran feffeln. bobte Artarerres burch ein unfluges Benehmen ben feurigen Jungling, ben der fterbende Bater ju fich entbothen batte, indem er ibn, bald nach beffen Lobe. querft, auf Aurathen bes fchlauen Tiffaphernes, verbaftete, und bann, von Barpfatis Bitten befturmt,

> jum Satrapen über Lydien, Groß: Phrygienkund. Kaps padocien und jum Strategen aller berer, die sich in der Ebene von Rasolus versammeln, ernannt worden."

a) Darius Nothus kam bekanntlich Ol. 88, 4. jur Regiesrung, und erft nach feiner Chronbesteigung wurde ihm Corus geboren.

b) Acnophon in ber Anab. I. 9. vergl. Plutarch in Artax, 2.

wieber in feine Statthalterfthaft jurictgeben liefe) und fo ger bie jonischen Stabte, Die fich gegen ibren Satrapen Tiffaphernes auflebnten und bem milber denkenden Brinzen in die Arme warfen, in ibren Abfichten unterfluste, ober boch burch feine Ginmifchung nicht in Die gebahrenden Granten gurudwies d). Aufgemuntert burch eine fo unerwartete, foll man fagen, Borglofigfeit ober Rachficht, bachte Eprus auf bas eifrigfe an bie Ausführung feines fühnen Entwurfes und ruftete fich eben fo beimlich ale ernftlich zu bem Buge gegen feinen Bruber und Oberherrn. reichen Einfunften feiner Provinzen verfab er alle feine griechischen Gaftfreunde, unter welchen ber aus Bpjang geflüchtete Rlearch einer ber angefebenften und thatigften mar, mit verfifchen Dariten e), foberte fie auf, in aller Stiffe griechische Mannschaft, so viel fie tonnten, ju werben, beschäftigte bie geworbenen Daufen, unter allerlen Bormand, woran es ben ben unaufborlichen Unruben in - und außerhalb Rlein-Affen nicht gebrach, ben einen bier, ben anbern

c) Benophon in Anab. I. 1, 3. 4. vergl. Plutarch in Aptag. 3.

d) Zenophon in Anab. I. 1, 6. 8. vergl. 9, 9.

e) Der eben genannte Spartaner erhielt allein fut feine Perfon (Anab. I. 3, 3.) jehn taufend Darifen. Drep taufend aber wurden, wie aus 7, 18. erhellte jehn Talenten gleich geschäft.

bort f), und befchicte jugleich Sparta, und bath. es mochte fich an alte geleiftete Dienfte erinnern g). Nachdem er fo fich etwa :anderthalb Jahre geruftet und alle nothigen Unftalten getroffen batte, aab er por, er gebente bie rauberifchen Bifibier auszurotten, lief bie einzelnen fleinen heere nach Garbes entbiethen b), und fubrte fie geraden Beges über Celend, Afonium und Larfus in vier Monaten nach Affus i), wo ber spartanische Ravarch Samius und ber Meanpter Lamus mit einer anfehnlichen Rlotte eintrafen. um ibn gegen bie etwanigen Unfalle bes cilicifchen und fprifchen Gatrapen ju unterftugen und auf funf und brengig Schiffen unter ber Leitung bes peloponnefifchen Unter. Davarchen Onthagoras fieben bunbert fcmer bewaffnete Spartaner, mit ibrem Befehls. baber Chirifophus ju ihm fliegen k). Go verftartt

f) Tenophon in Anab. I., 9 - 11.

g) Diodor 19. Plutarch in Vit. Artax. 6. p. 454. vergl. Zenophon in Hist. Gr. 111. 1, 1.

b) Zenophon in Anab. I. 2, 1 - 3.

i) Derfelbe in Anab. I. 2, 5. - 4, 1.

A) Benophon in Hist. Gr. III. 1, 1. Diodor RPV. 19. vergl. Anab. 1. 4, 2. 3. Da beym Diodor der spartanische Ravard Samius genannt wird, so vermuthet Morus, es habe dieser, als der Jug des Cyrus begann, die Navarchen: Burde bekleibet und Pothagoras sewihm, jur Verstärkung, mit mehrern Schiffen nachgesandt worden. Dieser Borstellung bin ich im Berte gefolgt. Indes ware es auch wohl möglich, das Sas

und ohne von ben bepben Satrapen aufgehalten ju werden, wandte er fich durch die Paffe, welche Eilieien und Sprien scheiben, oktlich nach Thapfakus, ging dafelbftüber ben Euphrat, und gelangte, an bem linten Ufer des Fluffes hinabziehend!), binnen drep Wonaten in die Ebene von Rungra, m) in der ihn fein Bruder Artarerres, den Tiffaphernes unmittelbar nach dem Aufbruche der feindlichen Truppen von der Gefahr benachkichtiget hatte n), mit beinah einer Million Rriegero) erwartete. Das Treffen, in wele

mins Navarchie gerabe abgelaufen ware und Pothagog ras nicht unter ihm gedient, sondern ihn wirklich abgeloft hatte. Das neue lacedamonische Jahr, mit dem die Navarchen gewöhnlich antraten, näherte sich wes nigstens mit starten Schritten. — Lamus, der benm. Benophon Airántus if 'Episou beist, kommt schon benm Thucydides (VIII. 31. und 87.), als Lissaphers mes Unterstatthalter in Jonien, vor. Er war also (was anch Dieder XIV. 35. bestätigt) von ihm zum Eprus abgesallen.

- 9 Tenophon in Anab. I. 4, 4. 11. 17. 5, 1,
- m) Plutarch allein nennt ben Ort in Vit. Arrax. 2. und fagt, er liege funf hundert Stadien von Babylon. Zanophon in Anab. I. 7, 15 begnügt fich, die Candle, bie den Ligtis mit dem Euphrat verbinden, als den Ort der Schacht zu bezeichnen.
- m) Wenophon in Anab. I. 2, 4. Plutarch in Areax. 6, Diobot 22. nennt, nach feiner Gewohnheit, fatt bes Liffaphernes, ben Pharnabajus.
- o) Benophon in Anab. I. 7, 12. Die Verschiebenheiten, bie in ber Angabe ber Bolfsmenge obwalten und ben Kenner bes Alterthums nicht befremden konnen, hat Beune bemerkt.

dem, auf Seiten bes Enrus, gwolf taufenb acht bunbert Griechen und bunbert taufend Ungriechen tampften p), entichieb fich, hauptfachlich burch ben Lob bes jungen Pringen, jum Bortheil bes perfifchen Donarchen a) und ficherte biefem feinen mantenben Thron. Andef fehlte fo viel, baf auch die Griechen gefchlagen und übermunden murben, bag fie vielmehr, mo Re fochten, ben Sieg an ihre Schritte feffelten, bie Auffoberung fich ju ergeben mit folgem Unwillen bermarfen r) und, wiewohl fie, von Ariaus, bem Rubrer ber Unariechen, verlaffen s), bon Tiffaphernes pielfach betrogen, und foggr bes Rlearch und ihrer übrigen Relbberen treulos beraubt murben :), fich bennoch einen Weg mitten burch bie ganber bes geinbes bahnten, und an bem linten Ufer bes Ligris, udrblich, burch bie Gebirge ber Rarbucher unb, gang Armenien giebend v), innerhalb acht Monaten, unter Tenophone Suhrung, in Rotpora am eurinifchen Pontud x) anlangten, und, von da nach Byjang über-

p) Benophon in Anab. 1. 7, 10. und dafelbft, wegen ber Starte bes Secres, Zeune.

<sup>4)</sup> Anab. I. g, 10.

r) Anab. II. 1, 7 .- 23.

s) Anab. II. 4, 1. 2. 9.

s) Anab. II. 5. Diobor 26.

w) Anab. IV. 1. 2. 4. Disber 27. 28.

<sup>\*)</sup> Anab. V. 5, 3. 4. Diober 31.

fegend, jehn Monate spater, und über acht tausend Mann ftart, in die Dienste des Thraciers Sembes traten.). Diefer denkwärdige Jug, der in der Gesschichte wenige seines gleichen hat, seste abermahls die Ueberlegenheit der griechischen Sapferteit und Ariegszucht über die seigen und ungeordneten Schanzen des Morgenlandes auf eine auffallende Weise außer Zweifel und bewies zugleich die Wöglichseit, von Europa aus in das herz Affens, und die an den Thron des großen Königes vorzuhringen.

Es war von Seiten der Perfer zu erwarten, wemigstens war es der Alugheit gemaß, nicht unmitteln
bar nach diesen Begebenheiten von veuem ein Bolk;
zu reizen, das so eben von der Kraftlosigseit des pera
kichen Reiches einen so überzeugenden Beweis erhale:
ten hatte und durch diese Erfahrung an das Gefühl
eigenen Werthes und eigener Selbstständigkeit um so
lebhafter erinnert wurde. Aber der eroberungssuchtige Regent schätz seine Wacht immer nur nach dam
Umfange seiner Gränzen, und seine Rathgeber und
Feldherrn glauben sich kein größeres Berdienst um
ihn erwerben zu konnen, als wenn sie seine Länder
erweitern und die Zahl seiner Stlaven vermehren.

<sup>9)</sup> Anab. VII. 1, 7. 3, 14. und, wegen ber Anjahl ber liebriggebliebenen, V. 3, 3. vergl. VI. 2, 16. und Befs feling jum Diodor XIV. 31.

Rod weren bie Griechen auf ihrem Rudguge nach ibrer Beimath begriffen, als Tiffaphernes, ben gur Belobnung fur geleiftete Dienfte Artgrerres, außer ber jonifchen Satrapie, noch mit allen Satrapien best gefallenen Enrud befchentte z), fich bereits gut Unterwerfung ber griechischen Stabte Joniens anfchickte a) und biefe, bie nicht blog ihre Frenheit liebten, fonbern gugleich bie Rache bes Despoten fürchteten, ju bem Entschluffe bewog, Abgeordnete an ben fpartanifden Staat ju fenden, und ibn gut Abmendung ber naben Gefahr aufzufobern. fach, wie biefes, fant leicht Gingann. Der Sarmoft Thimbron ging, ohne Bergug, mit taufend Reobamoben, vier taufend anbern Beloponneffern, unb bren bunbert athenienfischen Reitern nach Afien, verfartte fich bafelbft aus ben griechifchen Stabten bes

w) Benophon in Aiftor. Gr. III. 1, 3. vergl. Dieber 35., we jedoch, wie öfters, Tiffaphernes, für Pharnabagus, zu lefen ift.

o) Mehrere Stabte und Brafecten, fagt Diodor, suchten gutlich mit Elffaphernes sich zu vertragen; Lamus,
der angesehenste, der über Jonien gesent war, floh mit
seinen Schnen und Schänen zum Psammetichus, dem
Rönige Aegyptens, einem ihm durch Wohlthaten verpflichteten Freund, und fand daselbst seinen Tod; das
Sebieth der Cymder wurde verheert, die Stadt belas
gert und nur durch den eintretenden Winter befrevt.
Um meisten (das bemerkt auch Zenophon) fürchteten
Diesenigen Städte, die vom Lissaphernes zum Cyrus
abzestallen waren und ihm Bepkand geleistet hatten.

fefen Banbed d) und mit ben Ueberbleibfeln bes Deers. bas für Corus gefochten und unter Seuthes gebient bette c), und machte in furger Beit fo gute Rortfdritte. baf er Die Stabte Bergamus und Teutbrania und Salifarna, Die Befigungen ber Abtommlinge bes fpartanifchen Roniges Demarat, ohne Wiberftanb tinnahm, Sambrium, Mprina und Grynium, bas Eigentbum, womit in fruberer Zeit Werres einft ben einzigen medifch - gefinnten Eretrier Gongplus und beffen Erben belohnte, burch Bertrag übertam, mebrere unbebentenbe Derter mit Gewalt eroberte unb gegen bas wibersvänstige Lariffa porrudte. Da fich aber Die Einwohner biefer Stadt fo muthig bertheis bigten , bag alle Angriffe auf fie fcheiterten , und bie Bundesgenoffen Sparta's den Felbheren Thimbron por feiner Beborbe belangten, weil er feinem Deese bie Blunderung ibres Gebiethe erlaubte, fo gebothen ibm Die Ephoren querft, bie Belagerung aufzuheben and in Rarien, die Proving bes Liffaphernes, einflie follen, und loften ibn balb nachber burch einen andern Darmoften ab d).

b) Zenophon 1, 4. 5. Diobor 36.

e) Eenophon 1, 6. pergl. Anab. VII. 6, 1. 2, 24. 200 Diebor 37.

d) Aenophon x, 6 - 8. Bas Diobor 36 von den frieges rifchen Unternehmungen, oder vielmehr Berfuchen Chimbrons in Affen erzählt, ift vor feine Bereinigung mit den griechischen Boltern zu fegen.

Diefer neue Befehlebaber, ber fich Dercollibes nannte und wegen feiner Schlauigfeit ben Bennab. men Gifpphus trug, übertraf feinen Borganger an unternehmendem Beifte, wie an menfchlicher Bebandlung ber Berbunbeten, ben meitem und gemann über bie Berfer, in zwen Relbzugen binter einander, ent-Schiebene Bortheile. Er war taum in Affen eingetroffen, fo führte er, mit bem Tiffaphernes fich in Frieden vertragend, feine Mannichaft nach Meolien, ber Catravie bes Pharnabagus, ben er perfonlich hafte, und an einem Lage war er im Befite von Lariffa und zwen andern Seeftabten e). Mit gleichem Glude unterwarf er fich in ben nachften acht Lagen feche andere Stabte f), erbeutete burch Lift ben anfebnlichen Gelbvorrath, ben Midias, ein Unterbefehlshaber bes Pharnabajus, in Gergis bewahrteg) und überwinterte, um Die Griechen in feiner Art ju bruden, und nachbem er fie vorber, burch einen Waffenftillftand mit bem perfifchen Satrapen, bor allem Ueberfalle gefichert batte, in bem thracischen Bithp.

e) Xenophon 1, 8 — 10. 16.

s Sie waren Neandrus, Ilium, Kotolus (s. 16.), Cestren (s. 17 — 19.), Stepfis (s. 21), und Gergis (s. 23.), also, mit Einschluß von Lariffa, Hamaritus und Roslond (s. 16.), neun Städte, wie Zenophon 2, 1 ganz bestimmt fagt. Einige dieser Derter und unter ihnen Arisba suhrt nahmenetich auch Diodox 32. an.

g) Zenophon 1, 25 - 28.

nien, aus bem er, burch Berbeerungen und Dlanberungen, fich und bie Geinigen überfiuffig mit jebem Bedurfniffe verfab b). Dier verweilte er bis gum Anfange bes Krublings, wo er nach Lampfalus aufbrach, und von ben Abgeordneten feiner Baterfabt. benen bie Untersuchung ber affatischen Ungelegenbeiten übertragen mar, in feinem Relbberrnamte beftati-Mber ber Stillftanb, welchen Bharne. act murbe i). batus, - ju fcmach, um allein gegen ben Reind etwas zu magen, und zu ftolt, um mit feinem Gegnet Diffapbernes in ein Schubbunbnif gufammengutreten. - meber brechen fonnte, noch wollte, gab bem fpartanifchen Befehlshaber volle Frenheit, feine Rrafte nach Billfubr ju brauchen, und die Lage bes thracifcen Cherfonefes eine Beranlaffung, fle nach einem nuslichen Biele zu lenten. Aufgefordert von ben Ginwohnern biefes Erbftrichs, ben bie rauberifden Thracier unablaffig verheerten und ausplunderten, ging er, numittelbar von Lampfafus aus, mit allem Bolfe auf bie Landeunge und führte bon bem einen Enbe bes Meers bis jum anbern, in einer gange von fieben und brenfig Stabien, eine Mauer, welche eilf Stabte und eine Denge Safen, fruchtbarer Belber, fconer Baumpflanzungen und fetter Weiben in fich Schlof

b) Wenophon 2, 1. 2, und Diobor am a. D.

i) Xenophon 2, 6.

und , weil er bie Arbeit ftuchweife unter feine Rrieger pertheilte und fie burch ausgesette Preife ermunterte. fo fcnell emporftieg, daß er fcon vor bem Anfange bes Berbfies wieber nach Affen gurucktehren tonnte k). Bu feiner großen Freude fand er bier alle griechifchen Stabte im Genuffe eines ungeftorten Rriebens unb blubenden Mobiftandes leben, bas einzige Atarneus ausgenommen, welches ein haufen dilfcher Bluchtlinae befett und in eine Sefte, aus ber fie Jonien burch Streiferenen beunruhigten, verwandelt batte. Much biefem Bebrangniffe half er ab, indem er auf ber Stelle ein Lager bezog, die Stadt nach einer Ein-Schließung, die jeboch acht Monate bauerte, gur lebergabe swang und bem Peffener Drafon anvertraute. mit bem Befehle, fie mit allen Nothwendigfeiten auf bas reichlichfte ju verforgen und ju einem Baffenplate fur ibn umzuschaffen I).

k) Derfelbe 2, 8 — 11. vergl. Diobor 38.

Das die Shier im zwanzigsten Jahre des peloponnests sichen Krieges von den Atheniensern absielen und, von ihnen bedrängt, mit dem Spartaner Affrochus zu Kathe gingen, wie sie Uneinigkeiten, die zwischen dem atheniensschen, wie sie Uneinigkeiten, die zwischen dem atheniensschen und frartanischen Anhange obwalsteten, auf eine geschickte Weise bevlegen sollten, erzicht Ehuendides VIII. 24. Unstreitig wurde die Ruhe nicht auf einem friedlichen Wege erhalten: denn unter den Begebenheiten des vier und zwanzigsten Jahres meldet Diodor (XII. 65. vergl. Kenophon I. 1, 23.) auss drücklich, der spartanische Navarch Kratesspribes habe

Indes hatte die Ruhe und Sicherheit, beren sich die griechischen Stadte in Aerlie und Jonien erstreuten, auch die Griechen in Rarien, die dem Tissaphernes gehorchten, mit einer lebendigen Schnsucht nach der Berbesserung ihres politischen Justandes erstüllt und mit ihrem gegenwärtigen Lose höchst unzufrieden gemacht. Zu dem Ende ersuchten sie die Spartaner, dem Derchlides Beschl zu ertheilen, einen Angriss auf Rarien zu unternehmen, um so ihnen die Unabhängigkeit von dem Perser, den er bisher geschont hatte, zu erringen; und die Spartaner verssäumten nicht, den Austrag unverzüglich an ihren Feldherrn, der damahls zu Ephesus stand, gelangen zu lassen und zugleich ihren Navarchen Pharax mit der Flotte nach Assen abzusenden m). Diese neuen

eine Partey landesflüchtiger Chier wieder in ihr Baterland geführt und die Afropolis von Chius besett. "Diese, sährt der Geschichtschreiber fort, verjagten hierauf an sechs hundert von der Gegenparten und veranlasten sie, auf dem gegen über liegenden sessen Lande einen von der Natur sichern Ort, Atarueus genannt, einzunehmen und von da aus Chius Einwohner zu beunruhigen." Die Ausleger meinen, Zenophon rede in unserer Stelle von diesen ausgetretenen Flüchtlingen. Es kann seyn, aber unwahrschelnlich ist es immer, daß man sie länger, als zehn Jahre, im ungestörten Beside von Atarneus sollte gelassen haben. Die Stelle aus Instrates de pace, p. 261., die Schneider zur Erläuterung der Worte Diodors benbringt, scheint sich auf spätere Beiten und andere Borfälle zu beziehen.

m) Xenophon 2, 12.

Anftalten brachten endlich bie benben in Reinbfchaft Irbenben Satrapen gur Befinnung und vermochten fie. Ach einander, ausschnend, Die Sande gu biethen. Bharnabagus, bem'es fchmergte, Meolien einzubufen, befuchte ben gum oberften Relbberrn ernannten Liffa. phernes aus frenem Untriebe und erboth fich, als Bundesgenoffe, unter feiner Rabne, mit ibm gegen bie Griechen au ftreiten, und biefer foberte ibn auf. querft in Bemeinschaft mit ibm Rarien gu fichern, unb verpflichtete fich, wenn biefes binlanglich gebect mare, bann auch jur Eroberung bes verlorenen Meoliens mitguwirfen n). Diefer Uebereinfunft gufolge, trafen benbe eilenbe in ben feften Dlaten ber erften Drobing bie nothigen Einrichtungen und gingen bierauf wieber uber ben Daanber jurud nach Jonien, als Derpenflides, ber ihnen nachgeruckt mar und, weil er fie eine beträchtliche Strecke von fich entfernt glaubte, nicht in ber beften Ordnung einherzog, plotslich in ber maanberschen Chene auf fie flieg und fich au einer Schlacht anschicken mußte, bie burch feine Stellung und bas Ausreiffen ber affatischen Griechen für ihn gefährlich ju werben brohte. Milein alactio cher Weife lebte bas Andenfen an bie Lapferfeit ber Bolfer, bie mit bem Eprus verbunden gewesen maren, fo gang noch in ber feigen Seele bes Tiffapher-

<sup>2)</sup> Derfelbe 5 13.

nes, baf er bas angebothene Ereffen ausfolug unb, Beifeln gebend und nehmenb, ben Spartaner ju eines freundschaftlichen Unterrebung einlub, um über bie Bebingungen bes Kriebens ju unterhanbeln. nun Dercollibes in biefer Busammenfunft verlangte, bag bie Unabbangigfeit ber griechischen Gemeinheiten Aftens von bem Berfer anertannt werden, und Siffaphernes barauf antrug, bag bas fpartanifche Deer aus bem Gebiethe bes Ronigs und bie Sarmoften aus ben Stabten abziehen follten, fo vereinigten fich bende, an ihre Beberde Bericht ju erftatten, und verabredeten ju bem Ende einen Baffenftillftand o), ben ber Perfer jeboch feineswegs redlich beobachtete, fonbern jur Erbauung und Audruftung einer auf brep bunbert Segel berechneten Flotte in Phoniciens Dafen au núten fuctep).

So Kanden die Angelegenheiten Aftens, als der Proflide Agis bald nach Endigung der elifchen Fehde, auf einer Ruckreife von Delphi, wofelbst er dem Apoll den Zehnten ber Kriegsbeute geweiht hatte, ju herda erfrankte und unmittelbar nach feiner Ankunft in Sparta ftarb, und sein Bruder Age fil aus, nachdem

e) Zenophon 5. 14 - 20. und Dieber 39.

p) Berfelbe 4, 1 und Diobor 39., ber jedoch bie Beit und Jolge ber Begebenheiten nicht genau ju beobachten fceint.

gegen bie echte Beburt bes Leptnchibes, bes Cobnes bes Berftorbenen, vorlangft burch ben Bater felbft, und ist burch Epfanders Grunde in ber Bolfsverfammlung enticbieben morben mar, um ben Anfana bes vierten Sabres ber funf und neunzigften Olompiabe die fonigliche Regierung antrat 4). Richt lange nach biefem Ereigniffe brachte ber Spratufer Deronbas bie Machricht von ben Geeruftungen ber Berfer nach Griechenland, und bie Spartaner faben biefe Unftalten fur bebeutend genug an, um ibre Bunbesgenoffen fogleich ju verfammeln und mit ihnen bie udthigen Magregeln gu nehmen r). Go furchtbar im bef bie Borfehrungen ber Perfer an fich fchienen, fo verminberte fich ihre Rurchtbarfeit, wenn man fie mit ben entfernten und nachften Erfahrungen berglich, gleichwohl um vieles. Der Muth, mit welchem Die Griechen bisher ihre Ueberlegenheit auf bem Meere behauptet hatten. ber bewundernsmurbige Rucking ber cprifchen Bolfer, und bie Bemerfung, bie, wie

g) Kenophon III, 3, 1 — 4. Agesil. 1, 5. Plutard in Vie. Agesil. 3. Tom. III. p. 615. vergl. Paufan. III. 8, 4. 5. Nach Plutarch 1. stammten Agis und Agesilans von einem Bater aber von verschiebenen Muttern ab. Die Ursache, weehalb Agis den Leotychides nicht für seinen Sohn erkennen wollte, war bekanntlich der Bersdacht, als habe seine Semablinn Limda ihn mit dem Alcibiades, während bessen Aufenthalt zu Sparta, ersteugt. Plutarch in Vic. Lys. 22.

<sup>+)</sup> Eenophon 4, 1. 2.

ein alter Schriftsteller :) fagt, teinem Mufmertfamen entgeben tonnte, daß die verfische Monarchie awar wichtig burch ihren Umfang und ihre Boltsmenge, aber. unvermuthet überfallen, fcmach burch bie Lange ber Bege und ber weiten Berftreuung ber Rrafte fen, waren eben fo viel gultige Burgen fur bas Gelingen einer neuen Unternehmung auf Affen; und Epfander, ber nicht nur burch feinen perfonlichen Aufentbalt in jenem Theile ber Erbe fich eine genaue Rennt nig von ber Lage und ben Charafter ber Bewohner erworben hatte, fondern auch von Begierbe braunte, bie von ibm angeordneten und fast Aberall wieder aufgehobenen Decemvirate von neuem berguftellen, bebiente fich feines gangen Ginfluffes auf ben Rouig. ber großtentheils ibm bie Rrone verbanfte, um ibn fur ben Rrieg und die Uebernehmung bes Dberbefehls ju gewinnen. Agefilaus mar weber unempfindlich fus ben Rubm, noch verfannte er bie Gefahr, in welche, nach ber Unterjochung ber affatifchen Briechen, bie europaischen und fein Vaterland felbft gerathen konne ten, und fo lieb er ben Borftellungen feines Aroun. bes gern ein offnes Ohr und unterjog fich, was vor ihm noch fein fpartanifcher Renig aus bem Gefchlechte Ariftobems gethan batte, eines Relbzugs ins Austand. Rachbem ibm zu feiner Unternehmung einmuthig zwen

<sup>7)</sup> Derfeihe in ber Anab. L. 5. 9.

tausend Reobamoden, sechs tausend Bundesgenoffen und Lebensmittel auf sechs Monate verwilliget worden waren, sandte er an die Städte, um ihnen anzudenten, wie viel jede an Mannschaft stellen sollte, bestimmte Gerästus in Euboa zum allgemeinen Versammlungsort und segelte, in Begleitung eines aus drepfig Spartanern zusammengesetzten Rathes, an deffen Spige Lysander stand, nach Ephesus über 2).

Die unerwartete Erfcheinung bes fbartanifchen Ranias in Affen überrafchte ben fichern Tiffaphernes nicht wenig. 3m Bertrauen auf feinen fur unbe-Eimmte Beit mit Derenllibes gefchloffenen Stillftanb. botte er fich in ben Buruftungen jum Kriege nicht übereilt und erwartete aus bem Innern bes Reiches eine anfebnliche Berftarfung. Auf einmahl fab er bas ariechische Deer in Affen burch ein neues aus Europa permehrt, einen fvartanifchen Ronig an beffen Spige. bas Schreden ber fpartanifchen Baffen bor ibm ber fchreitenb, und fich mit einem fcnellen Angriffe bebroht. Unter folden Umffanben fanben ibm nur amen Bege offen, -- entweber ben ameifelhalten Lampf ju versuchen, ober ben Reind burch binterliftige Berfprechungen aufzuhalte", und bie gunftigere Stunde ju erlanern; und wie batte ein Dann von

e) Zensphon 4, 2 — 4. Agosil. 1, 6. 7. Plutarch in Vic. Agos. 6. Paufan. III. 9, 2. 2. vergl. Disdex XIV. 79.

feiner Denfungsart auch nur einen Augenblick meis fein tonnen, welchen von benben er mablen muffe? Raum batte Maefilaus ben Ruf in Erhefus Thore acfest, fo ericbienen bereits Abgeordnete bon Seiten bes Perfers, um fich ju erfundigen, welches ber 3weck ber Genbung fen; und ba man ihnen antwortete: Rein anderer, als bie Rrepheit und Unabhangigfeit ber Griechen Affens : fo trug ber Satrape auf eine Berlangerung bes Stillftandes an, und ver-Acherte, er werbe fich felbft ben feinem Ronige verwenden und die an ihn ergangene Koberung fo leb. baft unterftugen, baf es feiner weitern Enticheibung burch bie Bewalt ber Baffen beburfen folle. Macke laus tonnte aus altern Erfahrungen mit Beftimmtbeit porausfeben, baf es mit biefer Bufage fo wenig. als mit fruber geleifteten, aufrichtig gemeint fen : aber ber Ruf ber Rechtlichfeit, ben gu erlangen und geltend zu machen fur ibn in feiner Lage von befonderer Bichtigfeit fenn mochte, bewog ibn, Liffaphernes Antrag nicht von fich ju weifen, und fo gab unb empfing er Beifeln, verfprach eiblich, aller Beleibi. gungen fich ju enthalten und blieb rubig ju Ephefus v).

Diefen Beitpunkt ber Unthatigkeit und Dufe ers griffen bie Burger mehrerer griechischen Stabte,

v) Xenophon 4, 5. 6.

welche bie Decimwirate aufgehoben batten und ist uncewiff twifden Demofratie und Ariffofratie bin - und berfcmantten, um fich an ben Epfander, ibren alten Kreund und Befchüter ju wenden und burch ibn ben Mgefilaus ihre Bunfche und Angelegenheiten ju empfehlen. Berabe bief mar es, mas ber erfte voraus. gefebn und weshalb er fo fraftig fur ben Relbjug nach Muen gefprochen hatte. Er mußte, bag bort eine Menge Schutbeburftige feiner barrten; er fcmeichelte Ech, baf fie feinem anbern, als ibm, ibre Gefchafte vertrauen murben, und er hoffte auf diefe Weife fich nuentbehrlich ju machen und, ohne ben Dberbefehl ut fibren, im Grunde affes ju ordnen und nach feinem Billen gu lenten. Diefen Erwartungen entfbrach int ben Erfolg vollfommen. Enfanter ging nie aus. sone von einem großen Gefolge begleitet ju merben, und genoß ber öffentlichen Achtung und Auszeichnung in einem fo boben Grabe, baf ber Ronig Privatmann und er Ronig ju fenn fchien. Allein ber entfchiebene Borgug, ber ibm gegeben murbe, verfehlte auch nicht, ben Reid ber übrigen ibm bepgefellten Rathe und vornebmlich ben Unmuth bes Agefilaus in reigen. Ohne fich laut ju erflaren, gewährte er teinem bon Enfanbern Empfohlenen feine Bitte, und in furjen murbe ber Empfehlende inne, bag ibn jum Kurfprecher ju mablen, bas ficherfte Mittel fen, wenig ober nichts qu erhalten, und fühlte fich bierburch to tief gefrantt,

baf er ben Ronig erfuchte, ibm in einer anbern Gegenb einen Auftrag ju ertheilen, bamit er fich nicht langer vor ben Mugen alter Befannten und Anbanger feines Unvermogens fchamen burfe. Agefilans nuste biefe Belegenbeit, um ihm ohne Burudhaltung feis nen Stolg und Uebermuth ju verweifen, und fanbte ihn hierauf nach bem Bellespont, wo er in furgen einen von ben Unterbefehlehabern bes Pharnabagus, Rabmens Spithribates, jum Abfalle von bem Derfer bewog und ben Spartanern jufuhrte x). Go eine große Unbefangenheit bes Geiftes biefes Betragen inbeff zu verrathen schien, so unterlaffen gleichwohl bie alten Schriftsteller nicht gu bemerten, baf bie bishes rige Kreundschaft gegen ben Agefilans bem unverfohni lichften Saffe in Lifandere herzen gewichen mar und ber Bunfch, ben er fchon ben feiner erften Rudfehr aus Affien gehagt batte, - bas fonigliche Gefchlecht bet Bergfliben bes Thrones ju berauben, und die Rrone bem murbiaften Spartaner, obne Rudficht auf Ab. funft und Befes, gugumenben, feitbem neu ermachte und ihn ftarter, als jemable, beschäftigtey).

<sup>2)</sup> Zenophon 4, 7 — 10. Plutarch in Vit. Agefil. 7. 8. und in Vit. Lys. 23.

Plutarch in Lyl. 24. 'Απέπλευσε Λύσαιδρος, sagt er unter andern, τὰ πάλωι δοκοῦντα συγκεῖσθαι και μεμη χανῆσθαι προς μεταβολή, και νεωτερισμού, εγνωκων εγχειρεῖι τότεκαι μη διαμελλειν. Man vergl. Geschichte B. I. 25. 1. 6. 59.

Wenn Agefilaus fein Anfebn als Ronia porfiche tig ju vertheibigen gewußt hatte, fo behauptete er bald barauf nicht minder gludlich feine Chre als Relbberr und überzeugte Jeden, bag er nicht blog ben anmagenden Freund in die gebuhrenden Grangen que ruct ju weifen, fondern auch einen treulofen Reind au überliften und ju ftrafen verftebe. Diefer Reind mar. wie man leicht errathen wird, Liffaphernes, beffen Schlau angelegter Blan in biefer Beit feine Reife erreicht batte z). Beit entferut und gleich anfangs nicht gefonnen, bas gegebene Wort gemiffenhaft, mie fein Gegner, ju erfullen , batte er ben verwilligten Stillfand einzig ju feinem Bortbeile genutt, und nun, ba ein heer bom Monarchen beraufzog, marf er ohne Bebenfen bie Larve ab und entboth bem Gpartaner entweder Affen ohne Bergug ju verlaffen, ober eines Ungriffs gewärtig ju fepn. Gine fo brobenbe Erflarung, ber die berannabenden Schaaren ju Ruffe und eine treffliche Reiteren feinen geringen Nachbruck gaben, fette bie fammtlichen, bem Agefilaus jugeordneten, Rathgeber in Befturzung. Es war feiner, ber die fpartanische Rriegsmacht für ansehnlich genug bielt, um ben Berfern getroft begegnen ju tonnen, und alle duferten bieruber ihre große Beforgniß; nur ber Ronig zeigte eine rubige Saffung, die ein gleiches

e) Benophon III. 4, 11 — 15. Agesti. 9 — 16. Plutardin Vit. Agesti. 9. Diobor XiV. 79.

Butranen in andern erwectte. "Ich freue mich. erwieberte er mit beiterer Diene ben an ibn Abgeord. meten, baf Tiffaphernes burch feinen Meineib bie Sotter gur Rache über fich auffordert," und traf alle Ankalten, bie auf einen Ginfall in Rarien, bie Bro-Ding bes Satrapen, ju beuten ichienen. Co verftan. ben ibn in ber That alle, bie feine Sanblungsweife in ber Rabe beobachteten; und auch ber Berfer, ber' mehr als eine Urfache batte ju vermuthen, baf bie Auftung ibm geltea), jog bas Sugvolt in bas bergichte Rarien und verlegte bie Reiteren in bie maanbrifche Chene, um ben Reind entweber noch vor bem Eintritte in Die Satrapie aufzureiben, ober, wenn Dief nicht gelange, ibn boch menigstens bon ber Blun-Derung bes Landes abzuhalten. Aber alle biefe Borfebrungen murden burch Agefilaus Rlugbeit vernich. tet. Dit ungemeiner Schnelligfeit brach er, fatt fic nach Rarien zu wenden, in Bhrpgien, Pharnabagus Proving, ein, überfcwemmte biefe von einem Ende jum anbern und war bereits bis nach Dascylium, ber norblichen Grenzstabt und bes Satrapen fchon' gelegner und mit allem Ueberfluffe verfebener Refibeng b), vorgebrungen, als erft bie perfische Reis

a) Hauptschlich (5. 12.) barum, weil er Rache, wegen bes begangenen Meineids, fürchtete, und Agefilaus Leine Reiteren hatte, um im ebenen Lande einen Kampf mit ihm ju wagen.

b) Zenophon beschreibt bie Ange und Annehmlichkeiten bes Ortes IV. 1, 15. 16.

teren gegen die seinige anruckte und einige kleine Bortheile über sie erhielt. Der erlittene Berlust hinderte
ihn jedoch keinesweges, mit allen erbeuteten Reichthumern ungestort sich nach der Seekuste zurückzuziehn, sondern lehrte ihn bloß, welchen Theil seines Heeres er versiarten und üben musse, um mit Nachbruck in Usiens offenen Fluren zu kampfen.

Wirflich war bie Errichtung einer gablreichen und in allen friegerifchen Benbungen erfahrenen Relteren, ben gangen Winter hindurch, bes Roniges einaige ober boch bornehmfte Corge, und ba er bier ebenfalls ichonend und bedachtig ju Berfe ging, nur bem beguterten Burger bie Unterhaltung berfelben eur Bflicht nigchte und noch überbem Reben von allen perfonlichen Rriegebienften fren fprach, ber ein tuch. tiges Rog und einen bewaffneten Mann ftellte, fo fab er fich schon mit bem Gintritte bes Krublings im Stande, ein vollzähliges heer ju-einer Mufterung nach Epbefus gufammen ju giebn und es bafelbit eine Beitlang in ben Baffen ju uben und burch ausgefeste Breife bie vorzügliche Gefchicflichfeit ju ermnntern und zu belohnen c). Babrend biefer ritterlichen Befcaftigungen, langten, um ben Enfander und bie

c) Zenophon 4, 15 — 18. Ages. 1, 23. 27. und Plutarch am anges. Orte.

Abrigen Mitglieber bes Rriegsrathes abzulefen. brenfig nen Berordnete von Sparta an, und mur-Reber in feinen Boften, ben . ber eine über bie Reiteren, ber zwente über bie fchwerbemaffneten Reobamoden, ber britte über die Eprifchen Bolfer und ber vierte über bie ftabtifchen Rrieger gefest unb. gleich nach biefer Beftellung ber Memter, alle Anftal. ten jum Aufbruch getroffen. Diefmabl erflarte Maeflaus, er werbe auf bem furgeften Bege unmittelbar in bie reichfte Proping einruden, um bort Rorper und Seift jum Rampfe ju ftarten, und Liffaphernes, thoricht genug fich einzubilben, auch biegmabl muffe bas Segentheil von dem gefcheben, was der Cpartauer vorgebe, befeste wieberum Rarien und murbe gerade-auf diefelbe Beife, wie im borigen Jabre, getaufcht. Schon am britten Lage ftand bas feinbliche Deer, bes Satrapen Schone Garten und Daine verwuftend, in ber Rabe von Garbes; und am vierten flob bie perfifche Reiteren, Die jur Rettung berbenructe, und bufte ihr Lager und mit ihm mehr ald: fiebenzig Talente und viele andere Reichthumer ein d), Diefe Dieberlage, von ber bie Rachricht balb genug

d) Tensphon 4, 20—24. Agel. 1, 28 — 34. Blutarch 10. Diodor 20. Nach einem, frenlich etwas unbefimmten, Ausbrucke des Tenophon, schent es, ale ob die euros paischen Griechen, benen Agefilaus die ben dieser Ges legenheit erbeuteten Ramele zusandte, damahls zuerft mit diesen nüglichen Thieren bekannt geworden waren.

nach Gufa gelanate, befchleunigte bas Berberben, das langk ichon über Tiffaphernes Saupte ichwebte. Barpfatis, Artarerres Mutter, unfahig ihres gelieb. ten Eprus Lob gu berfchmergen, und ben Catrapen ale bie Urfache beffelben betrachtenb, Seftarfte den Donarchen in bem Berbachte eines mit ben Griechen obmaltenben Ginverstandniffes, und ber Verfer Tithraufes erhielt Befehl, bas haupt bes Schuldigen ober fculbig Geglaubten ju überfenden, und entlebigte fich feines Auftrages ju Roloffa, wo er ihn im Babe verhaften und umbringen liefe). Aber wenn Tiffa. phernes bloß feige und binterliftig gemefen mar, fo mar Lithrauftes bendes in feinem geringern Grade und niebertrachtig noch überbem. Raum hatte er feinen Blutauftrag vollzogen, fo eroffnete er bem Agefilaus, Die griechischen Stabte Affens follten funftig gang nach ihren Gefegen leben burfen, mofern fie fich nur au ben von jeber gewohnlichen Abgaben an ben Ronig verfteben murben, und ale ber Spartaner ibm erwiederte, auch hieruber muffe er erft gu Saufe ans fragen, fo both er ihm brenfig Talente, im galle er, bis die Untwort eintreffe, Lydien verschonen und bafur in Pharnabagus Gebiethe feinen Aufenthalt neb-

e) Am umfidnblichken ermichnt der Sache Polyan VII.

16. Was sich sonn noch jur udbern Kenntnig und Beuttbeilung des Eisaphernes in den Alten sindet, habe
ich in der vierten Beplage gesammelt.

men wolle. Da es bem Agefilaus vollsommen gleichgultig war, welche von ben perfischen Provinzen er
plandeme, so ging er, in ben Borfchlag willigend,
nach Eyme, wo er, zufolge der von seinen Burgern
ertheilten Bollmacht, als Oberbefehlschaber zur See,
die verbündeten Inseln nud Stadte zur Erbauung
neuer Schiffe aufforderte und die Ravarchen. Stelle
nach seinem Willen vergab, und von Eyme aus, mit
bem Anfange des Herbstes, nach Phrygien f.

Durch ben Abjus bes Spartaners murbe ber Perfer ganz eigentlich erft herr von ben ihm anvertranten Provinzen und diese vor der Berwüstung, die ihnen bevorstand, gesichert: aber er konnte sich unmöglich verbergen daß er ihre Anhe schimpstich erfauft und sie gewiß nur auf einige Monate erfaust habe. Agestlaus Absicht, in das herz von Aften einzudringen und des Monarchen Thron zu erschüttern, war um diese Zeit kein Seheimnis mehr und die Lage des Lithraustes in keiner hinsicht günstiger, als die seines Borgängers 2). In dieser Betlegenheit ergriff der

f) Benophon 4, 25 — 29. Agefil. 1, 35. und die übrigen Schriftfteller am angez. Orte. Dem erftern zufolge, wohnte Tiffaphernes dem Treffen nicht einmahl in Pers son ben und vermehrte badurch den Berdacht einer Berratherev. Plutarch und Diodor scheinen jedoch das Gegentheil zu sagen.

<sup>2)</sup> Dieß und was folgt, weisen nach Zenophon IV. 5., Diobor 21., Pansan. III. 9, 4. 5., vergl. 5, 4 — 6., und Plutarch in Vic. Lys. 27 — 31.

Satrape bas einzige ihm ubrig bleibende Mittel, feis nen Reind ju entfernen, und fandte ben Rhobier Limofrates mit brenfig Talenten Gilbers b) nach Griechenland, um bie Oberbaupter ber Stabte ju beftechen und fie jum Rrieg gegen Sparta gu reigen. Perfiens Gold fand in mehrern Stabten Gingang. Die Angesehenften in Theben, Korinth und Arans waren leicht gewonnen, und Athen, wiewohl feiner bon feinen Burgern fich von bem Rremblinge beliften lief, empfand boch die herabwurdigung, unter ber es feufate, ju lebhaft und both willig ju einer Begenberbindung bie Sand. Es fehlte an nichts, als an einem Schicklichen Bormande jum Rriege, und auch biefen forgten bie vor allen geschäftigen Thebaner berbenjuführen i), indem fie die opuntifchen Lofrer berebeten, in einem swiften ihnen und ben Bocenfern ftreitigen Begirfe gu plundern k), und als bie letten

<sup>3)</sup> Nach Plutarch in Vic. Agefil. 15. p. 650. jehn taufenb Bogenschügen, b. h. Münzen, auf die ein Bogenschüge geprägt war.

i) Diodor und Plutarch nennen baber ben Rrieg ben bootifchen.

k) Nach Paufanias 9, 4. waren es bie ozolischen Lofrer aus Amphiss, welche die Febbe begannen und, wie Schneiber jum Renophon p. 170. vermuthet, wegen Amphissa selbst von den Phocensern in Anspruch genoms men wurden. Ich erinnere übrigens ein für allemahl, daß ich hier sowohl als anderwarts mehrere Kleinigkeisten, in denen die gien Schristkeller von Renophon

Semalt mit Bewalt erwiederten, Die erftern nachbrid. lich unterftugten. Go bebrangt wendeten fich bie Phocenfer nach Sparta, und biefer Staat befann fich nicht lange, Die bargebothene Gelegenheit au nuben und an ben Thebanern, von benen er fich vielfach beleidigt glaubte!), Rache ju nehmen. Epfanber erbielt ben Auftrag, nach Phocis zu geben und ans ben Sinwohnern des Landes und ben Detdern. Berafleoten, Meliern und Aenianen ein Deer gu bil. ben und fich vor Saliartus ju fegen; und ber Eurpa-Abenibe Paufanias nahm es über fich, die peloponnefischen Berbunbeten, von benen fich allein bie Roe einther ausschloffen, jufammenjugiehn und an einem bestimmten Lage por ber genannten Stadt ju erfcheinen. Diefe michtige Unterflugung martete jeboch Enfanber, entweber bingeriffen von feinem friegerifchen Ungeftum, ober verführt von ber hoffnung, allein etwas Enticheibenbes auszuführen, nicht ab, fonbern berennte vielmehr mit ben unter ibm flehenden Bolfern bie Reffung, und fo geschah es, bag, weil bie berangeeilten Thebaner fle tapfer vertheibigten, er

abweichen, nicht berührt habe, weil fie theils in ber Sauptfache nichts andern, theils von ben genannten Belehrten mit vieler Benauigkeit angemerkt werden find.

h) Zenophon 5, 5. und Blutarch in Vir. Lyf. 27. p. 58. achten mehrere von ben Berantaffungen jur Erbitterung auf.

unter ben Mauern feinen Tob fandm) unb. nach einem mit wechfelndem Glude fortgefesten Rampfe, enblich bas gange vereinigte Beer in ber Racht abjog und fich gerftreute. Den Sag barauf ericbien Baufanias wirflich vor Saliartus; aber fen es nun, baf bie bon Theben jum Benftanbe aufgeforberten und fo eben unter Thrafpbulus eintreffenden Bulfevoller Athens ober bie betrachtliche Angahl ber Gebliebenen und bie Alucht ber Phocenfer und ihrer Mitfreiter. ober bie Reftigfeit ber ju befturmenben Stabt und ber Diffmuth ber unter bes Ronigs Rabue ungern fries genben Beloponneffer ibn bestimmten, - genug er Iblog, um die Gefallenen abholen ju burfen, einen Stillftand und jog, ber Uebereintunft gemäß, auf ber Stelle aus Bootien ab. Diefe Rebbe, bie fo une rühmlich fur bie Spartaner endigte, erbitterte fie berg deftalt, baf fie von bem Buractebrenben Rechenschaft verlangten, marum er fo lange auf bem Wege nach -Sallartus gefaumt und bie Tobten nicht, fampfenb errungen, fondern vertrageweife erbethen habe, und

m) Was für ein bebeutender Mann Lysander nicht bloß in den Augen seiner Landsleute, sondern aller Griechen gewesen sewn muß, beweist schon die Ausmerksamkeit, mit der man alle Umftände, die seinen Unterganz des gleiteten, aufgesaßt hat, und die sorgsältige Deutung mehrerer auf ihn bezogenen Orakel. Man sehe Plustarch in Lys. 29. vergl. Schneider zu Kenophon p. 175. Eine kleine Rachlese über ihn liefert die fünfte Gevlage.

ihn, ba er fich nicht vor Sericht fellte, jum Tobe verdammten. Um der Bollziehung des Urtheilsspruchs zu entgehen, flüchtete hierauf Paufanias, wie ehedem fein Bater, Plistoanar, nach Tegea, in den Tempel der Minerva, Alea, und sein noch minderjähriger Sohn, Agefipolis der erfte, übernahm, unter seines nächsten Berwandten Aristodems Bormundschaft, die Regierung n).

Indest wirften die mit reicher hand ausgestreuten Summen bes Perfers unablässig in Griechenland
fort; die angesehenen Staaten schlossen sich immer
fester an einander; die Verbündeten Sparta's wantten in ihrer Treue, und Sparta selbst glaubte sich je
länger je mehr in Gefahr und fandte einen seiner Mitbürger, Epicybides, nach Asten an den Rönig, um
ihn von der veränderten Lage der Verhältnisse in Europa zu unterrichten und zu schleuniger Rücktehr aufzusodern o. Agestlaus, der, den ganzen Winter hindurch, mit seinem Bolte in Phrygien gelebt hatte,
und eben, nach einer mundlichen Unterredung mit
dem Pharnabazus, aus der Provinz aufgebrochen
war und im Begriffe stand, sein heer auf alle Art zu

n) Paufan. III. 5, 7. vergl. Zenophon IV. 2, 9, und Diss bor XIV. 29.

e) Renophon IV. 2, 1. 2.

Described of an extra

verftarten und fo tief als moalich in Verfien eineno bringen p), erfchrack nicht wenig uber ben Auftrag bes Abgeordneten. Es fchmerzte ihn tief, baf er auf ber Laufbahn bes Bludes und Sieges gebemmt, in ber hoffnung, einem machtigen Monarchen Befehle borguldreiben, getaufcht, und fein Baterland felbft ber ichonen Aussicht, Affens Gebietherinn gu beifen, beraubt werden follte; aber alle diefe Betrachtungen vermochten ibn nicht, ber Bflicht bes Burgers ju vergeffen, ober auch nur einen Augenblict in feinem Entfchluffe ju manten. Mit rubiger Kaffung eroffnete er ben versammelten Bundesgenoffen Afiens, was Sparta von ibm erwarte, überzeugte fie von ber obe gleich harten boch unvermeiblichen Mothwendigfeit gu gehorchen, und feste, nachdem er bem Sarmoften Eurenus vier taufend Mann jur Bertheibigung ber griechischen Stabte vertraut hatte, uber ben Delles. pont, um. lanas ber Rufte, auf bemfelben Wege, ben einft Berres nahm, in Dellas ju bringen a), Mittlerweile mar in biefer Gegend ein Bund gebildet und erschuttert worden. Die Rorinther an ber Spige und mit ihnen bie Argiver, Athenienser, Bootier und mehrere von Sparta abgefallene Bundesgenoffen batten an vier und zwanzig taufend Sopliten und funf-

<sup>?)</sup> Zenophon IV. 1. Plutard in Vit. Agefil. 11 - 15.

q) Renophon 2, 3 — 8. Ageal 2, 1. Plutard in Vit. Ageal. 15. p. 650.

sebn hunbert Reiter verfammelt und bie Ephoren ihnen. unter Ariftodems Anführung, brengebn taufend Dopliten und vierzehn hundert Relter und leicht Gemaff. nete, größtentheils aus bem Beloponnes, entgegengeffelle und benbe fich in ber Dabe von Sicpon ein Breffen geliefert, in welchem ber Sieg gwar nich. entscheidend, ber großere Berluft an Mannschaft jeboch unftreitig auf Seiten bes forinthischen Bunbes war r). Dit biefer Rachricht überrafchte Dercpllibes ben Agefflaus, ale biefer eben in Amphipolis eintrafs); und die hoffnung, bie Unruhen in Europa fcnell benjulegen und bann auf ber Stelle jurud . nach Aften ju gebn und bie entworfene Eroberung ju bollenben, lebte um fo mehr in ibm auf, ba er balb nachher bie mit ben Bootiern in Rreundschaft lebenben Bollerschaften Theffaliens, welche ibn unaufhörlich auf feinem Bege beunruhigten, mit Rachbruck jurud. wies und fo, ungehindert fortziehend, über bas Ge birg ber achaifchen Phthioten gelangte und noch por

<sup>7)</sup> Æenophon 2, 9 — 23. und Diodor XIV. 82. 83. Wie weit bevde Schriftsteller in der Angabe sowohl der heere als der Gebliebenen (von den Spartanern, sagt Æenophon 3, 1. vergl. Eng. Agesil. 7, 5., sielen acht Mann,) sich von einander ontsernen, hat Schweider p. 192 und 195. schon bemerkt.

<sup>3)</sup> Zenophon IV. 3, 1. 2. Um den afiatifchen Griechen Muth und Bertranen einzufiogen, murbe ber Uebere brimaer ber Nachricht fogleich auch an fie abgefestigt.

ber Mitte bes Sommers an ber bootischen Grange fands).

Allein wenn bas Gluck bie Spartaner auf bem feften ganbe begunftigte, fo manbte es ihnen nicht nur jur See ben Rucken, fonbern entjog ibnen bier auch mehr, als es ihnen bort gonnte. Noch ebe Age-Alaus nach Aften überging, hatten bie Berfer, wie bereits an feinem Orte bemertt worden ift , entweder. weil fie bamable fcon einen Angriff auf bas Innerfte ihres Reiches und ein leichtes Gelingen beffelben bem unbewachten Meeren und Ruften fürchteten, ober, was mabricheinlicher ift, um ben Reind in feinem eigenen Lande zu beschäftigen, auf bie Ausruffung einer anfebnlichen Klotte gebacht und Pharnabagus gu bem Ende feinem Monarchen ben Athenienfer Ronon, ber, feit ber Schlacht von Megos - Potami, ben bem Evagoras, einem ber fleinen Regenten Enperns, lebte, als einen thatigen Mann und tauglichen Befehlebaber empfohlen. Eine betrachtliche Gumme Golbes, Die fogleich aus bem toniglichen Schate gezahlt murbe. fette biefen balb in ben Stand, mit vierzig Segeln von Eppern nach Cilicien ju gehn und in ben bortigen Safen bie notbigen Unftalten jur Erbauung meb-

e) Eenophon 3, 3 - 9. Agefil. 2, 2 - 5. und Plutard in Vic. Agefil. 16.

rerer Schiffe gu treffen v): inbeff mar es fur ibn bennoch, fo einer reichen Unterftugung er auch genog, nichts weniger als leicht, das Uebergewicht zu Waffer gu behaupten. Abgerechnet, baf eine Rlotte bauen und bemannen nicht bas Werf von wenigen Wochen ift, fo murben bie beftebenben Berhaltniffe gur Gee Damable noch burch anbere Umftanbe aufrecht erhalten und gefichert. Die Spartaner befamen nicht nur bon ibrem Bunbesgenoffen, bem agnotischen Ronige Rephereus, flatt ber Sulfevoller, ben Bedarf jur . Ausruftung von bundere Triremen und funfmabl bunbert taufend Medimnen Setreibe a), fonbern befagen gugleich in ihrem Rabarchen Pharar einen Mann, ber mehr werth war, als eine Slotte: benn wiewohl er, von Artaphernes und Pharnabagus landmacht gezwungen, ben in Raunus eingeschloffenen Ronon fren geben mußte, und balb nachber bie unangenehme Erfahrung machte, baf bie Mhobier auf die Seite ber Berfer traten und ihnen bas Getreibe bes Meappters überlieferten y), fo verhinderte feine Bacha

e) Diebor XIV. 39. vergl. Zenophen 111. 4, 1, und über Konone Anfiellung bie vierte Beplage.

<sup>2)</sup> Diobor 79. vergl. Jufin VI. 2, 1, 2. Es ift befannt, daß Aegoten, seit der Empörung des Amprikus dis auf Reftanedus den zwenten, (oder von Ol. 79 bis Ol. 106,) nie ganz von Persien bezwungen, sondern immer von eigenen, größtentheils unabhängigen, Königen besherrscht wurde. Einer von diesen war Repherens.

y) Diobor am angel. Orte.

· famfeit aleichwohl jebe feinbliche Unternehmung von Umfang und ficherte bie Kortichritte ber fpartanischen Relbberrn ju gande z). Aber biefe lage ber Dinge gemann, bauptfachlich burch zwen Greigniffe, eine anbere Richtung. Buerft reifte Ronon in eigner Berfon zu bem Monarchen ber Berfer nach Babplon, unterrichtete ibn von feinen Beburfniffen und Bunfchen, empfing fo viel Gelb. als er foberte, und ordnete, jur Rufte aurudfebrend und, fraft tonialicher Bollmacht, ben Bbarnabatus jum Mitführer mablent, alles nach feinen Ginfichten und Entwurfen, a). Bu gleicher Beit beging Ageflaus, beffen Gitte es mar, feine Bermanbten und Kreunde überall berborgutiebn und au beforbern, ben unverzeihlichen Rebler, bag er ben aufmertfamen Pharax entließ und feiner Krauen Bruder Difander als Mavarchen ber Rlotte anfeste,

a) ,, hundert spartanische Eriremen, sagt Isokrated im Panegyr. 39. p. 102. und meint dier offendar keine ans dern, als die vom Pharar befebligten, hielten drep Jahre lang die ganze asiatische Seemacht gefangen. Ich weiß, daß Athendus XII. 9. 536. c. dem Pharar Schwelgeren und Ausschweisungen zur Last legt: aber beides verträgt sich mit Muth und Thätigkeit; auch drückte sich vielleicht der gern tadelnde Theopomp, dem er nachschreibt, ein wenig zu fark aus.

a) Diobor XIV. 81. vergl. Jokrates am angez. Orte und Juftin VI. 2, 11 — 16., die hier bende den erstern trefflich erganzen. Konon wartete dem Könige auf, weil man den Truppen funfzehn Monate ihren Sold vorenthalten und dadurch alle Krafte gelähmt batto.

einen Mann, ber, wie Tenophon b) selbst einraumen muß, zwar Shrliebe und Muth, aber ben weitem nicht die Vorsicht und Erfahrung besaß, die zur Verwaltung eines solchen Amtes gehörte. Durch ihn und unter ihm neigte sich das Seegluck der Spartaner plöglich auf die entgegengesette Seite. In den Sewassern von Knidus, wo seine Flotte auf die griechisch perstitte eine entscheidende Riederlage. Funfzig Triremen wurden von dem Feinde genommen, fünf hundert Krieger geriethen in die Sefangenschaft, und er selbst endigte, für die Spre seines Vaterlandes tämpsend, das Leben al.

Die Radricht von bem für Sporta fo ungunftigen Ausfalle ber Schlacht erreichte ben Ugefilaus, als er eben in Bootien einruckte, und verfette ihn in teine geringe Bestürzung. Schon naberten fich ihm vom Deliton her bie Keinbe, und es war vorauszu-

b) III. 4, 29.

c) Die affatischen Griechen, die von Sparta abgefallen waten, unterfügten die Perfer mit einer betrachtlichen Anjahl Schiffe.

d) Wenophon IV. 3, 10 — 12. und Diobor 83. ber fehslerhaft Periardus fur Pifander fdreibt. Die Stellen ber griechischen Redner, die Konons Sieg nicht genug zu verherrlichen wiffen, hat Bolf in Orac. in Lept. p. 287. nachgewiesen.

febn, bag feine Rrieger, wenn bie Runbe von bem Treffen fich unter ihnen verbreitete, entweder allen Muth verlieren, ober boch nicht mit bem nothigen Autrauen fampfen murben. Unter folchen Umftauben fcbien es nicht bloß erlaubt, fondern fogar nothmenbig, bem widrigen Gittbrucke burch einen Betrug guporzufommen, und Agefilaus wußte ibn eben fo gefcbieft zu erfinden, als glucklich ju unterftusen. Inbem er ben Seinigen melbete, Pifanber fen im Rampfe ben Rnibus gefaften, ber Sieg aber ben Spartanern. gu Theil geworden, fchlachtete er, gleich als habe er eine frobliche Bothfchaft erhalten, mehrere Stiere, fanbte an viele Opferfleifche), rudte mit ber Mora Spartaner, die bon Rorinth aus unter Diphribes Rubrung ju ibm flieff) einer balben Mora Orbomenier, ben lacedamonischen Neodamoden, die ihm nach Affien gefolgt maren, ben cyrifchen Bollern unter Derippibes und ben affatifchen und europaifchen Bunbesgenoffen g), in die Gefilde von Roronea, wo ihm

e) Zenophon 3, 13. 14. vergl. Plutarch in Vic. Ageal. 17. p. 654.

f) Sie fanden nohmlich bafelbft im Lager und gingen unster Dirhribes, ber ben Befehl zu schlagen an ben Ages filaus brachte (Plutarch in Vit. Agefil 17. vergl. Apoph. Lacon. p. 795.), wahrscheinlich zur See nach Phocis: benn zu Lande wurden die Bootier sie schwerlich durche gelassen haben.

s) Tenophon nennt fie S. 17.

Die vereinte Macht ber Bootier, Athenienfer, Argi. ber und Rorinther, nebft ben Menignen, Gubbere und ben opolischen und opuntischen Lofrern erwartete und bende Theile fich ohne Bergug angriffen b). Der Rampf mar hartnactig i), ber Berluft giemlich aleich und die Entscheidung ohne Rolgen k). Benbe linte Rlugel wurden geworfen ; auf Seiten der mit Theben Berbundeten blieben feche bunbert, auf Seiten Sparta's funftebalb ; bie, welche junachft, um ben Agefilaus fochten !), fielen großtentheile, und er fetbit empfing mehrere Bunben. Indef behauptete er ben andern Lag gleichwohl ben Bablpais, gewährte ben Thebanern, die ibm gur Beerdigung ber Lobten einen Baffenftillftand durch herolde antrugen und fich fo für bie Beffegten ertlarten, ihre Bitte, und gina fobann mit bem Beere nach Delphi. Sier übertrug er

h) Zenophen 3, 15. vergl. Agefil. 2, 6.

i) Xenophon hat ihn IV- 3, 16 — 20. und noch umfidnds licher in Agestl. 2, 9 — 14. beschrieben. Rurger ers wahnen seiner Plutarch 18. und Olobor XIV. 84.

<sup>4)</sup> Dief und ein Bint, den Plutarch jum Schluf bes. 18. Cav. fallen laft, beweift hinlanglich, bag Benophon viel in ruhmrebig von der Schlacht und Agefilaus Bersbienfte fpricht. Schon Mitford (Tom. VI. p. 22.) vers muthet daffelbe, ohne jedoch Plutarche hindeutung jur Befidtigung zu benugen.

i) Es maren funfzig Junglinge, die, als man in Sparta einen Aufruf, dem Könige bevsuftebn, ergeben ließ, sich als fremmilige fiellten. Plutarch 17- p. 654. vergl. p. 656. wo er des Kampfes um den Konig ermahnt.

bem Polemarchen Splis einen Streifzug in bas Ses bieth ber Ozoler, ber jedoch nichts weniger als gunsftig ausfiel, entließ hierauf bie vereinigten Bolfer ber griechischen Staaten und segelte, nachdem er bem Apoll hundert Talente — ben Zehnten der afiatischen Beute — gewidmet und fich wieder von seinen Wunden erhohlt hatte, zurück in sein Baterland m).

Wenn wir die Geschichte ber letten sieben Jahre bes peloponnesischen Rrieges und ber nachsten brey Olympiaden aus bem politischen Gesichtspunkte bestrachten, so ist es schlechterdings nicht zu verlennen, baß, außer der Eisersucht zwischen Athen und Sparta, die griechischen Colonien in Aften der Zunder waren, der das Rriegesseuer nahrte und unterhielt. Durch ihre natürliche Fruchtbarkeit, ihren Handel und ihren Reichthum reizten sie die Begierden ihrer Stammver, wandten in Europa, wie ihrer Nachbarn in Aften. Den erstern schienen sie hauptsächlich durch Bildung, Sitten und Sprache, den lettern mehr durch ihre Lage und übrigen Beziehungen anzugehören. Wer sie

m) Benophon 3, 21 — 4, 1. und im Agefil. 2, 15 16. vergl. Plutarch 19. Die Grartauer und ihr Ronig schifften mahrscheinlich über den korinthischen Meerbussen nach Sicoon, die erstern, um, wie der Erfolg lehrt, daselbst siehen zu bleiben, der lentere, um zu Lande nach Hause zu reisen. Wenigstens sagt Benophon 4, 1. vom Agestlans ausdrücklich: anendere en' ofwer.

befiten follte, tonnte einzig burch ben Rampf ber Baffen entschieben werben, und biefer Rampf batte bereits zwenmabl feine Ratur und Richtung verane bert. Buerft ftanb Uthen gegen Sparta und Berffen. Mus biefen Berbaltniffen entwittelten fich bie fpatern Begebenheiten bes peloponnefischen Rrieges und gewannen Ginbeit und Munbung. Sobann rangen. mit Ausschluß ber Athenienfer, Die Spartauer gegen Die Perfer um bie Derrichaft über bie griechifch affatifchen Enlande und Stadte, und behielten nicht blog in Borber , Affen die Oberband, fondern faften fo aar ben fubnen Entschluß, ben Thron bes Monarchen bon Babplon ju erfchittern. Die Berfolgung und Darlegung ihrer Abfichten, ift ber Raben gemefen, an den fich bieber die Ergablung ber feiegerifchen Borfalle gereibt bat. Bon nun an tampften bie Berfer mit neuer Rraft und gelangten enblich fo weit, bag fle fich in der acht und neunzigften Olympiade bas affatische Griechenland unterwarfen. Bu beftimmen, was fie felbst bierzu bentrugen und wie viel die europaifchen Griechen burch ihr Benehmen berfculbeten, bas find bie benben Befichtspunfte, aus benen bie Gefchichte biefes, wenn auch furgen, boch wichtigen Beitraumes angefehn werben muß ..

Auf ben Infeln bes Aegaer - Meeres und in ben Ruffenftabten Rlein - Affens gingen bie Perfer, gleich Dritter Band.

nach bem Treffen ben Antous, unter Ronon ju Baffer und unter Pharnabagus gu Lande, mit ungemeiner Thatigfeit ju Berte und verfaumten nicht, auch ben fleinen Reft ber Stabredgeit ju nuben, bie noch an friegerifchen Unternehmungen übrig mar. eine ober ber andere ber bepben Unfuhrer erichien, ba murben quaenblicklich bie fpartanifchen Sarmoften perfaat, und die griechischen Gemeinheiten liefen fich um fo bereitwilliger finden, bie Sand zu biethen, ba ibnen ber Satrape, auf Anrathen feines Mitfeldberrn, erflarte, bag er im geringften nicht gefonnen fen, bie Ctabte burch nen angulegenbe Burgen und Reftungen ju angfligen, ober bie Burger in bem Genuffe und ber Musubung ihrer Gefete und Frenheiten gu befchranten n). Rur Abpbus und Geftus, vom Dercyllides bringend aufgefobert, beharrten, unter ben angesehenern Stabten, bie ben Spartanern geborcht batten, in ihrer Treue; und wiewohl Pharnabajus bas Bebieth ber erftern verheerte und Ronon

n) Zenophon IV. 8, 1. 2. und Diober XIV. 84. Letterer führt mehrere Stadte und Infeln, die fich von
Sparta loerissen, nahmentlich auf. "Zuerft, sagt er,
bewogen Pharnabagus und Konon die Koer und dann
die Nispraer und Leier zum Abfall. Auch die Ehier
verlagten ihre Besanung und schlugen sich auf Konona
Seite. Aehnliche Beränderungen erfolgten in Mitrolene, Ephesus und Erythra. So von dem Geise des
Aufruhrs ergriffen, verjagten die Städte die laceddmonischen Besanungen und behaupteten entweder ihre
Frenheit, oder schlossen sich an Konon an."

Die Schiffahrt auf bem hellespont sperrte, so nahmen fie gleichwohl die vertriebenen harmoften in ihre Mauern auf, verftärften sich durch die spartanischen Ansiedler aus dem thracischen Chersonnes und ließen sich weder durch gutliche noch durch drohende Boreftellungen bewegen, der einmahl ergriffenen Partey zu entsagen o).

Aber als ber Rrubling begann und Die Flotte, auf beren Ausruftung und Berftarfung man den ganten Binter gewandt batte, in fegelfereigem Stanbe war, ba beaugate fich Bharnabatus nicht langer. feine Reinde, Die Spartaner, blog in Aften ju verfolgen, fonbern fach, von Ronon begleiter, in bie See, gewann die Einwohner der Enfladen, und richtete feinen Lauf über Delns nach ben meffenischen und lafonischen Ruften. Dier legte er in Bbera und andern Orten an, brang, vermuftent, in bas Innere bes ganbes, fo weit er gelangen fonnte, und begab fich fofort nach ber Infel Enthere, beten Sauptftabt, nachbem Die Ginmobner, wie ehebem in Micias Lagen , fich auf Bebingungen ergeben und fremen Abiug erhalten batten, frembe Befagung einnahm und ben Athenicafer Rifophemus jum Befehlehaber befam. Bon Epthere aus manbte et fich nach bem Ifthmus,

e) Zenephon IV. 2, 3 - 6.

um bie verfich gefinnte Barten ber Rorinther, bie eben gegen bie Spartaner ju Relbe lag, von neuem mit Gelb zu unterftuben, und gebachte fobann, que frieben, fich als ben herrn bes Meeres gezeigt gu baben, wieber nach Affen guruckgutebren p). fein Mitfeldberr Ronon ermog, bag er feinem Baterlande ist einen weit wefentlichern Dienft, ale Die De. muthigung Spartas mar, erweifen tonne, und er, bath fich von bem Berfer bie Rlotte, bie er aus ben Infeln zu unterhalten verfprach, um mit ihr nach Athen ju gebn und bie noch immer im Schutte liegenben-Mauern ber Stadt und bes Safens von neuem aufzuführen, und ferbielt auch, weil er ben Satrapen ju überzeugen mußte, bag bie Begunftigung Athens allein bas in Briechenland aufgehobene Gleichgewicht wieder berftellen tonnte, ohne Schwierigfeit Die erbethenen Schiffe und'mit ihnen, gur Befchleuniaung seines 1 Borbabens, noch eine nahmbafte Summe Gelbes. Go verfebn, fleuerte ber Athenien, fer unverzüglich bem Dirdeus entgegen und fab in furgen feine Bunfche erfüllt. Ginen großen Theil ber vermufteten Mauern ftellten feine Ratrofen und begablte Arbeiter ber, einen andern führten bie Athenienfer felbft, einen britten bie Bootier und einige fich frenwillig ju biefem Dienfte verbinbenbe Staaten

i) Xenophon IV. 8, 7. 8. vergl. Diobor XIV. 84.

auf, und die Spartaner erblicken, nicht ohne Diggunft, bas Gluck ihrer Rebenbuhlerinn, die, — fo febr batten fich die Umftande geandert, — von Perficu die Unterftugung genoß, burch welche fie, vor nicht gar langer Zeit, ihre Ueberwinder geworden wareng).

Die Aufmertfamteit, bes fpartanifden Staates ward nahmlich ben gangen Winter hindurch und mabrend in bem folgenben Rrublinge Pharnabajus unb Ronon ibren Streifzug ju Baffer bielten, in bem Peloponnes felbit, uerft burch Reindfeligfeiten, welche Die auf bem Afthmus fich versammelnben Athenienser, Bootier und Argiver von Rorinth aus gegen ihn unb feine Bunbesftabt Sicnon unternahmen r), und nachber burch innere Unruben, die in Rorinth ausbrachen, beschäftigt. Auch in biefer Stadt tampften zwen Dartepen, eine ariftofratische und bemofratische, lauge fcon im Berborgenen gegen einander an, und gern batten bie Spartaner ber erftern bier, wie in Sichon, beffen Bewohner fie burch einen Bolemarchen und eine Befatung gagelten s), bie Oberhand verfchafft unb fich fo ben Schluffel jum Ifthmus gefichert, wenn ihnen Die Belegenbeit fruber gunftig gemefen mare.

D' Zenophon IV. 8, 9. 10. vergl. Diobor 85.

r) Xenophon IV. 4, 1.

s) Zenophon IV. 4, 7.

Enblich wurde eine folche burch bie fortgefeste Rebbe ber Berbunbeten, bie von Rorinth ausging, burch bie mannigfaltigen Bebruckungen, welche bie Stabte nothwendig erfahren mußten, und burch die fich wiberftrebenden Bunfche und hoffnungen, die fie veranlafte, berbengeführt ;). Die Burger Rorinths, Die gegen Cparta gestimmt, ober, mas bier einerlen ift, Anbanger von Athen, Theben und Argos maren. glaubten für Die Unabhangigfeit ihrer Baterftabt fürchten ju muffen, wenn fie fich ber anbere Dentenben nicht entledigten, und morberen au ben Eufleen. einem forinthifchen Refte v), mehrere ihrer mabren ober vermeintlichen Gegner, jagten anbere aus bem Lande, und unterwarfen fich ben Argivern, bie ibnen in biefer Unternehmung benftanben, fo gang, baf biefe in ber That ju Rorinth nicht weniger unumfchrantt berrfchten, als in ihrem eignen Staate, ober, wie Ach Tenophon x) wahr und fraftig ausbruckt. Rorinth wie Argod behandelten. Go bedruckt nab. men bie Unterliegenben ihre Buffncht ju bem Spartaner Praxitas, ber mit einer Mora ju Gicpon ftand,

s) Zenophon IV. 42 2.

<sup>\*)</sup> Weber wem unch wann bas geft gefeyert murbe, ift uns aus fichern Stellen bekannt, und was Worus (im Index jur Hick. Gr.) und Corfini (Fast. Art. III. p. 287.) vermuthen, unbefriedigend.

<sup>\*)</sup> IV. \$, 15.

und überlieferten ibm ben Theil ber Befeftigungs. werte, welche ben Safen lechaum mit ber Ctabt verbanben y), obne baf fie jedoch ibre Abficht, - bie lettere in ibre Sewalt zu befommen, erreichen fonn-Die Argiver, ein Saufen Golbner unter bem Athenienfer Iphifrates, und bie Rorinther aus ber Stadt rudten ichon am zwenten Sage nach jenem Borfalle ins Reld und fo tam es innerhalb bem breiten Raume ber Mauern zwischen ihnen auf ber einen. und den Sicponiern, ben forinthifden Alichelingen und ben Spartanern, auf ber anbern Geite ju einem Befechte, bas viel Blut toffete und boch von feines bebentenben Rolgen begleitet mar: benn nachbin Praritas einen Theil ber lechalichen Mauer abgetra gen und hierauf Sibud und Rommpon eingenommen und Epiicia, einen bor Siepen und Rorinth liegenden Drt, in einen Baffenplat vermandelt batte, fchrten bie Cpartaner gurud in ibr Land und benbe Bartenen fchickten Befatungen, bie eine nach Rorinth, bie aubere nach Siepon, und führten von ber Zeit an den Rrieg im fleinen und vorzuglich burch Miethvolter z). Iphitrates überfiel aus einem hinterhalte bie Gin:

y) Eine ziemlich beutliche, wenigstens zum Berfichen ber Erzählung Tenophons auslangende Abbildung von der Lage Korinths und seines nördlichen Hafens hat h. Weiste in seiner Ausgabe ber Hist, Gr. p. 189 gegeben.

s) Zenophon IV. 4, 2 - 14.

mobner bon Phlius und plunberte in Artabien a); ber torinthische Navarch Agathinus fchlug, mit ber bom perfifchen Gelbe ausgerufteten Rlotte, ben gegen ibn abgefandten Spartaner Dobanemus und behauptete bie Berrichaft in bem forintbifchen Meerbufen b). und bie Athenienfer ftellten, weil bie fpartanifche Mora von Lechaum und Die forinthischen Rluchtlinge bie Stadt Rorinth umgingelten und fie einen Ungriff burch die von Praxitas eroffnete Mauer fürchten ließen, biefe bom neuen ber c). Dagegen verbeerte Agefilans bas Gebieth von Argos, jog von ba über Tegea und nahm die aufgeführten Reftungswerfe wieber ein, inbeft, fein Bruber Telentias, ber jum Ravarchen ernannt worden mar, ibn bon ber Gee ber unterflutte und an bemfelben Lage, wo die Eroberung ju gande gelang, fich ber Schiffe und Werfte von Lechaum bemachtigte d). .

Unter fo mechfelnbem Glude hielten bie Cpartaner bem forinthifchen Gegenbunde bas Gleichge-

a) Zenophon 4, 15. 16.

b) Derfelbe 8, 10. 11.

c) Derfelbe 4, 18.

a) Derfelbe 4, 19. vergl. 8, 11. und Agefil. 2, 17. Der Ans hung bes Teleutias, als Navarchen, und bes ges meinsam unternommenen Angriffs auf Lechann erwähnt Plutarch in Vit. Agefil 21. Ueber die Abweichungen, bie in der Erzählung zwischen Kenophen und Diodor herrschen, sehe man die sechste Beplage.

wicht und vergalten ihren Feinden größtentheils wieber , was fie von ihnen erlitten. Allein ungeachtet ber fleinen Bortbeile, Die fie von Beit ju Beit gewannen , und ber Siege, durch bie fie ihr mantenbes Anfebn immer wieder berftellten, fonnte es ibnen bod nicht entgebn, bag ihre politifche lage, feit Mge-Rlaus Rudfehr aus Affen, um vieles fchlimmer geworben mar, und ber gehörige Nachdruck allen ihren Unternehmungen feble. Die verlorne Geefchlacht ben Rnibus batte ihnen weit mehr gefchabet, ale bie gwen. bentigen Siege ber Sicpon und Roroneg genutt. Die Quelle ihres Reichthums und ihrer Macht mar berficat, ba die Berfer mit ihnen in Unfrieden lebten und die aftatifchen Infeln und Stadte fich bem Joche entrogen. Athen prangte mit neuen Rauern, leitete einen Theil bes perfiften Gelbes in feinen Schoff und verftartte fich je langer je mehr burch bie verlor. nen und ist wieber umfehrenben Bunbesgenoffen. Es war zu erwarten und bie Spartaner fürchteten es mit einer Art von Gewigheit, bag ihr ganger Ginflug auf bie Leitung ber offentlichen Gefchafte babin fcminben und ibre Berrichaft über Briechenland aufhoren werbe, ie enger fich Derfien mit Athen verbinde und bas Huf. blubn biefes Staates begunftige. In biefer Berlegenbeit erwachte querft ber entehrenbe Bebanfe in ibnen, bas gemeine Bohl ihrem eignen aufzuopfern und ihre nachtheiligen Berbaltuiffe in Europa auf

Roffen ihrer Stammberwandten in Affen ju veran. bern. Bu bem Enbe fandten fie ben Untalcidas, einen ibrer angesebenen Burger, einen Dann, ber an Schlaubeit, Unredlichkeit und Berftellung Enfandern volltommen erfeste, nach Rlein - Affen, an ben Tiribajus, ber bort ben Oberbefehl über bas Deer bes verfichen Monarchen führte, um theils über bie Unterftusung, Die Bharnabagus bem Ronon angebeiben laffe, Befchwerbe zu fubren, theils einen Frieben für Sparta zu unterhandeln. Alle biefer por bem Berfer erschien, ftellte er ibm bor, neine Reibe bon Jahren babe jur Benuge gelehrt, bag bie Griechen Aftens fich nur bann gegen feinen Ronig behaupten tonnten. wenn Athen ober Sparta fie fchute und fur fie friege. Der lette Ctaat überlaffe von nun an alle griechifch. affatischen Gemeinheiten bes feften ganbes bem Beherrscher von Babnion, und fodere blok Krenbeit und Unabhangigfeit fur die agaifchen Infeln und bie Stabte bes turopaifchen Griechenlands. Billige ber Ronig in biefe Bebingungen, fo fen alle Rebbe gefolichtet, und er nicht mehr gezwungen, fein Gelb und feine Rraft in langwierigen Rampfen gu berfcmenten: benn Uthen vermoge nichts ohne Sparta, noch Sparta etwas, wenn ben Infeln fich felbft ja regieren erlaubt merbe e)." Maturlich fanden Bor-

e) Renophon IV. g, 12 — 14-

foldae, wie biefe, ben bem Berfer leichten Gingang, und er ermangelte nicht, bem Spartaner feine Bufriedenbeit laut zu bezeugen; besto mehr Unrube verurfachte fie bagegen ben Athenienfern, Thebanern und Argivern, beren Gefandten bem Antalcidas auf bem Rufe gefolgt maren f). Die erften faben voraus, baf fie, wenn Sparta durchdringe, ihrer uralten Unfpruche auf Lemnus, Imbrus, Senrus und mehrere Enfladen g) fur immer beraubt werden murben: bie zwenten fürchteten, bie ihnen unterthanigen Stabte Bootiens fren geben ju muffen, und bie beitten glaubten ihre herrschaft über Rorinth ju verlieren. 31. beg murben alle biefe Ginwendungen und Rudfichten ber genannten Staaten ben Perfer fchwerlich gebinbert baben, ben Rrieben fogleich einzugebn, wenn er es nicht gefährlich für fich felber erachtet batte, einen Befchluß von folder Wichtigfeit ohne Benftimmung feines Sofes au faffen. Er begnugte fich besbalb furs erfte, ben Spartaner jur Mudruftung einer Flotte beimlich mit Gelb ju verfeben und ben Ronon, als banble er gegen ben Bortheil bes Monarchen, in Keffeln ju legen, und begab fich fofort nach Gufa,

f) Zenopbon 8, 15.

g) Die bren nahmentlich von Benophon aufgeführten Jufeln, nebft einigen minder bebeutenben cofladischen, waren Athens altefte Eroberung im agalichen Meere.

um anzuzeigen, was gefchehen fen, und um die Billigung ber Berhandlungen zu bitten b).

Ueber ber Sinaufreife ju bem Ronige und ben. wie es fcbeint / vergegerten und nicht genehmigten Rriebensbedingungen tam ber Fruhling wieder beran, und die Spartaner erfuhren von ben forinthifchen Bertricbenen, daß fowohl in Rorinth felbft, als in bem benachbarten Dafen Diracusi) eine große Menge Biebes und andere Guter aufbewahrt merbe, und trugen bem Agefilaus auf, einen Relbjug babin ju unternehmen. Agefflaus traf mit feiner Mannichaft gerade auf bem Ifthmus ein, ale eben bie Argiver, nicht anders, als ob Argos Rorinth mare, die ifthmifchen Spiele begingen, und verbreitete unter ben Renerern ein folches Schrecken, bag biefe fogleich auf ber fenchreischen Strafe nach ber Stadt fluchteten. und nun, fatt ihrer, Die forinthifchen Rlachtlinge, melche bas fpartanifche Deer begleiteten, bem Reptun bas Opfer brachten und bie gewohnlichen Rampfe anftellten. Bier Lage nachber fand Agefilaus mit bem

b) Zenophon IV. 8, 16. vergl. Diebor XIV. 85.

i) Es ift ber westlich an ber Spine bes Ifthmus gelegene gemeint. Man vergl. h. Weiste ju Benophons Agefil. p. 419-

Deere vor bem Birdeus: aber er fant ben Drt fo mobil befest und verwahrt, bag er feinen 3med burch Bewalt- au erreichen verzweifelte und feine Buflucht gur Lift nahm. Wie wenn ein Ginverftanbnig gwifchen ibm und ben Ginwohnern Rorinthe obwalte, manbte er fich mit einem Dable gurud nach ber Stabt, unb ibm auf bem Rufe folgten, von ben Rorintbern auf. gefobert, Aphifrates und feine Beltaften, Die Bertheibiger bes Biracus. Berabe bas mar es, mas ber Spartaner gewünscht und burch feinen Rudfug w veranlaffen geftrebt batte. Done fich ju regen, lief er bie Reinde in ber Racht bor fich vorübergiebn, und schon mit ber Morgen Dammerung fehrte er wieber um, nahm bie Daffe und bie Soben bes Ifthmne ein und blieb ben übrigen Theil ber Racht unter ben Baffen bafelbft feben. Erft mit bem Anbruche bes vollen Tages, als er bereits von ben Bergen berab an ben Strand flieg und Denoe befeste und plunberte, murben bie in bem Diraeus gewahr, wie febt, fich ibre Lage, mabrend ber Beit ber Rube, veranbert hatte, und fluchteten mit ihrer Sabe in ben Tempel ber Juno, von mo que fie Abgeordnete an ben Sieger fandten und fich ibm unbedingt übergaben. Ihr Loos fiel, wie fie es unter biefen Umftanden erwarten fonnten. Agefilaus lieferte alle, bie an ben Eufleen ihre Mitburger gewurgt hatten, an Die Bertriebenen aus, befahl die übrigen ju verfaufen, und

ließ, was fich an Gütern im Pirceus vorfand, ins Lager bringen k).

Es ift taum au aweifeln; baf ber Spartaner biefmabl feinen Sieg weiter murbe verfolgt und vielleicht einen Angriff auf Rorinth felber verfucht haben, wenn nicht, mabrent er ben Birdens gewann, bie fpartanifche Befatung in Lechaum, eine bedeutenbe Einbuffe erlitten batte. Die Mora, welche bafelbft lag, bestand nabmlich, einem großen Theile nach, aus Ampfldern I) und biefe pflegten, fle mochten im Lager, ober, anberer Urfachen megen, außer ihrer Stadt leben, fo oft ihr vaterlandifches Reft, bie Dpaeinthien, eintrat, nach Umpfla guruckjugebn und bem Apoll Lobgefang und Opfer ju bringen. Eben bamable naberten fich die Lage ber Reper, und ber Dolemarch der Befagung hatte ben Abziehenden bereits eine Strecke Weges bas Beleit gegeben und mar wie ber auf bem Ruckuge nach Lechaum begriffen, als

<sup>4)</sup> Eenophon IV. 5, 1 — 6. vergl. Agofil. 2, 18. 19. und Plutarch in Vic. Agofil. 21. p. 661.

D Zenorhon (6. 21.) bedient fich des zwendeutigen Ausdrucks: "Agestlaus lieft aus dem ganzen Seere die Ampklder in Lechaum zuruck." Offenbar aber wollte er nicht fagen, Agestlaus habe die ampfläsische Wora aus Sparta mitgenommen und sie in Lechaum geworfen, sondern er habe, als er den Poracus angriff, die dort liegende nicht an sich gezogen, um sie nicht, wegen des naben Testes, wieder entlassen zu müssen.

bie benben athenienfifchen Befehlehaber ju Rorinth. Rallias und Iphifrates, mas in ihrer Rabe vorging, entbedten, und fener mit feinen Sopliten fich nicht weit von ber Ctabt in Schlachtorbnung Rellte. mabrend biefer mit den Deltaften auf bie Mora felbft einbrang m) unb, nach immer erneuerten Unfallen, ben beften Theil ber Mannschaft gu Grunde richtete. Die Rachricht von diefem Berlufte gelangte burch einen Reiter ju bem Agefilaus, als er, in poller Sicherheit und des Kortgangs feiner Baffen fic freuend, aus einem von ben Gebauben bes piraeifchen Dafens die Beute und die Gefangenen vor fich vorüber führen fab, und ftorte ihn nicht wenig in bem Benuffe feiner Thaten und feines Sieges. 3mgr bejog er den anbern Sag bas lager ben lechaum, veruste mancherlen Schaben und fpielte, fo gut er tonnte. ben Gieger: aber einen ernftlichen Angriff gu unternehmen wagte er wirtlich nicht, sondern führte, nach. bem er eine andere Dora in Lechaum geworfen batte. Die unalucitich geworbene über Orchomenus und Mantinea gurud in ibr Baterland und vermieb forafaltia burch eine Stadt ben Sage ju giebn : fo febr fchmergte

m) Obet, nach Tenophons nicht fehr beutlicher Erichlung, auf den Polemarchen, der die Wora geleitet hatte und wieder umkehrte, benm fortgebenden Gefechte aber, wie der Zusammenhang und die Folge lehrt, auf die in ihrem Zuge aufgehaltene Wora selbst.

es ibn und feine Sopliten, von gemittheten Beltaften, (benn bas maren Sphifrates Bolfer.) eine Rieberlage empfangen und ben Rubm ber spartanischen Lapferteit in ben Augen aller Griechen beflect ju haben n). Dagegen benutte Sphifrates bie erhaltenen Bortbeile besto schneller: benn er nabm nicht nur bie Derter Sibus und Rrommpon, Die Brazitas befest batte, wieber ein, fondern verjagte auch Agefflaus juruckgelaffene Mannichaft aus Denoe, fo baff ben Spartanern nichts weiter übrig blieb, als Lechaum. welches fie in Bereinigung mit ihren Berbunbeten Eben fo menig begleitete ein behender bectten o). Kortgang ibre Waffen in Uffen, mobin fie, weil ber . Derfer Strutbas, ben Urtarerres über bie Rlotte acfest batte, die Athenienfer auf alle Beife begunftigte. ben Thimbron mit einem ansehnlichen Deere fanbten, um bie Staaten bes Roniget ju verheeren. auf feine Macht, ober ju ficher burch fein Glud, lief ber Cpartaner in ber maanbrifchen Ebene, bem Chauplage fo vieler über die Barbaren erfochtenen Siege, von dem Perfer fich überraschen und verlor fein Leben und ben beften Theil feines Bolfesp).]

n) Benophon IV. 5, 7. 8. 21 - 28. pergl. Plutard in Vic. Agel. 22.

o) Zenophon 5, 19.

p) Zenophon IV. 8, 17 - 19.

Die Unternehmungen ber Spartaner im folgenben Sabre waren weber in Europa, noch in Affen bon Bebeutung, ober von einigem Ginfluffe auf bie Leufung bes Rrieges und bie Bieberberftellung ibres Unfebens. Aufgefobert von ihren Bunbesgenoffen. ben Achaern, welche bas von ihnen mit bem Barger. rechte beschentte Ralpbon nicht langer gegen bie Ueberfalle ber Afgenanier ju vertheibigten mußten und, im Kalle ibnen ber nothige Bepftand versagt werbe, von bem Bunde gegen Rorinth abzutreten brobten, fanbten fe ben Agefilaus mit gwen Moren und einem Theile ber Dulfevolfer über ben forintbifchen Bufen: allein ungeachtet er ben Relbjug bis jum Unfange bes Derbftes fortfette, und Afarnanien plunbernd und berbeerend burchjog, gewann er boch weber ein Tref. fen noch eine Stadt, fondern fehrte über Rhium gurud, ohne, wie die Achder felbft urtheilten, ibnen und bem bedrangten Ralpbon einen mefentlichen Bortheil geleiftet zu haben a). Die nahmliche Rraftlofig. feit verrieth fich in ben Berfuchen auf Abobus und auf Rlein - Aften. Etbifus, ber, auf Unfuchen ber fpartafiifch gefinnten Rhobier, mit acht Eriremen nach ber genannten Infel abging, mar ju fchwach, um gegen bie athenienfifche Boltsparten, bie, feit

e) Benophon IV. 6. Agestt. 2, 20. vergl. Plutarch in Vit. Agesti. 22. p. 666. und Pausan. III. 10, 2.

Ronons Navarchie, die Oberhand behauptete, etwas auszurichten, und blieb unthätig zu Anidus liegen, und Diphridas, der den Krieg gegen den Struthas führen sollte, mußte, obgleich braver, entschloffener und seinen Vergnügen weniger ergeben, als sein Borgänger Thimbron, sich begnügen, die zerstreuten Ueberbleibsel des spartanischen Heeres zu sammeln, und die freundschaftlich gesinnten Gemeinheiten Afiens sein mem Staate zu erhalten r).

So wenig fich indes ber Angriff auf die Afartranier durch einen glanzenden Erfolg ausgezeichnet
hatte, fo ficite ihnen doch ein neuer Feldzug, zu
bem fich Agefilaus, feinem Berfprechen an die Achaet
gemäß, gleich mit dem Anfange des Frühlings vorbereitete, und die bevorstehende Berwuftung der an-

e) Zenophon IV. 8, 20 — 22. vergl. Diedor XIV. 97. Der Jusammenhang der Begebenheiten, wie ihn Schneis der nach Anleitung bevohr Schriftsteller, die hier eins ander wechselsweise Ergänzen, (p. 244. 248.) richtig entwickelt hat, ist solgender. Zuerst Dl. 96, 1. (Dies dor XIV. 79.) ermannen sich die atheniensisch gesinnten Rhobier, und schlagen-sich auf Konons Seite und versjagen die Freunde der Spartaner. Diese erholen sich allmählig wieder und überwältigen Dl. 97, 1. (Diodot 92.) ihre Gegner, schicken aber, weil sie einen neuen Ausstand besorgen, zugleich nach Sparta und hitten um Hülse. Hierauf geht Etdikus (beym Diodor Eudecimus) ab, und da dieser nichts wider die säckere Gesgenparten vermag, Teleutias, der erst Dl. 97, 2. das aussührt, was Diodor senem beplegt.

gebauten Relber und Garten ein foldes Gereden ein, baf fie obne Bergug burch Befanbten Rrieben mit den Achaern und Rreundschaft mit Sparta foloffen .) und baburch ben Burgern biefes Staates bie Krem beit gaben, ihre Rrafte anbermatts ju gebrauchen. Ein Streifzug, ben bie legtern bierauf unter ihrem Ronige Maefipolis, über Tegea, gegen Argos magten und, ungeachtet ber von bem Reinde vorgefchus. ten beiligen Monate und einer abschreckenden Erberichutterung, fortfetten, rachte fie an ben Ginfchran. fingen, melde ihnen von biefer gefahrlichen und ist burch bie Befignehmung Rorinthe fo ansehnlich verfarften Gemeinheit gefett wurden :), und eine Unternebmung ju Baffer, Die mit ber ermabnten gleichzeis tig mar, gab ibnen auch auf biefem Elemente ben bertornen Ginfluß fur einige Beit wieber. Die Begenwart bes Ravarchen Teleutias, ber bisber mit molf Schiffen in bem forinthischen Meerbufen gefreugt hatte, mar nabmlich bafelbft ist weit entbebr. licher, als im verftoffenen Jahre, ba ber Bug bes Maefilans nach Afarnanien unterblieb und bie Buruffungen ber Spartaner biegmabl nicht Rorinth, fonbern Argod galten; in ben Gemaffern von Rhobus aber murbe fie um fo nothwendiger, ba Etbitus mit

<sup>1)</sup> Zenophon IV. 7, 1.

<sup>1)</sup> Detfeibe IV. 7, 2 - 7.

ben wenigen Triremen, Die er führte, fcblechterbings nicht nachbrudlich banbeln fonnte. Man befchiok alfo, ben lettern Ravarchen abzuldfen und überhaupt . an ben Ruften Affens mit großerm Ernfte ju Werfe au gehn, und die fchnelle Umgeftaltung ber bieberie gen Lane bewies, bag man nicht nur bie taug. lichen Dagregeln ergriffen, fonbern auch bie befte Bahl jur Bollgiehung berfelben getroffen hatte. Rebr rere Enlande und Stabte, Die ben Athenienfern deborchten, unterwarfen fich bem Telcutias fogleich gutwillig ober gezwungen; feine flotte vermehrte fich in turgen auf fieben und zwanzig Schiffe; sale er mit Diefer von Rnibus nach Rhobus abgeben wollte, nahm er gebn athenienfische, bie Philofrates bem cp. prifchen Ronige Evagoras, ber von dem Berfer ab. gefallen mar, jufuhren follte, und endlich mar er fo gludlich, auch ben eigenelichen 3weck feiner Gendung, wenigftens jum Theil, ju erreichen und zwifchen ben fpartanisch gefinnten Rhobiern und ber athenienfischen Parten bas Gleichgewicht wieber herzustellen v). Durch biefe gludlichen Kortfchritte ermuntert, fagten bie

<sup>\*)</sup> Zenophon IV. 8, 23. 24. und Diodor XIV. 97. Daß Lelentias wirklich nichts weiter, als dieß, leiftete, und Diodor in einem ju hoben Lone von dem Krieges glude der Spartaper spricht, geht aus Zenophons eigenen Worten (8, 25.) und noch deutlicher aus den Folgen hervor. — Ueber Evagoras Emporung ift der Saupts schriftsteller Diodor XIV. 98.

Spartaner von neuem Zutrauen ju dem Meere, bas fich ihnen bis ist fo ungunftig bewiefen hatte, und gaben ben Landfrieg im Peloponnes fo gut als gang auf, um den ju Waffer befto thatiger fortjufegen.

Aber mit ber in Sparta erwachenben Rraft ermachte auch die Gegentraft ju Athen, und Thrafipbulus aus Stiria, berfetbe, ber fein Baterland von ben drepfig Epranuen befrent batte, empfing vierzig Triremen und ben Befehl, ben Abobiern, Die fich für die Athenienfer erflarten, henzuftebn. Der Gebranch, ben er von biefem ibm anvertrauten Gefchmas ber machte, mar jeboch noch wortheilhafter fur feine Burger, ale es mabricheinlich bie genaue Befolgung ibres Auftrage murbe gemefen fenn; benn ba er bebachte, bag bie ihnen geneigte Parten gu Rhobus fich wohl noch eine zeitlang ohne fremde Unterftugung bebaupten werbe, fo richtete er feinen Lauf nach bem Bellefpont und murbe bier feinem Staate auf mebe benn eine Urt nublich. Er jog, indem er ben Umgbotus, ben Beberricher ber Dorpfen, mit bem Geuthes, dem Beberricher ber Gerfufte, quefobnte, benbe euf Athens Geite binuber und ficherte jugleich bie Abbangigfeit ber griechischen Gemeinheiten in Thracien. Er gewann bie Bnjangier, die er von bem Drude ber Oligarchen befrente, und, mit Pharnabaius gutem Willen, auch bie Chalcebonier auf bem

gegen über liegenden Ufer, und verpachtete ben Bebn. ten, ben bie aus bem Bontus fommenben Schiffe entrichten mußten. Er ging aus bem Bellefpont nach Lesbus, vereinigte fich mit ben von ben Spartanern pertriebenen Mitplendern und anbern Diffvergnug. ten und eroberte, nachbem er ben harmoften Therimachus in einem Ereffen beffegt und erlegt hatte, bie meiften Derter ber Infel. Er fegelte enblich von Les. bus nach Pamphylien, erpreste in Aspendus und anbermarts anfehnliche Gummen Gelbes und mar geruftet genug, um auch gegen Mhobus, mo bie athe. nienfifche und fpartanifche Barten unaufhörlich gegen einander fampfte, fich mit Glud ju versuchen. Aber Die Ausschweifungen feiner Rrieger, welche bie Relber um Uspendus herum ausplunderten, und feine eigene Sorglofigfeit festen bier ploBlich feinen Thaten ein Biel. Die aufgebrachten Ginwohner ber Stadt morbeten ihn bes Dachts in feinem Belte, und bie Athenienfer fandten ben Maprius, um ben Befehl ber Blotte in übernehmen x),

Die ununterbrochene Reihe ber glacklichen Unternehmungen Thrafpbuls, die Zuneigung, die Phar-

x) Wenophon IV. 8, 25 — 31., Diodor XIV. 94. 99., Repos VIII. 4, 4. und, wegen ber Besinnehmung ber Stadt Bojanz, porzüglich Demosthenes in Leptin. 5. 48. (p. 474.) und daselbst Wolf, vergl. Schneiber zu Wenos phon V. 1, 28. p. 266.

nabas für Athen außerte und die bermehrten Ginfünfte biefes Staates leiteten die Spartaner bon felbit auf die Betracheung, baf fie in ben nordlichen Bemaffern bes agaifchen Meeres weit mehr verloren. als in ben fublichen erobert batten, und fo foftete es bem Spartaner Anaribius, ber fcon ebebem v) die Klotte im Dellefvont geführt batte, feine große Mube. Die Ephoren gu überreben, bag Derenflides, ber als harmoft in jenen Gegenben, balb nach Agefilaus Rucktehr aus Afien s), abgegangen mar und in Abybus fand, jurudgerufen und er an beffen Stelle mit ben nothigen Triremen und Gelb, um Miethvollter gu werben, gefandt murbe. Es bauerte nur turge Beit, fo batte Anaribius eine nicht unbedeutenbr ganbmacht versammelt, mehrere dolifche Stabte bem Dharnabaaus entrogen, bas Bebieth berer, bie Abnbus bebrohten, berbeert, und fo viel Schiffe bemannt, als erforbere wurden, um bas Deer unficher ju machen . und Rurcht zu verbreiten a). Unter folchen Umftanben mußten die Athenienfer mit Recht beforgen, baß ibre Lage im Sellespont fich eben fo fchnell verfchlimmern werde, als fie fich verbeffert batte, und ba bie

y) Als bie Griechen, bie unter Eprus gebient batten, nach Byjang überfesten. Anab. V. I, 4. und anders marts.

s) Zenophon IV. 3, 3. vergl. 8, 3.

s) Zenophon IV. 2, 31 - 33.

Unruben in Rhobus die Flotte, ber Agorius vorftanb, fattfam beschäftigten, fo fandten fie eiligft ben 3pbifrates mit acht Triremen und gwolf bundert Beltaften, Die großtentheils vor Korinth gebient hatten b), nach bem Cherfonnes, um ibre bortigen Befigungen ju bewahren und ihr Anfeben zu fichern c). Bende Reldberrn führten bier ben Rrieg eine geraume Beit binburch blog verheerend d), aber Iphifrates lauerte einzig auf einen gluchlichen Umftand, um feine lange befannte Berichlagenheit zu bemahren, und Anaribius war nicht vorfichtig genug, bie erwartete Gelegenheit au vermeiden. Die Ginmobner von Antanbrus batten ibm ibre Freundschaft angetragen und er mar binabgezogen, um die Stadt zu befeten. Dem Iphifrates blieb biefer Zweck nicht verborgen, und ba er alle Urfache batte ju vermuthen, bag fein Gegner, unmittelbar nach ber Befignehmung bes Ortes, wieber nach Abubus juruckfehren werbe, fo feste er foa

b) "Als die Argiver, sast Tenophon in der gleich anzus führenden Stelle, Korinth wie Argos behandelten, erstlärten sie, sie bedürften des Iphikrates, der einige argivisch Gesinnten hatte umbringen lassen, nicht weister, und so ging er nach Athen und hielt sich seirbem, d. d. seit Ol-97, i. daselbst aus." Das Diodor XIV. 92. die Entlassung des Iphikrates um ein Jahr zu frühfent, hat Schneider zum Tenophon p. 224. richtig bes merkt.

e) Zenophon IV. 8, 34.

d) Dafelbft s. 35.

aleich in ber Dunfelheit aus bem Cherfonnes mit feinen Leuten binuber, ließ, nachdem fie ausgeftiegen waren, feine Triremen, als wolle er, wie gewohnlich. Brandfchatung einereiben, mit Lages. Anbruch norb. lich fleuern , und hielt fich in ben einfamften Gebirgen iener Begend verborgen. Angribius, ber nichts bon biefer hinterlift abnbete, jog ben anbern Morgen foralos und ohne Ordnung einher, und wollte fo eben ben Abhang eines Berges herunterfteigen, als Aphifrates ploglich mit feiner Mannfchaft auf ibn einbrang. Ein furger Rampf entichieb jum Bortbeil bes Ueberliftenben. Anaribius und molf fpartani. fche harmoften, die ihm aus ben Stabten gefolat waren, feten fechtenb; eine beträchtliche Ungabl Do. pliten wurden auf ber Blucht erfchlagen, und ber Atbenienfer fehrte flegreich jum Cherfonnes jurud ).

Wahrend so in Aften ber Krieg ju Baffer und ju Laude geführt wurde, feperten auch in Europa die Baffen nicht. Die spartanischen Ephoren ertheilten Allen, benen es beliebte, die Erlaubniß, Freybeuten gegen Athen auszuruften f), und die Aegineten, welche, man weiß nicht, wodurch beleibigt, ben bisher mit diesem Staate bestehenden Frieden und Handelsver.

e) Xenophon IV. 2, 36 — 39.

f) Zenophon V. 1, 1.

trag gebrochen batten g), berfaumten nicht, bon ber ertheilten Frenheit Gebrauch ju machen, und bie Ruften Attifa's auszuplundern. Um fich ihrer Unfalle ju erwehren, fanbten bie Athenienfer ben Strategen Bamphilus gegen Megina und es gelang biefem nicht nur, ben Safen ber Infel mit feinen Triremen an fverren und bie Stadt einzuschließen, fonbern fich auch in feinen Berfchangungen gegen ben Teleutias, ber bamable Gelber in ben Infeln eintrieb und einen Berfuch jur Befremung bes Enlandes magte, ju erbalten b). Aber unmittelbar barauf ructe in Teleu. tias Stelle Sierar, als Ravarch; und fein Unter-Befehlsbaber Gorgopas, ben er, nach Rhobus fegelnd, mit godlf Triremen gur Bertheibigung Megina's jurudließ, griff bie Athenienfer fo lebhaft an, bag fie enblich gezwungen murben, bie Belagerung im funften Monate aufzuheben und neue Rlotten zunachft gegen bie Deckerepen ber wieber breift umberschweifenden Frenbeuter, und noch mehr gegen bie bebeutenben Anordnungen bes Antalcibas ju bemannen i).

Hierar stand nahmlich noch ju Rhodus und führte die dort liegende Blotte, als, hauptsächlich, um bem

g) Man febe Schneiben ju ber eben angezogenen Stelle.

h) Benophon V. 1, 2. Blog bie athenienfifche Blotte wurde gezwungen fich zu entfernen.

i) Renophon 1, 3. 5.

Diribagus fich gefällig ju beweifen, ber eben genannte Spartaner, ber bren Jahre früher ben Rrieben awifchen feinem Baterlande und Berfien zu vermitteln aefucht hatte, mit ber Ravarchen . Burbe befleibet wurde k) und aus Ephefus, mobin er fich von Sparte aus über Megina begab, zwey feiner Unter - Befehlsbaber, ben Rifolochus und Gorgopas, abfanbte, jenen, um bie Ginmobner von Abpbud, bie Inbitrates mabricheinlich bebrangte !), ju unterftugen, und biefen, um ben Athenienfer Eunomus, ber mit brepe gebn Schiffen in ben Gemaffern von Aegina freugte, gu befchaftigen m). Die Thatigfeit bender murde feboch febr balb gehemmt: benn bem erftern, ber Senebus verheerte und Geber bon ben Ginwohnern erprefte, liefen die athenienfifchen Secoberften n) mit smen und brengig Eriremen bom Cherfonnes aus ente

<sup>4)</sup> Das er ben hierar abgeloft habe, wie Dobmell ad a.
23. behauptet, bapon weiß Benophon niches. Er übers
nahm ja weber bie Flotte zu Rhobus, noch fegelte er
überhaupt nach biefer Jufel, fondern ging mit einem
eignen fleinen Geschwaber gerades Beges nach Ephesus
und von ba nach Sufa.

<sup>1)</sup> Man vergleiche 5..25. 26, und Pohwell ad a. 22.

m) 是enophon V.. I, 6.

m) Iphilrates und Diotimus 5. 25., bie vielleicht mit eingeschloffen, welche 5. 26. genannt werden. Die Benge ber Strategen barf nicht befremben, ba die Flotte eine zusammengeseste war, und jebe bedeutende Gemeinheit, die Schiffe bergab, auch ihren Navarchen fandte.

gegen und fchloffen ibn in Abpbus, mobin er feine Ruflucht nahm, ein; und ber lettere, nachbem er. auf feiner Rudreife von Ephefus nach Meging, fich bem auflauernden Eunomus gludlich entzogen und fo gar einige Triremen, mitten aus bem Dirdeus geraubt batte o), fand, auf bem Boben ber fo lange non ibm vertheidigten Infel, burch ben Athenienfer Chabrias feinen Lod. Diefer Refbberr mar eben an Bord gegangen, um ben epprifchen Ronig Evagoras mit gebn Triremen und acht hundert Leichtgewaffneten gegen bie Berfer ju unterftugen, als feine Dit. barger, burch die Dreiftigfeit der Megineten und die Einbuffe an Menfchen und Gutern erbittert, Rlotte mit mehrern Schiffen und feine Maunichaft mit einer Ungahl Sopliten verftarften, und ibm ben Auftrag gaben, eine Landung auf Megina zu unter. nehmen. Schon bas llebergewicht ber Angabl murbe . es bem Gorgopas erfchwert haben fich ju behaupten. auch, wenn er fich bloß auf feine Bertheibigung eingeschrantt batte, geschweige benn, ba er ben Reinben im frenen Relbe und unvorbereitet entgegenging unb. mabrent fie vorrudten, von einem nicht geabnbeten Sinterhalte umringt murbe. Zwischen ben benben Linien eingeschloffen, tonnte er fich nicht lange hal-Er und acht Spartaner, Die an feiner Ceite

e) Renophen V. z, 7 - 9.

stritten, sielen zuerst, und anderthalb hundert Megineten, nebst zwep hundert Matrosen und Soldnern,
fanden auf der Flucht ihren Untergang, und die Athenienser beseegelten das Meer wiederum, wie im Frieden p), dis daß der eben so verschlagene als unternehmende Teleutias, der an Gorgopas Stelle zum Navarchen ernannt ward, von neuem mit zwölf Triremen gegen den fahrlässig bewachten Piraeus von Megina auslief, und nicht nur, wie sein Vorganger,
mehrere Rauffahrer aus dem Hafen davon süsten sontesina auch seine Raperenen: langs den Kusten sortseste und dort Fischerbste und Frachtschiffe aufbrachte q).

So ftanben die Angelegenheiten ber bepben gegen einander tampfenden Staaten, als endlich nicht nur ihre, fondern auch der übrigen Griechen Lage und postitische Berhältniffe durch die Dazwischenkunft eines dritten eine entscheidende Wendung erhielten. Der Staat, der ihnen diese gab, war auch diesimahl, wie im peloponnesischen Rriege, Persien, und das Werfzug, durch den man sie vorbereitete und herbenführte, der Spartaner Antalcidas, der, unmittelbar nach

p) Benophon 1, 20-13., bergl. einige anbere Stellen, bie Schneiber ju 5. 12. anführt.

<sup>9)</sup> Eenophon 1, 13. 18 - 24.

feiner Antunft in Ephefus, in Begleitung bes Tiris batus nach Sufa gereift mar, um bafelbit feine Rries bensbewerbungen zu erneuern, und ist mit ber Bollmacht jurud fam, ben Athenienfern und ihren Bun-- besaenoffen mit ber gangen Macht und bem Unfeben des perfifchen Monarchen ju broben, im Rall fie fich weigerten, bie verabredeten Bedingungen einzugehn r). Da er borte, bag Abnbus jur Gee gefperrt merbe, fo aina er ju ganbe babin ab; und nachbem er bie Rlotte übernommen hatte, fach er ben Racht in bie Gee und verbreitete bas Gerucht, er fep von ben Chalce. boniern gerufen worben, und eile, ihr Gefuch ju er-Die athenienfifchen Befehlshaber hatten bief taum bernommen, fo folgten fie ibm auf ber Stelle: er aber verbarg fich in bem Safen von Bertote, febrte, fobalb fie bor ibm vorübergefegelt maren, unverguglich nach Abybus juruck, um fich baselbit mit ben fremben Schiffen, Die er erwartete, gu vereinigen, und war fo gludlich, burch biefe Lift feine Reinde nicht nur von fich ju entfernen, fonbern auch , mab. rend ihrer Abmefenbeit, den Athenienfer Ebrafpbulus aus Rolpteus, ber ihnen acht Schiffe von Thracien aus juführen wollte, aufzufangen und alle Kahrzeuge tu erobern .). Wenn biefe Berftarfung, Die fich Un-

r) Xenophon V. 1, 25.

s) Derfelbe 6. 25 - 27. Bolvan, ber II. 24. von dem nahmlichen Borfalle redet, fcheint ans einem guten

talcibes erfampfte, nur wenig bebeutete, fo mar bie frepwillige Unterftubung, die bamable von mehrern Orten zugleich eintraf, befto bebeutenber. Ariobarganes, fein alter Gaftfreund t), lief einige Schiffe ausruften; Jonien, fo weit es unter bem Tiribatus Rand v), lieferte feinen Bentrag, und aus Oprafus. ber alten und bantbaren Berbunbeten Sparta's, lang. ten ebenfalls gwanzig Tritemen an. Co mehrte fich Die fpartanifche Rlotte in furgen auf achtzig Cegel. fperrte ben Rrachtschiffen, die aus dem Bontus nach bem Birdeus gingen, ben Beg x), und beberrichte bas Deer um fo frener und ungehinderter, ba quch Bhar. nabatus, ber einzige Kreund Athens, um Diefe Zeit ans feiner Gatrapie nach Gufa gerufen murbe, um Ach dort mit einer Bringeffinn bes Roniges ju vermableny).

Schriftfieller geschörft, aber ihn nicht fehr forgistlig ausgezogen zu haben.

- b) Man könnte muthmaßen, daß diefer Ariobarianes ein perfischer Unterfratthalter, vielleicht vom Pharnabagus, gewesen sen, und bessen Abwesenheit, (wenigstens erslaubt die Berbindung der Sake benm Zenophon die Gebanken,) zur Unterftürung der Spartaner benunt habe: allein mehrere Stellen, die ich besser unten unführen werde, scheinen ihm einen höhern Rang anzus weisen.
- v) Benophon will mabricheinlich fagen: fo weit bie gries difchen Stabte Joniens ihm geborchten, und fich nicht nach eigenen Gefegen regierten.
- x) Zenophon V. 1, 28.
- y) Eenophon am a. D.

Mue biefe großen und brobenben Unftalten bes Untalcidas zielten junachft auf nichte anbere ab. als aberall Schrecken ober Beforaniffe ju verbreiten, und auf biefem Wege eine ernftliche Gebnfucht nach bem Frieden und eine bereitwillige Unnahme ber entworfenen Bedingungen berbenjufuhren, und er verfehlte feinen von feinen 3wecken. Die Athenienfer überleg. ten, baf bie Quelle, aus ber fie bieber bie Unfoften bes Rrieges beffritten batten, - ber byjantinifche Boll z) und die Benfteuer ber ihnen jugefallenen Ctabte und Infeln, burch die Schliefung bes Deeres jum Theil fcon verflegt fen, und leicht ganglich verflegen tonne. Gie empfanben ferner , bag bie Raperen, bie von Megina aus an ihren Ruften getrieben werbe, ibnen unendlich Schabe, und, um fie abzuwehren, bie Unterhaltung einer eigenen Klotte fobere. geugten fich noch außerdem, bag ber Reichthum Perfiens ben Spartanern eine Uebermacht gebe, ber bas Begengewicht zu balten unmöglich fen, und fürchteten barum nicht ohne Grund, baf ber Ausgang bes itigen Rrieges fur fle julett fo nachtheilig ausfallen werbe, wie bas Enbe bes peloponnefifchen. Die Urgiver bedachten, baf fie, jumabl, wenn die Athenien. fer gurudtraten, fich felbft nur mit Mube, gefchweige

w) Der Sinnahme ber Stadt Bojang, bes Schluffels jum Bellespont, durch ben Athenienser Thrafpbul, ift berreits S. 36. x. Ernahnung geschehn.

Rorinth behanpten murben, und faben überbieß noch einem naben Angriffe von Ceiten Cparta's entgegen. Evarta felbit endlich fublte bie Befchwerbe, eine Mora zu Lechaum und eine andete in Orchomenusa) an unterbalten, burfte ben mit ihm verbunbeten Stadten' nicht vollig trauen, und hoffte burch ben Frieden, wenn nicht bie beabfichtigten, boch andere Bortheile ju erreichen. Bon folden und ahulichen Borftellungen geleitet, fandten baber, ale Liribagus eine Kriebens . Unterbandlung eroffnete, alle ariechische Staaten, Deren Bortbeile baben phwalteten, ibre Bevollmachtigten, und ber Derfer legte ihnen bie Bebingungen vor, ober machte fle vielmehr mit bem Befoluffe befannt, ben fein Ronig in ben Angelegenbeiten ber griechischen Staaten gefaßt batte b), und Zes nophon c) und in folgenden Worten mittheilt :

"Der Ronig Artarerres erfennt für Recht, baß bie griechisch - affatischen Stabte und von ben Inschn. Rlazomen und Eppern d) ibm unterworfen bleiben,

e) "Orchomenus, fagt Plutarcht (in Vir. Lys. 28.) ergab fich, fur; vor ber Schlacht ben Saliartus, fremmilig an Lysanbern." Wabricheinlich empfing und behielt es feit jener Beit eine fpartanische Besapung.

b) Eenophen V. 1, 29. 30.

c) 5. 31. vergl. Dieber XIV. 110., Blutarch in Vit. Ar-

d) Die Rlazomenier, die anfange auf bem feften Lande Dritter Band.

bie übrigen griechischen Stadte aber, fleine sowohl als große, unabhängig leben, jedoch mit Ausnahme der Inseln Lemnus. Imbrus und Schrus, die, wie vor Alters, den Atheniensern gehören follen. So viele von den Griechen diesen Frieden nicht annehmen, die wird er, in Bereinigung mit denen, die einwilligen, zu Lande und zu Wasser, durch Flotten und mit Gelde, befriegen."

Nachbem bas tonigliche Schreiben verlefen mar, weigerten fich, unter ben anwesenden Gesandten der Staaten, einzig die thebanischen, den Frieden, ohne Einschränfung, durch einen Eid zu bestätigen und dachten auf Audslucht: benn sie sahen wohl ein, daß ihr Staat durch eine unbedingte Annahme die Obersgewalt über die bootischen Städte verlieren wurde e); aber die Spartaner, welche Tiribazus ju Bollstreckern und Bewahrern des Friedens ernannte, säumten nicht, ihr Amt nach aller Strenge zu verwalten. Roch ehe

wohnten, hatten sich, (Pansan. VII. 3, 5. vergl. Strabo p. 58.) aus Furcht vor den Persern, duf das ihrer Stadt gegen über liegende Eyland begeben und werden daher zu den Insulanern gerechnet. Eypern, von alter Zeit her, eine Provinz Persiens, war diesem Reiche, wahs zend es mit den Griechen kampste, durch den Evagos ras sast ganz entriffen worden. Seine Eroberung besschäftigte von nun an die Heere und die Feldherrn des Artagerpes.

e) Man vergleiche bielachte Beplage.

ble Abgeproneten Thebens mit einer bestimmten Unte wort von ihrer Stadt jurudfehren fonnten, both Agefilaus die Derioten auf, fandte Werber in die fremben Stadte, um Bolf zu verfammeln, und ftanb bereits im Beariffe von Legea aufzubrechen, und burch Semalt ju erzwingen, mas man in Gute verfagte. Diefe ernftlichen Borfebrunger, beren Rolgen bie Thebaner mit Recht fürchteten, machten allen 36gerungen ein Enbe. Reue Bevollmachtigte erflarten. Daf Theben die Unabhangigfeit ber bootifchen Ctabte gnertenne, und tamen, burch eine unbedingte Ginwilligung in die Rriedensbedingungen, allen Reind. fetiafeiten, momit man fle bebrobte, juvor. Chen biefen Ernft bewied Ugefilaus balb nachher auch gegen Rorinth, bas fich bie argivifche Befagung ab. gieben zu laffen ftraubte. Gine Rriege . Unfundigung, bie er ergeben lieff, nothigte bie Argwer ibr Bolf guruckgurufen, und Rorinth, welches nun feine verbannten Micburger wieder aufnahm, indef alle, bie fich bes Morbes an den Gutleen schuldig gemacht batten, fremmillig bie Stadt raumten, murde, mas es gewefen mar, - eine felbftftanbige frene Bemeinbeit, und berantalcibifche griebe, wie man ibn nach feinem Urbeber nannte, erhielt fo feine vollige Rraft und Gultigfeit f). 3men Betrachtungen

f) Zenophon V. 1, 31 - 26.

biethen fich unter mehrern, ju welchen biefer Friede Die Beraulaffung giebt, bem Beobachter vorzüglich bar.

Die erfte begiebt fich auf die Berbaltniffe und Schickfale ber griechischen Staaten Affens, als welche benbe burch ibn auf Rabre binaus entschieden murben: benn bag die Unterwerfung jener Gemeinheiten unter Berffen bie Grundlage bes eben genannten Rriebens mar, fagen nicht blog bie Bormurfe, womit bie athenienfischen Redner ben fpartanischen Staat ben jeber Gelegenheit überbaufen g), fonbern auch bie einfachen Worte Zenopbons felbft. Gegen wir uns in die Stelle und Empfindungen der Affaten, fo find allerdings feine Befdwerden gerechter, als die, welche fie über ihre Stammbermanbten in Europa führten, noch ein Betragen verratherifcher, ale bas, beffen bie Spartaner fich fouldig machten. Riemanben gu bienen und nach eignen Gefegen ju leben, mar von jeber bas bochfte Biel, nach bem alle griechischen Staaten ftrebten, und mas hatten nicht bie affatischen, feit ihrer Grundung, um ihrer Unabhangigfeit willen erfabren? Die unaussprechlichen Drangsale, Die ihnen Eprus und Darins zufügten, die fortbauernben

<sup>2)</sup> Man febe, anter Ifofrates in Panathen. p. 373. und in Panegyr. p. 94. (c. 33.), Demoftbenes contra Aristo-orat. Vol. 1. p. 666.

Bebruckungen, welche, indef Athen fur ibre Befrenung wirfte ober ju mirfen borgab, über fle ergingen, die leidigen Rolgen bes veloponnefifchen Rrieges, beffen Schanplat in ben letten Jahren bauptfachlich die affatische Rufte mar, endlich die mit Erfcbutterungen jeder Art verbundenen Umanberungen, Die ihre Berfaffungen unter Enfander trafen, und bie mehr ober minber laffigen Schapungen, mit benen Thimbron und feine Rachfolger fle beimfuchten, alles bieg batten fie, um ihre Rrepheit gu behaupten, und alles dieg vergebens erbuldet. Gine binter ihrem Rucken gefchloffene llebereinfunft gab fie ber Willfubr ibrer alten Beberricher gurud, und biejenigen, welche ibnen burch Urfprung, Sprache und Sitten vermanbt waren und bie großte Bervflichtung auf fich batten, fie ju fchugen, murben ihre Berfaufer. Darf man fich munbern, wenn bie Empfindungen bes Unwillens in jeder Bruft erwachten, und die allgemeine Digbilligung fich gegen einen folchen Berrath erflarte?

Ganz anders fallt bagegen bas Urtheil aus, wenn man den Gefichtspunkt der Gerechtigkeit und Billigeteit veellest und fein Augenmerk einzig auf die politischen Folgen richtet. Go natürlich die aftatischen Griechen mit den europäischen, als Wölker eines Stammes, zusammenhängen, so unnatürlich war gleichwohl in mancher andern Rücksicht dies Band.

•

)

Durch bas dadifche Deer von ihren Brubern in Europa gefchieben und einem anbern Welttheile jugeeige net, fcbienen fie von ber Ratur felbft angewiesen gu fenn, fich auf ibn beschranten und mit feinen Bewohnern aufammen machfen au follen; und biefe burch ben Ocean ihnen vorgezeichnete Beftimmung rechtfer. tigt fich noch mehr, wenn man auf ben Umfang ihres Bebiethe und auf beffen Umgebungen Rucfficht nimmt : benn faum gehn beutsche Meilen von ber Gee ins Land hineinreichend b), fliegen fie an bas perfifcht Reich, bas hinter ihnen in einer ungeheuren Ausbebnung fortlief und fle burch feine Grofe und Starte au gerdrucken und aufgureiben brobte. Daf fie nicht burch fich, fonbern einzig burch ben von Europa aus. gebenden Benftand ihren machtigen Nachbar gugeln tonnten, barüber batten die Erfahrungen aller Beiten fie wiederholt und binlanglich aufgeflart, aber eben biefe Erfahrungen bewiefen auch, baf ihnen bie Unterftugungen von baber mehr Schaben ale Rugen Ihre Stabte maren nicht nur, mabrent bie Rriege gegen die Barbaren bauerten, ber Sammelplat fremder Deere, Die jum Theil von ihnen lebten und bie, welche fie fcbirmen und fchugen follten, befchwerten; auch bann, wenn fie fich bem frem-

b) Der Weg von Smorna nach Sarbes, bas mit jenem in einer ziemlich geraden Linie liegt, beträgt, nach Kavernier 1. c. 7., nicht mehr, als zwanzig Stunden.

ben Soche entriffen, murben fle ibrer eianen Berfal. fung fo wenig frob, als unter ben Berfern, indem bald ibre eignen Burger fie erschutterten, bald ibre Berbundeten, Athen und Sparta, fie nach Sutbunten umfchufen. Unter folchen Umftanden fonnten fie fcmerlich auf etwas anderes rechnen, als entweber auf eine ewige Rebbe mit Berften, ober menn ibre europaifchen Bunbesgenoffen biefe Monarchie entfrafteten, auf eine wenigstens nicht gelindere Dienftbarfeis, als die mar, welche auf ben Bewohnern ber dalifchen Infeln rubte. Aber weber biefe noch jene führten zu einer bauernben Wohlfahrt, und fo fcheint es eben feine gewagte Behauptung, baf Sparta, ungeachtet es ben bem Kriebensichluffe auf bas Wohl und Bebe ber affatifden Griechen gewiß teine Ruckficht nabm, ihnen bennoch wesentlich biente, ba es fie in einen Buftand verfeste, ber bem fteten Reiben unrubiger Rrafte ein Enbe machte und, nach ber Lage zu urtheilen, in welcher Altranber die affatifchen Ruften fant, - von bem Buftante einer entebrenden und unterbrudenben Sflaveren weit entfernt mar i).

Eine zwepte Betrachtung, auf bie ber antalcibifche Friede leitet, betrifft bie Urfachen, welche Sparta

i) Man vergleiche Arrian und mehrere Binte, bie Strabe im brenzehnten Buche feines geographischen Wertes giebt.

gur Chliegung beffelben vermochten. Burbigt man Die veranlaffenben Umftande und ihre Berbindung nicht forgfaltig genug, fo muß es allerdings befremben, wie biefer Staat fich ju einem Bertrage ber Mrt verfteben tonnte. Er batte in ben letten Sabren bes Rrieges, wenn auch juweilen Berluft, boch fein Durch bie Unterbedeutendes Ungluck erfahren. gubung bes mit ihm verbundenen Derfiens marb es ibm leicht, jede auch noch fo empfindliche Ginbufe M erfegen und allen feinen Reinben ben Borrang abaugewinnen. Die Aufopferung ber affatifchen Grieden beraubte ibn bes Butrauens ber europaifchen und jog ibm eine allgemeine Digbilligung ju. lich wenn mehrere ber mit ihm wetteifernben Stag. ten ihren 3mect fich ju vergrößern verfehlten und aegen ibn in ihr unschadliches Berhaltnif gurucktreten mußten, fo fcbien boch auch er ben bem Rrieden felbft nicht bas minbefte ju gewinnen, ja fo gar, in Berskichung mit Athen, das wenigstens etwas behaup. tete, ju verlieren. Allerdings fcheint es fo: aber bep einer nabern Prufung anbert fich biefe Unficht. Die Infeln Lemnus, Imbrus und Schrus waren offenbar ein nur unbebeutenber Buwache fur bie Dacht ber Athenienfer und tamen gegen bas, mas fie ebebem in ben agaifchen Gemaffern ihr Eigenthum genannt hatten, in gar feine Betrachtung. erreichte Sparta, burch bie fcheinbar grofimuthige

Heberlagung jener Eplande, einen ungleich wichtigern 3med und ficherte fich feine eigenen und ben meitem anfebnlichen Befitungen. Unter allen Eroberungen nabmlich. Die Athen auf bem Mecre gemacht hatte. war Lemnus, wie die Gefchichte ausbrucklich fagt k), bie altefte; und bag bie zwen andern Infeln, Imbrus und Ceprus, fich nicht viel fpater unterworfen baben. ift eine Muthmagung, welche burch bie Lage und Rleinheit bender beffatiget wird. Es mar naturlich. baf Sparta weber von Argos bie Raumung Rorinths. noch von Theben bie Unabhangigfeit ber bootischen Stabte verlangen fonnte, ohne die Begenfoderung gu begrunden, daß es bie Beriofen und Deffenier ebenfalls fren geben folle. Gine, folche Bumuthung wurde auf einmabl wrudgewiesen, wenn es fich ftellte, als ob es verichrte und ununterbrochen ausgeübte Rechte felbft in feiner Rebenbublerinn ehre und nur gegen neue Ammagungen und zweifelbafte Befignebmungen eifere. Rorinth geborte erft feit einigen Jahren ben Argivern, und die Obergewalt ber Thebaner batten Bootiens Gemeinheiten nie anerfannt. Sparta banbelte alfe, wenn es bort Anfpruche auf Derrichaft begunftigte, und bier fie einfchrantte, fo wenig folgewibrig, baf es vielmehr auf Diefem Bege bie Dauer und Starte feiner Berfaffung bewahrte und feinem

<sup>4)</sup> Berobot VI. 137. 140, vergi. Befchichte B. II. 6. 25.

Benehmen jugleich ben Anftrich von Gerechtigfeit gab.

Doch es fehlt viel, baf Gparta nur biefe Abfichten und Bortbeile ben dem antalcibifchen Kriebens. fcbluffe por Augen gehabt baben follte. Geine Entmurfe gingen ungleich weiter, und es bebarf nur einer geringen Aufmertfamteit, um fie mit Sicherheit gu erfennen. Dag biefer Staat, feit ber Uebermindung Athens, barauf bachte, merft feine Obergewalt gur See zu befestigen und, ale er biefe begrundet batte, Derfien felbft ju erfchuttern, lagt fich, wenn man bie Begebenheiten ber nachften fechzebn Sabre nach bem peloponnesischen Rriege mit Rachdenken lieft, auf teine Weife bezweifeln. Aber mas fur Schwierigfeiten fich biefem Berfuche entgegen ftellten, und welche Gefahren fur Sparta felber barque ermuchfen, gebt mit nicht minderer Gewigheit aus dem Laufe ber Begebenheiten bervor. Babrend Sparta auf bem feften Lande in Aften flegte, mard es jur Gee gefchlagen und in Europa vielfach bedroht und angegriffen. Es lernte von neuem und mit Uebergeugung erfeunen, baf et, um fich in zwepen Belttheilen zu behaupten, nicht reich und machtig genug, und um an Perfien einen treuen Bundesgenoffen ju finden, biefem Reiche ju verbachtig geworben fen. Unter folchen Umftanben mußte mobl ber Entichlug reifen, bas Gange um bie Saffte ju geben, ober, mit anbern Worten, auf

Die herrichaft über bas Meer und Aften Bergicht gu thun, um nicht auch ben Ginfluß auf bas europaifche Briechenland einzubugen; und wir fann laugnen, baf Sparta in diefer Rudficht- die fich ibm barbietbenbe Belegenbeit eben fo richtig murbigte, als fluglich benuste? Es überrafchte bie Athenienfer in bem Augenblide, mo fie bebrangt und von Berfien verlaffen maren, mit einem nicht gang unvortheilhaften Bergleiche-Es entrif biefem Ctaate, burch bie festacfeste Un. abhangigfeit ber agaifchen Infeln, bie Mittel fich gu bereichern und ju beben. Es trennte ben Gegenbund in Europa, bem es bis ist nur mit Dube miberftanben batte, und labmte bie Rraft ber benben angefeben. ften Bundesvermandten. Es verpflichtete fich Berfien burch die Aufopferung ber affatifchen Griechen gu bantbarer Unterftugung fur funftige Ralle. Es trat. in feinen eigenen Befigungen ungefchwacht, und berfarft, auf ber einen Seite, burch feine gunftigen Berbaltniffe ju Rorinth und Achaiens übrigen Stabten. und, auf ber anbern, burch bie bewirfte Befchranftbeit ber Bemeinheiten, Theben, Athen und Argos, von neuem, als Schieberichter in ben Angelegenheiten ber europdischen Griechen, auf und burfte boffen, nun wenigftens mit Nachbruck auf bem feften ganbe ju handeln und hier ben Umfang feiner Racht ju er. meitern. Die nachsten Begebenheiten merben lehren, wie richtig biefe Unficht ift, und wie Sparta fich nichts

fo angelegen fenn ließ, als die alten Beleidigungen ju rachen, die ihm benachbarten Gemeinheiten unschablich zu machen, durch die Einmischung in die Streitigkeiten ber entferntern dirfe zum Gehorfam zu gewöhnen und überhaupt sich allenthalben durch Gemalt und Lift zu vergrößern.

Die erfte Kebbe, welche ben noch nicht zwen vollige Sahre bestehenden Rrieben forte I), funbigten bie Spartaner ber arfabifchen Stadt Mantinea an, unter bem Bormande, baf fie fich, mabrent bes legten Rrieges mit Argos, nie als eine treue, thatige und gemiffenhafte Bunbesgenoffinn betragen habe, in ber That aber, weil fie eine bedeutende und gefährliche Rachbarinn in ihr fürchteten. Die Mantineer nabme lich , bie urfprunglich gerftreut in mehrern unbefeftig. ten Alecten mobnten, hatten, in die Mauern einer einzigen Stadt vereinigt, allmablig ichon an innerer Ihre gandsleute felbft raumten Rraft gewonnen. ihnen ben Borgug ein, baß fie bie tapferften unter allen Arfadiern maren; auch waren fie aus mehr benn einer Schlacht mit überlegenen Reinden flegreich gus rudgetehrt und durften hoffen, im Genuffe bes allgemeinen Kriedens ihren Boblftand mit jedem Sabre ju ermeifern. Alles biefes bemerften bie Spartaner

<sup>1)</sup> Die Belege liefert Zenophon V. 2, 1 — 7., Dieder XV. 5. 12. und Paufan. VIII. 8, 5.

nicht ohde Neib, und ba es ihnen, wie gefagt, an teinem scheinbaren Borwande jur Unjufriedenheit sehlte und überdem uoch der drepfligidhrige Stillstand, der zwischen ihnen und den Mantineern obwaltete, zur Ende lief, so ergriffen sie die Gelegenheit und ließen ihnen entdiethen, sie sollten die Mauern ihrer Stadt schleisen und, wie ehedem, in einzelnen Flecken leben, oder eines Krieges gewärtig sepn. Nach Empfang dieser Bothschaft wandeen die Mautineer sich nach Athen um Bepftand, allein dieser Staat trug Bedenten, den ohnlängst geschlossenen Frieden zu verlegen, und da sie selbst jener Aussorderung kein Gehor gebenwollten, so rückte der Euryschende Agestpolis mit einem Deere gegen sie aus, überwand sie in einem Tressen, verwüstete ihr Gebieth, und schloß die

m) So ausbrudlich Baufanias am angeg. D. Babricheinlich ift es baffelbe Ereffen, bas Plutarch in Vit. Pelop. a. Tom. II. p. 334. ermabnt und fur bie Beranlaffung ber feften Rreundichaft, Die ben Deloridas mit dem Eraminondas verband, ausgiebt. 3ch weiß zwar, bag bie Ausleger ben Dahmen Agefipolis in Agis vermanbeln und bie Schlacht, bie Dl. 90, 3. im mantineifchen Bebiethe porfiel, verfteben wellen : allein abgerechnet, bas. nad Thuendibes (V. 64. vergl. 75.) beftimmter Bers nderung, bie Thebaner biefer nicht benwohnten, fo wiberfpricht auch die Beitrechnung : benn gefent, Eraminenbas mare bamable nur ein und gwantig Jahr alt gemeien, fo batte er feinen legten Bug nach bem Des leronnes im fiebengigften unternommen, eine Behaurs tung, ber ichwerlich Jemand beppflichten wirb. Das einzige, mas 3weifel erregt, ift bie Bemerkung Plus

Stadt, nach bem er, ber alten Sitte tren, rund umber zuerst einen Graben aufgeworfen und hinter biefem eine Verschanzung angelegt hatte, von allen Seiten ein, um die Einwohner durch hunger zur Uebergabe zu zwingen. Diefer Zweck schien sedoch entweder gar nicht, oder nur langsam und mit großer Beschwerde bes spartanischen Staates und seiner Ber, bundeten erreicht werden zu konnen: denn abgerechnet, daß die Hartnäckigkeit der Belagerten keine Nachgiebigkeit erwarten ließ, so hatte auch der reiche Ausfall der letztern Erndte sie mit einem solchen Ueberflusse an Lebensmitteln versehn, daß es jedem Unbefangenen einleuchten mußte, wenn irgend ein Weg zu einer schleunigen Beendigung führe, so sen es einzig der Weg der Gewalt. Zum Glück leitete auf diesen

tarche, "baf bie Thebaner ben Spartanern Sulfe ges fciet batten, weil fie Freunde und Bundesgenoffen von ihnen gemefen maren," indes latt biefer Einwurf fich wohl beben. Ungeachtet bie erfern weber vor bem antalcibifden Frieden Freunde ber lettern maren, noch es burch ibn murben, fo fonnten fie boch, eben um nicht von neuem ju beleidigen, fich bewogen fublen, wo nicht gar burch Beripredungen verpflichtet fenn. ben an fie ergebenden Auffoberungen Folge ju leiften und den verlangten Bepftand ju fenden. Ueberhaupt. gebt aus Zenophon V. 2, 27. binlanglich bervar, baf Theben unaufborlich von einer fpartanifchen und antis fpartanifden Barten jerrattet murde und die Annahme ober Bermerfung ber an ben Staat ergebenden Auffor berungen einzig von bem Uebergewichte ber einen ober der andern Parten abbing.

auch bie, natürliche Lage ber Stabt, bie bon einem nicht gang unbedeutenden Rluffe, Ophis gengnnt, burchschnitten murbe. Ein Damm, ben Agefipolis in ibn legen ließ, zwang ibn, fich innerbalb Mantinea's Mauern ju ergieffen, und in furgen muthete bas Baffer mit folder heftigfeit, baf es nicht allein ben Brund ber Saufer untermublte, fonbern guch bie Ringmaner n) gerriß und erschutterte, und bie Ginmobner, welche alle Sulfsmittel erichopft batten, fich querft jur Abtragung der Reftungswerte, und ba Agefipolis auf feiner erften Roberung beharrte, jur ganglichen Raumung ber Stadt und abermabligen Anflebelung in einzelnen Dorfern bequemten. Bu gleicher Reit ereignete fich ju Phlius, und ebenfalls burch ber Spartaner Betrieb und Mitmirfung, bas gerabe Gegentheil von bem, mas ju Mantinea gefchab. fie bier die Burger gewaltfam vertrieben, führten fie bort bie Bertriebenen ibrer- Barten brobend wieber ein und verpflichteten die Bewohner, die Buruckfeh. renden in den Befit ihrer entriffenen Guter ju fegen und benen, bie bas eine ober bas anbere fauflich an fich gebracht batten, ben Raufpreis aus ber Gemein-Caffe zu erftatten o).

n) Sie mar, nach Paufanias, von ungebrannten Biegeln aufgeführt und lofte fic baber fonell und leicht auf.

e) Zenephon V. 2, 8 - 10. Bas mir von Mantinea und Bhlius im Benophon lefen, geschah nach Diobor. XV.

Diefe Bepfpiele von herrifcher und willführlicher. Gewalt, welche die Spartaner gaben, wurden balb barauf burch ein neues und ben weitem auffallenderes vermehrt p). Dlynth, eine ber angefehenften Stabte

5. überall. "Als die Stadte, sagt er, wieder nach ihren eigenen Gesenn leben durften, zogen sie die, welche, unter der Lacedamonier Hegemonie, Aemter verwaltet hatten, zur Rechenschaft. Da nun die Unstersuchungen strenge gesührt wurden, und das Bolk jedes erlittenen Unrechts eingedenk war und viele die Flucht ergriffen, so lieben die Spartaner den Bertriesbenen ihren Benstand angedeihen: denn sie nahmen sie auf, sührten sie mit gewassneter Hand wieder zurück und unterzechten zuerst die schwächern Stadte. Nacheber bekriegten sie auch die sährern und überwältigten sie, so, das sie den gemeinsamen Frieden nicht zwey Jahre berbachteten." Aehnliche Aeußerungen kommen auch XV. 9. vor.

p) Zenvephon V. 2, 11 - 43. Dieber XV. 10 - 21. und megen ber Ginnahme ber thebanifchen Burg Dine. tard in Vit. Agefil. 23. Tom. III. p. 667. und in Vit. Pelop. 5. Tom II. p 335. bergl. de Gen. Socrati Tom. . VIII. p. 275 Uebrigene tragt Dieber manche Umftans be, die ben olnnthifchen Rrieg und bie Eroberung Radmea's begleiteten, gang anders vor, ale Benophon. Bener laft ben Ronig Amontas, Diefer die Ginmobner von Alenth und Arollonia ju Gparta um Benfant anbalten. Jener erichtt, Phobibas, an ber Srine von gehn taufend Mann, fen in geheim beauftragt gemefen. fich ber thebanischen Burg ju bemachtigen, Diefer fcbreibt die Ginnahme bem Zufalle und ber innerlichen Uneinigfeit ber Thebaner ju. Jener berichtet, Phobidas fen um Gelb gefraft und feiner Befehlebaberftelle entfest morben, biefer rebet bloß im Allgemeinen von Unjufriedenbeit mit ibm und feinem Benehmen.

im Rorben Griechenlands, fuchte bafelbft ibr Gebiech und ihren Ginflug ungefahr auf bie nabmliche Beife und burch chen bie Runfte ju ermeitern, wie Cpartn im Guben. Die bedrangte Lage benugend, in welche Amontas, ber Konig Maceboniens, um biefe Belt pon ben Allpriern gefest worben mar, batte fie Re einen großen Theil feines Reiches jugeeignet, unterbielt ein nicht unbetrachtliches Deer Rufwolf und Reis teren. fand in Unterhandlungen mit Athen und The. ben und muthete bereits ben benachbarten Gemeinbei. ten au, ibre Befehle ju ehren und ibrer Rabne au folgen. 3men berfelben, Atanth und Apollonia, benen por Unterjochung, bange mard, besprachen baber Sparta um Bepftand, und biefer Staat, immer bereit, wenn er hoffen burfte ju gewinnen, berief foaleich feine Berbunbeten, um mit ihnen zu bergth. folgaen. mas ber Bortheil bes Beloponnefes erfo. bere, und fafte, ba bie meiften, aus Gefälligfeit ober Rurcht gegen ibn , fur ben Rrieg ftimmten, ben Entfcbluß, ein heer bon vier taufend Rriegern, zu melden jebe Stadt ihren Bentrag an Bolf ftellen, poer in Beld erlegen follte, wiber Dinnth auszufenben. Um aber vorläufig fchon fich den fremben Abgeorbneten gefällig zu erweifen, und weil man mit Recht beforgte, bag ber Rrieg in ben norblichen Begenben ben langeren Aufschube großere Fortschritte machen und bie griechischen Semeinheiten ihre Bufage nicht Dritter Band.

Schleunig genug erfüllen warben, ging ber Spartaner Endamibas einstweilen mit zwey taufend Acadamoben, Peristen und Stiriten voraus und erheit das Besisten, daß ihm fein Bruder Phobidas den rück. Ständigen Theil der Manuschaft so bald, als möglich, nachsiben sollte.

Es benerte nicht lange, fo mar bas beer mirf. lich volltablig, und Boobibas brach auf und bezog gin Lager in ber Rabe von Theben, beffen Burger, uneins, welche politifche Maftregel fie ergreifen folliten, unter ben Leitungen und Ginftuffen gweper Bolemarchen, bon benen ber eine fur, ber anbere gegen Sparta und ben elnnthifden Rrieg Barten nabm, unftat bin und ber fcwantten. Die Nabe bes Gparsauere, von bem man nicht weiß, ob er jufallig ober abfichtlich, aus eignem Antriebe pber beauftragt, por Deben fteben blieb, vermehrte bie innere Gabrung in ber Stadt um ein groffes, und allmablig flieg bie Erbitterung fo both, baf Leontiabes, ber fpartanischgefinnte Polemarch, ein beimliches Berftanbnig anknupfend, ihm die Afropolis Radmeg, als die Beiber eben bie Thesmophorien in ihr fenerten, und ber Rath beshalb feine Sigung in ber Stoa ber Agora hielt, überlieferte, und jugleich ben Ismenias, ben Rubrer ber Gegenparten , gefänglich eingog. Als bie Rachricht bon biefem Borfalle nach Sparta tam, war

bie Ungufriedenbeit mit bem Phobidas, beffen Sandlungsweife man vorfchnell und eigenmachtig nannte. febr groß; allein ber Erfolg zeigte bald, bag man fich eigentlich nur unwillig ftelle. Die Rede bes Leon. tiades, ber gleich nach ber Befegung ber Burg ab. reifte und in ber fpartanischen Boltsversammlung bie Grunde feines Benchmens vorlegte und feine eigenen Landsleute ber Treulofigfeit befchuldigte, wurde mit Benfall angehort ; Agefilaus erflatte vone Schen, bas Rusliche fur ben Staat fep auch immer bas Befete mäßige und jedem Burger aus eigener Macht ju thun erlaubt, und fo gehieb bie Cache babin, bag man bor einem besonders ernannten Gerichte den Ismenias als einen Anhanger Perfiens und Berführer ber Griechen auflagte und verbammte und, indem man maleich Rabmea ju behalten befchloß, Theben in ber That feiner Frenheit, beraubte und es unumfchranfter beberrichte, als Die Argiver noch vor turgen Rorinth beberricht hatten. Much ben Bug gegen bie Dionthier berfolgten die Sparfaner von nun an, unterfiust von ' allen Berbundeten und ben ist folgfamen Thebanern und bereinigt mit bem Ampntas, . bem Macebonier, und ber Reiteren bes Derbas, bes Surften bon Elimie, unter bem Telentias, bem Bruber bes Maefilans, mit großem Nachdrucke und Muthe und verfucten fich, noch vor Ablauf bes Commers, unter ben Mauern Dinnths mit bem feindlichen Deere in

einem Treffen, bas nicht ungunftig fur fie aus-

Much in bem Fruhlinge bes folgenben Jahres gemann Derbas, ber ju Apollonia fanb, über bie Dinnthier, die bis an die Thore ber Stadt ftreiften. einen fleinen Bortheil, vermittelft feiner bebenben unb moblaeubten Reiteren, mit ber er ihnen nachfeste und fie bie unter die Mauern Dinnthe jagte 9). Aber in ber Rolge, ale Teleutias einen neuen Bug gegen bie 'Stadt unternahm, die Einwohner, ibm breift entgegenruckend, mehr als bundert Beltaften nebft beren Unfuhrer erlegten und er, ben ber Berluft erbitterte, fich ju einem wieberholten und unbesonnenen Anariffe perleiten lief, ba fiel ber Rampf fo unglucklich aus, baf ber Rern bes fpartanifchen Deeres erfcblagen und Teleutias felber getobtet murber). Diefe Rieberlage belehrte bie Spartaner, baf es, um bie Dlontbier gu bemuthigen, einer feht bedeutenden Unftrengung beburfe, und fie betrieben baber ihre Unftalten mit vielem Ernfte und nicht ohne guten Erfola. Gine Menge braver und tapferer Beriofen, die fich frenmillig gu bienen erbothen, viele Throphimen und unachte Spartaner, eine Ungahl theffalifcher Reiter und bie gefammte Macht bes Umpntas und Derbas ver-

<sup>4)</sup> Zenophon V. 3, 1. 2.

r) Zenophon V. 3, 3 - 6. Dieber XV. 21.

einiaten fich jur Unternehmung gegen Dlonth, und be bie Rubrung bes Rrieges bem Ugefivolis vertraut wurde und die Phliufter, die mit diefem Ronige in borguglich gutem Bernehmen fanden, ihm ansehnliche Bentrage in Gelb leifteten, fo jog er, mobigeruftet, in Begleitung von brepfig fpartanifchen Rathgebern, gegen bie feindliche Stadt s) aus. Aber mit feiner Entfernung von Spatta entzunbete fich auch fogleich' in Phlius die Riamme, Die dort icon lange in der Afche geglimmt, und bie nur er, und ber Wiberftand, ben er feinem Mittonige Agefilaus leiftete, unterbruct Die verbannten Phliuffer, Die, wie ich. fruber ergablt babe, balb nach ber Uebermaltigung Rantinea's, von ben Spartanern gurudgeführt mor. ben waren und weber bon ihren Mitburgern, ungeachtet ber geleifteten Buficherung, bie eingezogenen Guter wieber erhielten, noch ihre Streitigfeiten, wie fie wunschten, in Sparta bor einem unpartenischen Berichtshofe führen durften, trugen ist unverzuglich biefem Stagte ibn Anliegen por, und ba Mgefilaus, ber mehrere von ben Rlagern ju feinen Gaftfreunben ablte, und bie Ephoren bie Bittenben unterftugten, fo rudte auch gegen Phlius ein Saufen Bemaffneter

s) Tenophon V. 3, 8. 9. vergl. 5. 10. Diodor XV. 22.

s) Des mahren Berhaltniffes benber Ronige, bas Benos phon, nach feiner Art, ju beschönigen sucht, 'ift in ber erften Beplage ermabnt worben.

aus v), und bepde Ronige Sparta's führten, ber eine in Rorben, ber andre in Siden, eine Belagerung, ohne eine geraume Zeit hindurch, weil man blog durch Hunger erobern wollte, fich irgend eines Fortschrittes zu freuen x). Endlich siegte jedoch die Hartsnäcksleit der Belagerer über die Enthaltsamkeit und Standhaftigkeit der Belagerten 3). Olynth, in deffen Sebiethe Agespolis, an einem Fieber erkrankend, geskorben war z), ergab sich an den Polydiades, der nach des Koniges Lode den Oberbesehl übersam, und versprach der Fahne der Spartaner zu solgen und einerlen Freunde und Feinde mit ihm zu haben a); und Phlius, nach einer Einschließung von zwanzig Monaten, nahm spartanische Besatung ein und ließ stellen, daß die Beschwerden, die seine Hürger

e) Zenophon V. 3, 1a - 17. vergl. Dieber XV. 19.

<sup>2)</sup> Ageffpolis (Zenophon 5. 18.) fcrantte fic, die ges waltsame Errberung Torona's abgerechnet, einzig dars auf ein die Erndte zu verderben, und Agefilaus schloft, da sich die gutlichen Unterhandlungen zerschlugen, Phlius von allen Seiten ein.

y) Bon ben Phliusiern fagt Benophon 5. 23. ausbrudlich, fie erichopften alle Mittel des Biberfiandes, fanden aber fein Getreibe in ber Gradt; und daß die Olynethier dem Hunger erlagen, bezeugen die nachher answührenden Gtellen

<sup>2)</sup> Benophon V. 3, 19. veral. Diobor XV. 23. und Baus fanias 111. 5, 9 Dem erstern jufolge, wurde ber Leiche nam bes Königs in honig gelegt und nach Sparta absgefahrt.

e) Zenorhon V. 3, 26. Diobor XV. 23.

entzweyten, vor einem Berichte, bas Agefilaus ans pronete, entfchieben wurben b)

Bis in biefem Amaenblicke war, von bem Rries ben bes Antalcibes an gerechnet, Sparta's Racht und fein Ginfing in Griechenlands Angelegenheiten unablaffig geftiegen, und ber Erfola felbit batte bie Ragregeln gerechtfertigt, bie ber Stifter jenes berachtigten Bundniffes vor Augen gehabt batte. Theben und bie übrigen Stabte Bootiens, - ich wieber. bole bier, mas Aenophon und Diober c) fagen, wurden burch Befatungen gezägelt und in bem Stanbe ber Untermarfigfeit erhalten; Rorinth beobachtet bie aufgezwungene Ereme, und Argod, burch ben Rried gelabmt, blieb rubig; Athen, feiner ebemabligen Rrafte, ber Bunbesgenoffen, beraubt, magte es nicht, allein in bie Schranten ju treten und feint und ber übrigen Comach ju rachen; und Berfien, Ratt bie ibm ungleiche und boch gefährliche Rebenbublerinn zu beleibigen ober zu reizen, bielt es für ratbfamer, im Ginverftanbnig mit ibr ju leben und ben gefchloffenen Bund ju ehren; Dipnth enblich und mit ihm noch manche anbere Stabte, die fein Bepfpiel bestimmte, verftarteen bie Deere und Buge Cpar-

b) Wenophon V. 3, 21 - 25. Agefil. 2, 21.

c) Zener V. 3, 27., biefer XV. 23.

sa's. Unter solchen Berhaltniffen schien biefer Staat feine Einschräufung seiner Macht fürchten, sondern eher eine Erweiterung berselben hoffen zu burfen, als ploglich sein Berderben von einer Stadt ausging, die immer eine der minder bedeutenden unter den griechischen Städten gewesen war und ist traftloser, denn semahles, darniederlag.

Diese Stadt war keine andere, als Theben, das in seiner Atropolis spartanische Besagung nebst einem spartanischen harmosten aufgenommen, alle seine nicht spartanisch gefinnten Burger aus seinen Rauern derjagt, und sich dem fremden Staate so ganz ergesden hatte, daß man von da aus eine Beränderung am wenigsten als wahrscheinlich vermuthen konnte. Es ist hier der Ort nicht, die Geschichte seiner Besserung, ihrem ganzen Umfange nach, zu erzählen und alle die kleinen Abweichungen, die in den alten Schriftstellern vortommen, zu bemerken. Nur die wesentlichen Umstände, in denen alle übereinstimmen d),

d) Die wichtigsten Beweiskellen stehen Ten. V. 4, 1 — 12., Dieder XV. 25 — 27., Plutarch in Vic. Pelop. 7 — 13. Tom. II. p. 338. u. f. und de Socratis genio Tom. VIII. p. 318., vergl. den minder zuverlässigen Repos XVI. 2. 3. und den, nach Gewohnheit alles verwirrenden, Volvan II. 3, 1. Die aussührlichste Nachricht über die Befrenung Kadmea's sindet man unstreitig benm Plustarch, der, wie Schneider zum Tenophon p. 302. Dets

bente ich aufzufaffen und von ihnen ju ben Folgen ber Begebenheit fur Sparta überzugehn.

Seit Rabmea von ben Burgern biefer Semeinheit befett war, Ismenias das leben verloren und fein Anhang fich nach Athen und in andere benachbarte Orte zerstreut hatte, lebte die Gegenparten in volliger Sicherheit und übte eine unumschränfte Gewalt

muthet, in ber Bivgraphie bes Velopidas bie benben bootifden Gefchichtschreiber, ben Dienpfiodorus und Anaris, (Diodor XV. 95.) ju Rathe jog. Wenn er bierben, mas Mitfort (Hift. of Greece Tom. VI. p. 149.) erinnert, nicht gan; unpartevifd ju Berte ging, fonbern fich jumeilen burch die Borliebe fur feinen Belben, wie Zenophon burch bie Freundschaft fur ben Agefilans, ju einigen Berichonerungen verleiten ließ, fo haben boch biefe, glucklicher Beife, teinen Einfluß auf bas Bange und werben leicht als folche erfannt. In die furge Ergablung ber Begebenbeit, Die ich mittheile, ift übrigens nichts aufgenommen, was nicht entweder einftimmige Beugniffe befidtigen, oder überwiegende Babricheinlichfeitsgrunde empfehlen. lagt fich 1. B. wohl nicht zweifeln, bag bie Befanung son Radmea nicht, wie Zenophon will, unbedeutenb, fondern an 1500 Mann ftark mar. Abgerechnet, bag Diobor und Plutarch benbe in ber Angabe gufammen. treffen und ber lettere (12.) es als gebler rugt, bat Die Belagerten feinen Ausfall magten, fo ift es auch gar nicht glaublich, bag eine geringe Mannschaft binteidend gemefen fenn follte, eine Stadt, wie Theben, im Geborfam ju erhalten. Rur bie Anjahl ber eigente lichen Spartaner mar, wie Dioder (27) fagt, flein, nicht die ber Krieger überhaupt. Die Aphrobifien benm Zenophon bat, glaube ich, Schneiber richtig erflart.

aber ibre Mitbarger aus. Diefe Alleinberrichaft. bie unter feinem Bolfe ber Erbe je mehr Biberfbruch , erfahren, ober beftigere Erfchutterungen veranlaft bat, ale unter ben Griechen, erzeugte auch in ben Bemobnern Thebens eine heimliche Ungufriedenbeit, Die um fo machtiger wirfte, je ofter fie gereit und je forgfaltiger fle fich ju verbergen gemungen murbe, amb veranlafte enblich eine Berichmorung amifchen ihnen und einigen Flüchtlingen ju Athen gegen bie fo genannten Bolemarchen, ober bie ben Stoat tprannis Arenden Oberhaupter. Da die lettern ihr Amt nieberlegen und bie Uebergabe beffelben an ibre Rachfolger mit einem ichwelgerischen Refte fepern wollten, fo erariffen bie Theilnehmer bes geheimen Bundes biefe aunflige Belegenbeit, fcblichen in ber Duntelbeit in bie Stadt und ließen, nachdem fie die Racht und ben gangen anbern Lag im Berborgenen ben ihren Kreunben jugebracht hatten , fich gegen bas Enbe ber beranstalteten Dablzeit, als Bublerinnen gefleibet, und mit Dolchen bewehrt, von einem ihrer Bertrauten, ber als Schreiber im Dienfte ber Bolemarchen ftanb. ju ben beraufchten Gaften einführen. In furgen mutben bie Feinde ber Frenheit theils in bem Saufe. bes Archies, wo mehrere von ihnen fcmauften, theils in ihren eigenen Wohnungen ein Opfer gerechter Buth, und noch in ber Racht erging burch bie Strafen Theben's ber Aufruf an bie Batger, fich ju waffnen,

und an bie Retter bes Stautes anguidlieffen, unb mit bem Morgen ber Befehl an bie Berbannten, bie Rch an Attifa's Grangen aufhielten, eilenbe gurud. gutommen. Es ift tein Zweifel, bag bie Befagung von Rabmea, Die fich auf funfgebn bunbert belief. biefen Aufftanb leicht gedampft haben murbe, menn ber fpartanifche Darmoft einen fchleunigen Quefall gethan und nicht, durch ben Unfchein ber Gefahr geforedt, jundchft nach Platag und Thespid um Unterfingung gefandt und, ba biefe aufgefangen und gerftreut ward, fich in bie Burg eingefchloffen und auf bloffe Bertheibigung eingefchrantt batte. Diefe Unentfcbloffenbeit, verbunden mit ber laugfamen Salfeleiftung ber Spartaner, verurfachte, bag bie Berfchwornen, beren Parten fich mit jebem Lage bermehrte und auch bon Athen aus eine Berftarfung erbielt, Rabmeg umringten und angstigten, und gulett eine Uebereinfunft veranlaften, in welcher ber Befatung ein ficherer Abjug verwiftigt und eiblich befraftiget murbe. Auf biefe Beife errang Theben. unerwartet und ohne großes Blutvergießen, hauptfächlich burch ben Duth bes Thebaners Mellon, ber bas haupt bes Bunbes mar, burch bie Lift bes Ponle libas, ber bie Berbundeten ben bem Archias einführte, und burch bie Thatigfeit und Rlugheit bes Belopibas. Epaminonbas und Gorgibas, welche bas Sante leiteten, feine alte Unabhangigfeit wieder und nabm in

ber Reihe ber felbfiffanbigen Gemeinheiten Griechenlanbs feine Stelle von neuem ein.

Der Bergleich über Rabmea mar faum ju Stanbe getommen und die Befatung abgezogen, als der Eurpfthenide Rleom brotus ber erfte, ber in bie Stelle feines ohne Erben verftorbenen Bruders, Agefipolis bes erften, getreten mare), mit Sulfsvoltern in Megaris eintraf f) und, weil ber Athenienfer Chabrias ibm bie Strafe, bie nach Eleuthera führte, verlegt hatte, fich über Plataa nach ber fpartanischen Bundesftadt Thespia mandte und von bier aus nach Epnos Cephala, bas thebanifch mar, vorructe unb bafelbft ein Lager bezog. Gen es indef, baf ber unerwartete Berluft von Rabmea, ober ber von Krepbeitegefühl belebte Duth ber Thebaner, ober bie geringe Angabl ber Seinigen, ober bas Ungeftum bes. Schon eingetretenen Winters bie Thatigfeit bes Roniges bemmte, genug fein Bug glich mehr einem freundlichen Befuche, als einem friegerischen Ginfalle, unb fcon am fechzebnten Lage febrte er, nachbem er einen gemiffen Sphobrias mit bem britten Theile ber Ber-

e) Paufan. III. 6, 1., pergl. Zenophon V. 4, 14' unb Diobor XV. 23.

f) Plutarch in Vit. Pelop. 13. Tom. II. p. 351. Ueber Agefilaus scheinbare Difbilligung biefes Buges, Die Ben. 4, 13. an ihm rubmt, vergleiche man bie erfe Beplage.

banbeten und ben mitgenommenen Selbern jur Werbung frember Boller, als harmoften in Thespid angestellt hatte, über Kreufis burch Megaris jurud
nach Spartag), wo man nicht verfehlte, bie Befehls,
haber ber thebanischen Alropolis vor Gericht ju ziehn
nnb zwen zum Tobe und einen zu einer ansehnlichen
Belbbuse zu verbammen b).

Unftreitig ware es auch biegmahl ruhmlicher und vortheilhafter jugleich für die Spartaner gewesen, wenn se von allen weitern Unternehmungen auf Theben abs gelassen hatten, aber es lay gang in der Natur der Sache, daß Rleombrotus vereitelte Absicht ihren Stolg mehr reigen als bengen, und die Einduße von Kadmea, so wenig sich die Besignehmung mit der Redlichteit vertrug, sie doch als Einduße kränken mußte. Einmuthig beschlossen sie daher, eine neue Aushebung in ihrem Lande und auswärtige Werbungen augustellen, und der Eiser, mit dem sie sich des Geschäftes unterzogen, war so groß, daß selbst die Athenienser in Furcht geriethen und die Vermuthung erweckten, sie wollten die Sache der Freyheit ausge-

g) Xenophon V. 4, 13 — 18. vergl. Diodor XV. 27.

<sup>4)</sup> Renophon 5. 13., Diobox am anges. Orte und Blustarch in Vic, Pelop. 13., vergl. Schneiber ju Renophon 4, 11. p. 308.

ben i). Das Burudtreten biefes angefebenen Grantes feste die Thebaner in feine geringe Berlegenbeit. Sie faben mobl ein, bag bie gange Laft bes fpartanischen Rrieges ausschließend auf fie fallen werbe, und ba fie mit eben ber Beftimmebeit ertannten, baf fie unvermogend waren, fie allein ju tragen, fo bebienten fie fich einer Lift, um ibre Berbundeten von neuem an fich ju inupfen, und verleiteten ben thespifchen Sarmoften, ber ein eben fo unfluger ale rafcher Mann mar, burch Bestechung, einen Angriff auf ben Dirdens, ber noch teine Thore batte, ju wagen k). Diefe Unternehmung, wiewohl Sphobrias fie nicht ausführte, fonbern, bon einem plotlichen Schreden ergriffen , ben Cleufis ichon umtebrte i), erregte ben gangen Unwillen ber Athenienfer w), und erhitterte fe um fo mehr, ba ber Staateverbrecher burch bie Berwendung bes Ugefilaus und feines Cobnes Urchiba-

<sup>5)</sup> Rendphon V. 4, 19. und Plutarch in Vie. Petop. 14.

k) So Benebhen 4, 20. und Plutarch am angej. D. und in Vic. Agefil. 24. p. 670. Nach Dieber XV. 29 mar es Alesmbretus felbft, der ben Sphobrias ju der Unternehmung reiste; aber Schneiber fagt p. 312 mit Recht: Ex eventu (man fehe die Anmerkung n.) confilium Cleofibroti Diodorus addidike videtur.

<sup>7</sup> Zenophon 4, 21. und Plutarch am angej. D. vergl. Diobor XV. 20.

w) Zenophon 4, 22 - 24.

mus gludlich entraun s). Bon nun an traten bie Athenienfer wiederum jut Parten ber Thebaner über und wirften auf alle Urt gegen Sparta p). Sie fanbten mehrere ihrer bornehmften Burger in bie Stabte, Die, bes antgleibifcben Rtiebens ungeachtet, noch immer bie Obergewalt jener Gemeinheit anerfannten . und ermunterten fie, ibre Rrenbeit zu bebaupten, und fich ber barte und bem Uebermuthe Der fie Beberrichenden ju entzieben. Gie vermochten burch biefe Bothschaft querft bie Chier und Bozangier und nachber auch bie Abobier, Mitpleuder und anbere Infulaner, bem ertheilten Rathe ju folgen und fich mit ihnen gu verbinben. Gie fcblugen eine allgemeine Berfammlung vor, die ju Uthen gebalten und von allen Stabten befchicht werben follte. Ste erfannten jeber Stadt, fle fen flein ober groß, eine Stimme ju, und traten, ale leitenber Ctaat, an bie Spige. Gie befchloffen, alle berlooften ganberepen follten an ibre ebemabligen Befiger jurudfallen, fein Atbenienfer außerhalb Attifa Land befigen, und ju Athen, wie bor Alters, ein gemeinsamer Schaf niebergelegt werben. Gie vereinigten fich endlich, gwanzig taufend Dopliten, funf taufend Reiter und zwey

w) Zenophon 4, 25 — 33. und Plutatch in Vic. Agel. 25. Rad Dieder unterftunten ihn beobe Ronige mit ihrer Kurfprache.

<sup>.)</sup> Eenephon 4, 34. und Dieber XV. 29.

hundert Schiffe auszuruften, fie dem Chabrias, Dimotheus und Ralliftratud anzuvertrauen und den Thebanern, die fie auf eben die Bedingungen, wie die übrigen Staaten, in den gemeinen Bund aufnahmen, aus allen Rraften benzuftehn p).

Mahrend biefer weitlauftigen und bedeutenden Anstalten der feindlichen Parten, hatte man ju Sparta ein heer von achtzehn taufend Mann ju Fuß und funfzehn hundert Reiter errichtet, und weil man weder zu Rleombrotus Einsichten, noch zu seinem Slucke ein großes Vertrauen hägte, so wurde Agestlaus ersucht, die Führung des Bolfes zu übernehmen und rückte über den Citharon, den er vorläusig hatte besesen lassen, in das thebanische Gebieth ein. Aber der Erfolg entsprach weder den getroffenen großen Anstalten, noch dem Rufe des Feldherrn. Die Thesbaner, unterstüßt von fünf tausend Küßern und zwey hundert Reitern, die ihnen Athen sandte, lagerten

of Dieber XV. 28. 29. 30., vergl. Plutatch in Vic. Petop.
15. und, wegen des Zuschusses jum gemeinen Schape, Wencohon VI. 2, 1. Daß alles, was Diebor C. 28-anführt, nicht vor sondern nach Sobediras Bersuch auf den Unrdens gehört, haben bereits Wesseling p.
23. und Schneider jum Ben. p. 317. richtig bemerkt. Polybius (benn unstreitig muß, was er il. 62, 6. ers wähnt, hieher gezogen werden) sent die Zurüslungen Athens auf die Halfte, nahmlich auf zehn tausend Kriesger und bundert Eriremen berab.

Ach auf einer febmer zu erfteigenben Unbebete gwan dig Stabien weit von ihrer Stadt, und erwarteren dafelbft den Angriff ber Reinde: Wenn biefen fcon bie Lage bes Ortes erfchwerten fo legte ibnen Chae brias, ber Athenienfer, baburd noch ein neues Dinberniff in ben Deg, baß er ben Seinigen befabl, nicht bon ber Stelle ju weichen, fonbern mit auf bas Rnie neftemmten Schilde und gefälltem Speere ihre Gegnen gleichmuthig gu empfangen. Diefe in bem gangen Ale terthume berühmt gewordene Stellung und die unges meine Ordnung und Rube, welche fie unterftuste, ere wedte Ageflaus gange Bewunderung. Er fand balb. dag es nicht rathfam fen, bie Dobe mit Gewalt gu erfturmen, und ba bie Thebaner burchaus nicht in bie Ebene berabfteigen wollten, fo entfagte migler hoffnung auf eine entscheibende Unternehmung, beannate fich die Relder umber ju verwuften und tehrte wieder über Degara gurud in den Peloponnes, nach. bem er ben Bhobitas als harmoften in Thespid 'ane geftellt und ihm die Streiferegen fortjufegen empfob. len hatte 4). Der Unter-Befchishaber mar feboch

<sup>9)</sup> Diobor XV. 31 — 33. Zenephan fpricht von biefen Feld, pagen V. 4, 35 — 41. und Agefil. 2, 22. allein, wie man bep ber erften flüchtigen Anficht gewahr wird, mit großer Parteplichfeit für feinen Helben und aufallenden Abweichungen von Diobor. Aus dem lentein erhellt flar, daß bemnah alle Peloponnesier und, außer ihnen, auch die Atarhanier, Phocenser, Lotrer, Olynpier und

micht: gliddlicher, fanbern nur minber vorsichtig, als ber Seldhere. Da er einst die Thebaner, die, seine Planderungen ju rachen, in das thespische Gebieth einfelen, ju hisig verfolgte, wurde er selbst und über fünf hundert von seinen Leuten erschlagen; und die Spartaner mußten einen neuen harmosten und eine Wora jur Gee nach Thespia senden, um diese und andere bootische Stadte, deren Einwohner fart nach Theben auswanderten, in der Unterwürfigseit zu ershalten.).

Man ift es in ber Sefchichte ber griechischen Semeinheiten gewohnt, baß fie, einmahl entzwept, fich jahrelang befriegen und, ware es auch nur um ihren Durft nach Rache ju fuhlen, einander burch Berbee-

mehrere thracische Bolkerschaften bem Aufgebothe bet Spartaner folgten und, ein heet von 18000 Mann zu Kuß und 1500 Reitern bildend, gegen Theben aufbrachen, Agefilaus aber, biefer bedeutenden Racht uns geachtet, Bedenken trug, die natürlich seite Hohe ben Ennos Cephald, welche die Thebaner besetz und, wenn wir dem Zenophon (5. 38.) glauben, mit Palissaben berwahrt hatten, zu bestürmen und selbst von den ihm zugeordneten Rathgebern der Zurchtsamkeit beschuldisget wurde. In Absicht des Chabrias, dessen Zenophon gar nicht erwähnt, unterstügen das Zeugniß Dindord Nepos Kil. z. und Polydn II. 1, 2.

e) Benophon V. 4, 42 — 46. und Diobor XV. 33. / ber hier ebenfalls aufrichtiger und gewissenhafter erzählt, vergl. Polyan II. 5, 2. und Plutarch in Vic. Pelop. 15. P. 355.

tungen und Planberungen Abbruch thun. Aber um Die Rebbe, Die fich über Radmea entfpann, tu unter-· balten, wirkte noch ber eigene Umftanb, baf mehrere ber vornehmften beotischen Stabte, wie Thespid und Lanagra, fpartanifche Sobeit anertannten und ibr Berluft unvermeiblich Schien, wenn man Theben in Rube liefe. Ben bem Gintritte bes grublings ructe alfo Agefflaus mit bemfelben Deere, bas ibn bas bos rige Mahl begleitet batte, und über ben Citharon bon neuem aus, und weil er biefmabl einen anbern Beg, als man vermuthete, nabmlich ben nach Erp. thra, einschlug, fo brang er ohne hindernif vor und vermuftete bie offliche Gegent bon Theben bis bin nach Tanagras). Dierauf aber beschränften fich anch feine Thaten. Bon ber Gradt felbit, ber et fich naberte, murbe er burch bie vereinte Dacht bet Bewohner jurudgeworfen i) und fehrte, noch mabi

<sup>3)</sup> Zenonhon V. 47 — 49. Agefil. 2, 22., veral. Diobot XV. und Polyan II. 1, 11. 12. 25. wenn anbere bie bevben lenten Nummern nicht von einem anbern Borgfalle forechen.

s) Tenophon 4, 50 — 53., vergl. Diebor am anget. Orte und Plutarch in Vir. Pelop. 15. p 355. Ans der lenten Stelle (benn es ift fein Zweifel, daß, wie Schneiber p. 323. urtheilt, der in ihr erwähnte Berluft der Spartaner ben Tanagra mit Tenophons Andeutungen 5. 49. 50. übereinkomme und nicht, wie Dodwell ad a. 36. will, in \$1. 100, 4. gehöre,) ergiebt sich, daß es Pelophibas war, der den Oberbefehl führte und ben Agestellans zurücktrieß.

rend bes Commers, von Thespia, wo er einen Auf. rubr amifchen ben fpartanifch Befinnten und ber Gegenparten ftillte, uber Megara nach Saufev). einzige Rachtheil, ben bie Thebaner von biefen wieberbolten und vermuftenben Ginfallen empfanben, mar ein Getreibe - Mangel, ber ist, ba fie iin amen Sabren feine Kruchte von ihren Relbern geernotet batten, fie beftig ju bruden anfing. Inbeg wendete ber Reind und ber Bufall fo gar biefen nachtheiligen Um-Rand gu ihrem Beften. 3men Triremen, bie fie nach bem theffalifden Safen Dagafa fanbten, um Kruchte: au bolen, und ber fpartanifche Sarmoft Alcetas, ber in bem euboifchen Dreus ftanb, aufbrachte, gaben bie Beranlaffung, baf bie gefangene Mannichaft ben forglofen Befehlshaber überrafchte, Burg und Stadt megnahm und fo ihren Mitburgern eine reiche und fichere Bufuhr eroffnete x).

In bem nachsten Jahre, in welchem Agefilans, bem während feines Aufenthalts in Megara eine Aber gefprungen war, lahm und von Schenkel Sefchwulft gepeinigt, ju Sparta barnleberlagy), und fein Mit-

v) Eenophon 4, 54. 55.

u) Benophon 4, 56. 57., vergl. Bolodu II. 7. und, jut Erganjung feines Berichts, Frontin IV. 7, 19.

<sup>3)</sup> Zenophon 4, 58., vergl. Plutarch in Vir. Agefil. 27.

tonig ben Oberbefehl im Rriege führte, befesten bie Thebantr und Athenienfer die Daffe über bem Citha. ron und griffen bie feinblichen Beltaften, bie ben Boe, trab ausmachten, fo tapfer an, baß Ricombrotus es nicht magte, weiter vorzubringen, fonbern bas Deer auf ber Stelle entließ z). Diefe abermablige Bereitelung ber getroffenen Rriegsanstalten erzeugte unter ben fpartanifchen Bunbesgenoffen eine große Ungufriedenheit. Gie erwogen, baf fie nun ichon gum vierten Dable, und immer fruchtlos, gegen Theben ausgeruckt maren, und ichlugen baber ben einer alle aemeinen Bufammentunft vor, eine Flotte auf gemeinfame Roften in bie See laufen ju laffen, um, bermittelft berfelben, Athen, die wichtigfte Berbunbete Thebens, ber Bufuhr ju berauben, ober auch, wenn es die Umftande verlangten, ein Rriegsbeer in Phocis ober ben Rreufis überzusegen und bas thebanifche Bebieth anzugreifen. Diefer Borfchlag, ber ben Spartanern ungemein jufagte, murbe eben fo bereitwillig als fonell ausgeführt. Sechzig Schiffe freuzten, unter bem Ravarchen Bollis, in ben Gemaffern von - Neging, Ceus und Andrus, und die athenienfifche Betreide - Rlotte mußte, um nicht gefapert ju werben,

Ξenophon 4, 59. Nicht unwahrscheinlich muthmaßt
 Schneiber, daß die iπκομαχία πρὸς Πλαταιάς, deren
 Plutarch in Viz. Pelop. 25. erwähnt, auf ben Rampf,
 pon welchem Zenophon rebet, ju beziehen sep.

ben bem eubdischen Worgebirge Geraftus anlegen, und fonnte ben Piraeus nicht erreichen. 34 biefer Berlegenheit fanden bie Athenienfer nirgende Buflucht. als in ihrer alten Thatigfeit, und fle unterließen nicht. alles, mas ibre Rrafte vermochten, bervorzurufen. Eine noch ftartere Flotte, Die fte obne Sulfe ber mit ibnen befreundeten Stabte, bemannten, verließ, une ter Chabrias Befehl, bie attifchen Ruften und geleis tete nicht nur bie ju Geraftus liegenden Schiffe gluck. lich ju ihnen bin a), fonbern griff auch unmittelbar barauf Marus an, um es ju bem alten Seborfam guruckzuhringen. Schon murde bie Stadt belagert und bie Wertzeuge bes Sturms angeführt, als Pollis, mohl einsehend, bag es ihm jum emigen Bormurfe gereichen merbe, wenn er feinen Berfuch jum Entfate mage, unter Segel ging und bem Chabrias eine Schlacht anboth, die biefer begierig annahm und hauptfachlich burch feine Rlugheit und perfonliche Lapferteit jum Bortheil feines Baterlandes entschieb. Dier und zwanzig fpartanifche Schiffe murben berfentt, acht fammt ber Mannschaft erobert, eine große Beute gewonnen und ber alte Geeruhm ber Athenien. fer mehr noch, als burch bas Ereffen ben Ruibus, perherrlicht; benn bort maren es eigentlich bie Perfer, und bier fie felbft, welche obflegten b).

<sup>4)</sup> Wenophon 4, 60. 61., vergl. Diobor XV. 34.

b) Diobor am angez. Orte, vergl. Polpan III. 11, 11,

Wahrend Sparta so jur See beschäftiget murba, batten die Thebaner, gleich nach Reombrotus Ruck, inge, ihre Wassen gegen die abtrunigen Stadte Besotiens gewendet und mehrere von ihnen jum Gehorsam juruckgebracht; aber sie waren bep weitem noch nicht mit der Bezwingung aller zu Stande gesommen, als sich ein spartanisches heer gegen sie zusammenzog, um einen neuen Einfall zu unternehmen und ihrer Absicht ein Ziel zu sehen c). Bon diesen Unstalten besuruhigt, bathen sie dithenienser, die Ansmerksamseit ihres Feindes durch einen zwepten Seezug von ihnen abzuleiten, und da in diesen der alte Groll gesen Sphodrias noch nicht erloschen war, so ließen sie sich ohne Rühe bereden, und sandten, statt des Ehabrias, der in Thracien freuzte a), den Timotheus

Rach Demosshenes (orar. in Lope, s. 68. p. 480.), ets vberte Chabrias 49 Triremen, machte 3000 Gefangene, erbeutete mehr als 210 Talente und gewann durch Gute und Gewalt seinem Staate eine Menge Inseln. Es ist wohl kein Sweisel, das hier, wie der scharffinnige Wolf bemerkt, eine ftarke rednerische Uebertreibung obwalte. Leider muß man von der Seite nicht blos benm Demosshenes, sondern bev allen attischen Rednern auf seiner Hut seyn. Was für Nachrichten und Zahlen würden sich in die alte Geschichte einschleichen, wenn man ihnen ohne Prüfung folgen wollte!

c) Renophon V. 4, 62.

d) Diodor XV. 36., wenn anders der Nahme nicht, wie Weffeling muthmaßt, verschrieben ik-

mit fechtig Schiffen nach bem Beloponnes und ben weftlichen Infeln und Ruften Afarnaniens, um Die mit Sparta verbundeten Stadte und Bolfer jum Ab. falle ju bewegen e). Limothens volljog feinen Auftrag mit nicht geringerm Glude, als Chabrigs im porigen Jahre ben feinigen. Er erwarb fich, burch fein fluges Benehmen und vorzuglich burch bie Achtung, bie er ben einmabl bestebenben Ginrichtungen und Befegen bemies , bas Bertrauen und feinem Baterlande bie Kreundschaft ber Cephauenier, Rorcyzaer und afarnanifchen Staaten f); er überliftete und fchlug ben fpartanifchen Ravarchen Ritolochus, ber ibn in ben Gemaffern von Leutas angriffg), er be-Sauptete, fo lange er bafelbit freugte, bas Anfebn feiner Slagge b) gegen ben fich wieber ermannenben Reind; und beschrantte fo ju Baffer Die Thatigfeit ber Spartaner ju gande und ihre Theilnahme an ben Ungelegenheiten Bootiens. Unfabig mit bem erforberlichen Rachbrucke ju banbeln, buften fie nicht

e) Eenophon 4, 63.

f) Benophen 4, 64., Diebor XV. 36, und Nepos XIII.
2., der in der Burbigung der Shaten des Arheniensfers und in der Darstellung ihrer Folgen, wie schon H.
Weiners in der Gesch. der Wissensch. scharssingig besmerkt, nicht alle Uebertreibungen und Unrichtigkeiten vermeibet.

g) Zenophon 4, 65. und Diobor am angeg. D., vergl. Bolpdn ill. 10, 4. 12.

<sup>4)</sup> Xenophon 4, 66.

. mur affe ihnen unterworfenen Stabte biefes Begirtes ein, fondern auch fo gar ihre benben ju Drchomenus ftebenben Moren wurden in einem blutigen Treffen ben Tegpra, vom Belopibas und ber fogenannten beiligen Schaar vollig aufgerieben i), und gang Griechenland, wie Plutarch k) fich ausbrudt, burch ibre Rieberlage überzeugt, bag bie Begend am Eurotas und zwischen Babyta und Rnacion nicht bie einzige fen, welche tapfere und ftreitbare Manner berverbringe. Much bewied bie Schnelligfeit, mit ber bie Thebaner, unmittelbar nach biefem Ereigniffe, gu Werfe gingen, beutlich genug, wie viel Buverficht ibnen bie Uebermaltigung ber bootifchen Stabte, um welche fie fo lange und immer fruchtlos gefampft batten, und ber erhaltene Gieg einflofften. Dicht aufrieden mit ber in Bootien, errungenen Oberberr-Schaft, rudten fle unverzuglich gegen ihre Rachbarn, bie Phocenfer, ins Kelb, und erfchreckten biefe fo febr, baf fie eilende um ben Bepftand bes mit ibnen verbundeten Sparta ansuchten I). Eben murbe biefer Staat von einem feiner Freunde, bem Polybamas

i) Diobor XV. 37. und vorzüglich Plutarch in Vita Pelopa' 16., 17. vergl Vit Agral. 27, wo unftreitig ro negl Tor gigen fur ro negl Aevergu zu lefen ift.

à) Am angez. Orte, p. 360, vergl, Gesch. H. I. Ch. 1. S. 92. 4.

h Zenophon VI. 1, 1.

aus Pharfalus, aufgefobert, ihn und sein Bater, land, gegen den Pherder Jason, der damahls in Theffalien mit Gewalt um sich griff und sich bereits mehrere der angesehensten Wölker unterworsen hatte, zu vertheidigen m). Aber so groß war in jenem Zeitpunkte die Furcht der Spartauer, sich durch die Zertheilung ihrer Wacht zu schwächen und das Wachsthum der thebanischen zu befördern, daß sie sich gegen den Pharsalier mit der Unmöglichkeit, seinen Wunsch zu erfüllen, entschuldigten und, unter ihrem Könige Rleombrotus, vier Woren und einen Theil ihrer Bundesgenossen zur See nach Phocis abgeben ließen und den Feind in seinem Gebieth zur Besehung der Pässe zurücknöthigten n).

Babrend Sparta und Theben einander auf diefe Beife feindlich belauerten, überlegten die Athenienfer, daß der lettere Staat fich unaufhörlich durch ihre Birtfamteit gegen Sparta verftarte, ohne daß er, feiner Jufage gemäß, wie die übrigen verbundeten, den bestimmten Bentrag jur Erhaltung der Flotte, welche Timotheus führe, liefere, oder sie selbst auf irgend eine Art für die Einbuste, die sie fie durch Seerauberen von Aegina aus erlitten, entscha-

m) Zenophon VI. 1, 2 — 4.

w) Zenophon VI. 1, 5. 2, 1,

Dige. Bon biefen Betrachtungen geleitet, manichten ffe ben Rrieg mit Sparta ju enbigen, und ba bie Friedensvorschläge leichten Gingang fanben, fo fcbic. ten fie zugleich zwen Gefanbten an ihren Navarchen. um ibn aus ben jonifchen Gemaffern guruckurufen o). Limptheus leiftete ber Auffoberung ohne Gaumen Geborfam; allein weil mehrere aus ihrem Baterlande pertriebene Bafonthier unter ibm bienten, fo feste er Diefe, als er vor ihrer Infel porüberfuhr, an bas Land und war ihnen bebulflich, fich an einem feften Orte am Meer ju verschangen und die Rebbe gegen Die ariftofratifche Parten ihrer Mithurger ju erneuernp). Schon bitfe Rachricht, Die bald genug in ben Spartanern gelangte und fie bermochte, ben Ariftofrates mit funf und zwanzig Eriremen zum Bep-Ranbe ber Unterbrackten ju fenben, erschutterte bie taum geschloffene und noch nicht gang befestigte Freundschaft, jumabl, ba man ju Athen auf bie

e) Benophon VI. 2, 1. 2. Daß es hiebmahl ben bloben Borschidgen blieb und ber Friede selbst nicht in Stande fam, erhellt aus der Folge. Alles, was Dieder XV. 38. von erfüllten Bedingungen und Artarerres Einsmischung erzählt, ist daber um bennah volle zwen Jahre zu früh angesent und hatte erft E. 50. bengebracht were den sollen. Dahin verweisen es auch Wesseling p. 32. und Dodwell ad a 39.

p) Zenophon VI. 2, 2., vorzüglich jedoch Diobor XV. 45, und bafeloft bie Bemerkungen bes Palmerius und Befe feling.

gegen ben Simotheus angebrachte Rlage nicht ach. Aber es bauerte nicht lange, fo erhielt bie Ungufriebenbeit mifchen bepben Staaten burch leine amente Beranlaffung neue Nabrung. Auch in Rorepra erhoben fich bie Ariftofraten gegen bas Bolf. perfprachen ben Spartanern, ihnen bie gur Gicherung ber Meeresberrichaft fo mobl gelegene Infel in Die Sanbe ju fpiclen und erhielten, unter Alcibas Dherbefehl, eine Unterftugung von zwen und zwanzig Schiffen. In diefer bebrangten Lage wendete fich bie Demofratifche Darten von benben Eplanden nach Athen und fand bafelbft eine fo willfahrige Aufnahme, baf man auf ber Stelle ben Stefitles jur Unführung ber Landesflüchtigen nach Zafpnth abgeben lief und fich jugleich in Bereitschaft feste, eine Blotte fur Roripra ju bemannen r),

Es tonnte ben Spartanern unmöglich verborgen bleiben, wie fehr die Behauptung einer burch Lage, Sewerb und Reichthum ausgezeichneten Infel mit der Schnelligfeit und dem Rachbrucke der zu nehmenden Maßregeln zusammenhange, und fie bothen baber alles auf, um den Athenienfern zuvorzutommen,

e) Diobor am anges. Orte.

r) Zenophon VI. 2, 3. 4. 8. 9. und bet ibm vielfach ere ganjenbe und berichtigenbe Diobor XV. 46.

Eine neue Rlotte von fechzig Schiffen, Die theils von Sparta felbft, theils von feinen Berbunbeten auseruftet murbe und an taufend funf hunbert Mann, theils Miethfoldaten, theils Lacebamonier, am Borb führte, lief, mit bem Unfange bes grublings unter bem Ravarchen Mnafipp, aus und thabite ihre Stel-Inng fo vortheilhaft, baß fie Safen und Stadt beberrichte, und Die berrlichen Lanbbaufer und Befilbe umber eine unvertheibigte Beute ber Rrieger murben s). Der fcmache, aus nicht mehr als fechsbung bert Leichtbeschildeten bestehenbe Baufe, welche bie Athenienfer unter Stefitles Befehl, mit Dulfe ibres Bunbesgenoffen bes epirifchen gurften Alcetas, ben Racht in bas umgingelte Rorcyra warfen :), legte fein binlangliches Begenwicht in Die Schale, und Die bem Limotheus anvertraute Ausruftung und Bemannung einer Flotte von fechzig Triremen ging fo langfam bon Statten, bag man julett, bes 36gerne mube, ibn feines Umts entfeste und ben Befehl bem Iphi-

s) Wenophon VI. 2, 3 — 7. und Diobor XV. 47. Die Bolfer, welche die Spartaner in ihren Ausrufungen unterflüten, waren die Korinther, Lenfabier, Amsbracier, Eleer, Inkonthier, Achaer, Epidaurier, Leder, genier, hermioneer und halier.

s) Tenophon VI. 2, 20., vergl. Diobor XV. 47. Die Unruhen in Safonth waren vermuthlich bengelegt und Stefifles Mitwirfung bort nicht mehr nothig.

- frates abertrug v). Indef flieg bie Sungerenoth uns ter ben Rorepraern immer bober. Dit iebem Lage mehrten fich die Ueberlaufer im feindlichen Lager ; bie in bie Stabt jurudgefchickten murben nicht aufgenommen; eine Menge farb bor ben Thoren, und bie baldige Uebergabe ber Gingefchloffenen febien, ben einem vorfichtigen uud überlegten Benehmen bes Daparchen, in turgen erfolgen ju muffen. Bum Glud für bie bemofratifch gefinnten Ginwohner ber Infel und ihre Bundesgenoffen, Die Athenienfer. fehlte es bem Spartaner gerabe an ben nothwenbigften allet Relbberentugenben, an Rlugheit und Magigung. Trunten von ber naben Soffnung bes Sieges und detrieben von feiner naturlichen Leibenschaft Beige, feste er verschiebene Diethtruppen außer allem Colb, blieb ihn anbern fur mehrere Monate ichulbig, und hielt Aberhaupt fo wenig auf Ordnung, baf bie Soldaten fich auf bem ganbe umber gerftreuten und Die Boften nur fchlecht befest wurden. Diefe Gorge lofigfeit ließen bie Belagerten nicht unbenutt. einem Ausfalle, ben fie wagten, tobteten fie einige Reinbe und nahmen andte gefangen; und ba ber Rampf bald allgemein warb und Mnaftyp mit ben Sopliten bergueilte, obne bon ben mifmuthigen Dieth.

o) Zenophon VI. 2, 11 — 13., vergl. Diobor am angei. Orie.

vollern und beleibigten Strategen nachbrudlich unterflütt zu werben, fo bufte er in furgen alle errangenen Wortheile ein und fiel felbft, übermannt, im Betummel x).

Gerade um biefe Beit freugte Avbifrates mit einer Rlotte bon fiebengig Gegelny), beren Manns fcaft er; wahrend ber Sahrt, in allen friegerifchen Benbungen und Bewegungen jur Gee auf bas beffe geubt batte z), in ber Dabe ber fphagifchen Infelna), und erichrecte burch bas Gerucht, bas feiner Une funft borausging, ben hopermenes, ben Unterbefehlshaber Mnaffpps, ber fich noch in Sorchra git behannten fuchte, fo febr, bag biefer eilenbe alle Stlaven und Guter aus ben Berichantungen einfchiffte und fortschickte, und julest felbft, in großer Befturgung, an Borb ging und mit Buructlaffung eines anfebnlichen Borrathes von Lebensmitteln unb Beinen und einer Menge Stlaven und Rrante fich nach leutas binunter fchlich b). Schon an ber Rufte son Elis horte ber Athenienfer von bem Unglude

<sup>2)</sup> Zenophon VI. 2, 15 - 24., bergl. Diebor am anges. Drie.

<sup>5)</sup> Zenophon 5. 14.

<sup>2)</sup> Detfelbe s. 27 - 3d.

a) Derfeibe 5. 31.

b Derfelbe s. as.

Mnafipps und der Aufhebung der Belagerung; abet, eine hinterlift fürchtend, stenerte er, unablässig und porsichtig, nach Cephallenia und ließ hier erst, wo er sichere Nachricht über den Borfall einzog, sein Bolk ansruhen und die Städte der Insel besetzen c). Sodann segelte er nach Korcyra, eroberte neun Triremen, die, von dem Sprakuser Dionyssus, auf Spacta's Ansuchen, gesendet und, des Geschehenen unskundig, dasselbst gelandet waren, und unterstützte die gegen Athen friedlich gesinnten Gemeinheiten in Atarananien. Endlich brachte er theils durch Gewalt, theils durch freywillige Juschüsse eine ansehnliche Summe Geldes zusammen und rüstete sich, die Spartaner in ihrem eigenen Gebiethe anzugreisen und zu beschästeigen a).

Aber mitten unter biefen Ereigniffen in Rorcpra und beffen Nachbarschaft hatten bie Ehebaner bie Einwohner von Plataa, die durch den antalcidischen Frieden wieder jum Befig ihrer Vaterstadt gefommen

e) Zenophon 5. 31. 33.

a) Derfelbe 5. 33 — 38., vergl. Diodor XV. 47. Daß Eismotheus, wie Diodor will, die Gunft des Bolfes dax mahls schon wieder erlangt und den Oberbesehl mit dem Iphisrates getheilt hatte, ist schon von Wesseling p. 38. mit Recht bezweiselt und von Schneider p. 345. durch die aus Demosthenes Nede contra Timotheum gesams melten Stellen (man vergl. die Einleitung zur Chrosnologie) hinlänglich widerlegt worden.

maren und beimlich fich in ben Schut Athens zu begeben gebachten, überfallen, fie eiblich verpflichtet Bootien auf immer ju raumen und ihren Bohnfit, mit Musfchluß ber Tempel, bem Erbboben gleich gemacht, auch nicht lange nachher Thespia, bag feine friedlichere Befinnungen bagte, eroberte). Diefe Bewaltthatigfeiten, welche nur ju beutlich zeigten, wie groff bie Berrithfucht ber Thebaner fen, und mie viel Griechenland, wenn fie machtiger murben, ven ihnen zu fürchten babe, bewogen bie Athenienfer. bem Bebanten an ben Frieben bon neuem Gehor zu geben und bie burch bie forcyraifchen Sanbel gefide. ten Unterhandlungen wieber angufnupfen. In biefer Abficht fchicken fie guerft Gefanbten nach Theben, um bie Gemeinheit jum Bentritte aufzufobern, und fo. bann nach Sparta, wohin auch die Bunbesgenoffen ans bem Delovonnes fich versammelten f). Bugleich bemubte fich Urtarerres, ber Ronig ber Berfer, burch Abgeordnete um die Wiederherftellung ber Rube unb Eintracht in Griechenland und fchlug vor, bem Rries ben bie Bedingungen bes antalcidifchen gum Grunde an'legeng). Da bie benben vorzüglichsten Staaten. Athen und Sparta, einander willfahrig die Sanbe

e) Beplanks ermähnt biefer Borfalle Zenophon VI. 3, 1., bestimmter Diobor XV. 46., ausführlicher Paufanias IX. 1.

f) Xenophon 3, 1 — 3. g) Diebor XV. 50.

Dritter Band.

hothen. fo fanden feine Ermabnungen um fo leichter Gingang und, nach einigen in ber fpartanischen Boltsverfammlung gehaltenen Berathfchlagungen, in benen fich hauptfachlich ber Rebner Ralliftratus von Athen und ber Thebaner Epaminonbas, auszeichneten b), fam man überein, die Geen und gand. Truppen gur entlaffen und bie Unabhangigfeit ber Ctabte anguerfennen, boch fo, baß man gegen bie, welche bawiber bandeln murden, nicht vereint ju verfahren befchloß, fondern es jeber einzelnen Gemeinheit überlief, Die ibr gufagenben Dagregeln gu ergreifen i). That trafen auch bie Athenienfer und Spartaner fogleich alle Unftalten, bem getroffenen Abfommen au genugen. Die erftern befahlen bem Iphifrates, feine Flotte nach Saufe ju fubren, erfetten alles, mas fie nach bem beschwornen Friedensschluffe erbeutet batten, und jogen ihre Befagungen aus ben Stabten. und die lettern riefen ebenfalls ihre harmoften und Rrieger, boch mit Ausnahme bes in Phocis unter Rleombrotus ftebenden Deeres, jurud k). Gelbft bie

٦.

b) Renophon VI. 3, 3—17., vergl. Diobor XV. 38. (benn gewiß gehort bas hier erzählte, wie ich schon in der Note o bemerkt habe, erst in dieses Jahr,) und vorzüglich Plutarch in Vic. Agesil. 27. 28., vergl. Repos XV. 6, 4. und die sie bente Beplage.

<sup>38.</sup> Senophon VI. 3, 18. 19., pergl. Diodor XV. 50 und

k) Zenophon VI. 4, 1. 2.

manniafakigen Erichatterungen, welche ber plogliche Uebergang von ber oligarchifchen Berfaffung jur bemofratifchen in Megara und in bem gangen Beloponnes. vorzuglich in Phigalea, Rorinth, Siepon und Bbling, erzeugte, bielten Sparta nicht ab, feinem Borfate getreu zu bleiben und fast ein ganges Sabr lang feine Rrafte jur Biederberftellung ber Rube in ber Salbinfel, nicht jur Begrundung feiner Berrfchaft angumenben D. Das einzige Theben, welches ben Bertrag nicht bloß in feinem Rabmen, fonbern für alle Bootier und als Oberhanpt berfelben unterzeichnen wollte, und barum auf ber Stelle aus ber Zahl ber Berbunbeten ausgeftrichen murbe, beharrte auf feinem Borfase und weigerte fich bie Bebingungen ju erfullen und die bootischen Stadte fren ju geben m). 'Be wichtigere Folgen fein Biderftreben nach fich gezogen bat, um fo zweckmäßiger wirb es fenn. bier ein Wort über die Lage diefes Ctaates au fagen.

Benn man nach ben Urfachen fragt, wodurch Athen und Sparta fich über anbere griechische Stag-

h Diodor, (bier ber einzige aber gewiß, wenn auch nicht in hinficht ber Beit, boch in hinficht ber Ereigniffe, gultige Beuge,) XV. 40

m) Benopham, VI. 3, 19., Dieber XV. 50., vergl. 38und Plutien) in Vic. Ageil. 28.

ten erboben, fo giebt es beren allerdings gar piele and manniafaltige; geht man aber auf Die erfe peranlaffende, - auf die Grundurfache von allen gurud. fo ift es unverfennbar, bag biefe in einem vorzüglich aunffigen Berbaltniffe, welches in febr fruber Beit emifchen ben Burgern biefer benben groffern Gemeinheiten und ben ihnen benachbarten fleinern feftaeffellt murbe, ju fuchen ift. Die alteften Ronige Athens hatten bereits alle Bewohner Attifa's, burch Stamm. und Ort . Bereine, ober burch Bonien und Demen. zu einer einzigen großen Gefellichaft, beren Mitglie. ber gleiche Rechte und Frenheiten genoffen, verbunben und baburch fur immer alle Beranlaffung ju Giferfucht und Reindschaft zwischen ber Dauptftabt und ben geringern Stabten und Rleden bes Laubes aufgehoben. Die Burger bon Eleufis und Acharna ober pielmehr alle frengebornen Leute in Attita wurden burch nichts gereigt, fich gegen Die Burger Athens aufzulebnen. Gie machten mit ihnen, in politifcber Sinficht, ein Ganges aus, nahmen an allen Berath. folagungen und offentlichen Berhanblungen Untbeil. erfreuten fich aller Borguge und trugen alle Burben bes Staats gemeinfam. Bas Uthen ber Berfaffung und Gintracht verbanfte, bas verbanfte Gparta ber Ungerechtigfeit und Gewalt. Seit einer undenflichen Reibe von Sabren unter bas Joch ber Tpranninn gebeugt und nicht einmabl burch eine Brubergebenbe Befreyung gekartt, wirten ober mußten vielmehr alle Ortschaften Latonifa's ju bem Ziele, welches ber Sauptftadt gefiel, hindirfen, die Deere, die sie gegen den Feind ftellte, vermehren und ihr die Siege und Derrschaft erringen helfen. Sie stauben nie gegen Sparta auf, weil ihre Rraft frühzeitig gebrochen war, und schlossen fich allen seinen Unternehmungen au, weil sie sich von keiner ausschließen durften.

Eine burchaus anbre Bewandnig batte es mit bem Landerftriche, ben wir Bootien nennen und eben fo ant, wie Elis und Arfabien, aber auch eben fo unrecht, als ein jufammenhangenbes Sanges betrach-Bon jeber unterschieden und trennten fich bier bie Bootier, bas Stammvolf des Begirfes, von ben fremben eingewanderten Untommlingen, ben Rab. meern ober nachmabligen Thebanern, und es fehlt fo viel. baf bie lettern fich bie erftern unterwarfen, ober auch nur einen fichern und unbeftrittenen Ginfluß über fe gewannen, baf vielmehr neben Theben noch eine gante Ungabl fleinerer Stabte, wie Orchomenus, Charonea, Saliartus, Plataa, Thespia und Sand gra, jede mit ihrem eigenen Gebiethe umgeben, und iebe ibre Unabbangigteit vertheibigenb, gefunden murben. Go weit wir die innere Geschichte Bootiens tennen, erfcheint fie als ein unableffiger Rampf biefer fomachern Gemeinheiten gegen bas machtigere

Theben begnugte fich nicht bie erfte, es verlangte die Sauptstadt im bootischen gande und es in ber Art ju fenn, wie in Lafonien Sparta. Auf Die Erreichung biefer Abficht mar fein ganges Beffreben gerichtet und als eine Rolge beffelben muß man nicht nur bie Bebrudungen und Graufamfeiten, unter benen die bootischen Stabte haufig feufrten und Platda mehrmable erlag, fonbern auch ben Saf, ber Theben mit Athen und Sparta entzwente, betrachten. Das Benehmen ber benben lettern Staaten gegen ben erftern batte nabmlich in ber That feinen anbern Endaweck, als ben, eine britte Macht von Bebentung in Griechenland nicht auftommen gu laffen, am wenigsten eine Gemeinheit, die, wenn fie Beberricherinn eines fo gefegneten und an fraftvollen Menfchen fo reichen ganbes murbe, wie Bootien war, fich leicht über alle erheben und gegen alle behaupten fonnte. Bergebens batte Theben, um ju feinem Biele ju gelangen, balb biefe, balb jene Dagregel ergriffen, fich balb gu biefer, balb gu jener Parten gefchlagen und die Anerfennung feiner Obergewalt über bie bootifchen Stabte balb burch bie Baffen ju ertampfen, bald burch Bedingungen ju erhalten gefucht. Immer wirften Athen und Sparta biefen Beffrebungen entgegen, und Theben blieb nicht nur fraftlos, fondern gerieth fo gar, nebft ben meiften beotifchen Stabten, in die Bothmäßigfeit Sparta's und fonnte, wenn es anch felbst das fremde Joch abschüttelte, boch bie unter fremdem Einstuffe stehenden Gemeinheiten nicht befreyen, und noch weniger sie mit sich verbinden. Plöglich sieht es sich durch ein Insammentreffen glucklicher Umstände und vornehmlich durch die halb willticher Umstände und vornehmlich durch die halb willtihrlichen, halb unwillsührlichen Dienstleistungen Athens des lange verfehlten Wunsches gewährt und seine Herrschaft über die meisten Städte Bootiens allgemeiner und fester, als je, begründet. Welch eine Ausscherung lag nicht in diesem ihm mitgetheilten Sesühle von Kraft, beydes sie zu erhalten und zu gebrauchen n)!

Aber Theben war überhaupt ju ber Zeit, von welcher wir reben, nicht mehr bas alte, unsicher hin und her schwankende und an fremde Wacht sich lehnende Theben; vielmehr hatte sich auch hier die Bemerkung bestätigt, daß der Rrieg Rrieger erzeuge und die Noth die Staaten lehre, was sie vermögen. Die Schlacht ben Haliartus und das Tressen ben Roronea, welche die Fehde zwischen den Spartanern und Thebanern erössneten und ihr gleichsam zum Borspiele dienten, waren bende so ausgefallen, daß sie den Ruth der legtern mehr beleben als unterdrücken

n) Die weitere Ansführung des hier Gesagten liefert bie achte Bevlage.

mußten. Der Rampf um Rorinth, ber mehrere Jahre bauerte, nahm ebenfalls feine Benbung, melche bie hochachtung fur Gparta's Lapferteit vermebren fonnte, und wenn die Einnahme von Rabmeg und bie damit verbundene Unterjochung ber Thebauer, ibr Rolges Gelbftvertrauen auf einige Beit magigte unb befchrautte, fo erzeugte boch felbft biefes Ereignif, nach einer turgen Bebrudung, gerabe bie entgegenaefesten Wirfungen. Theben erbub fich nicht nur burch eigene Rraft von feinem Salle, fondern lernte auch feifeinen Reind durch die baufigen Buge, bie Agefilaus unb Rleombrotus unternahmen, immer genauer fennen unb immer weniger furchten o), und rechfertigte fo je langer je mehr bie Bemerfung bes Untalcibas, ber bem Agefilaus Bormurfe machte, er zwinge bie Thebauer wiber ihren Willen ju fechten und unterrichte fie, gang gegen bie Gefete Epfurge, Die einen anbaltenben Rrieg

o) Plutarch in Vit. Pelop. 15. sagt unter andern: "Wahrerend die Athenienser, (burch Spodrias Ueberfall ausse gebracht.) die Spartaner jur See beschäftigten, rans gen die Thebaner allein und unaushörlich mit den letztern in Böotien und gewannen Gefechte, die zwar an sich unbedeutend waren, aber doch die Fertisteit und Nebung zu kriegen vermehrten. Ihr Muth wurde gesweckt, ihre Körper abgehärtet, und die siete Gewohns beit zu kömpfen gabihnen Erfahrung und Unerschrockens heit." Daß die thebanische Reiteren sich durch den Krieg gegen die Orchomenier und Thespier ungemein vervollkummet habe, tesen wir benm Tensphyn, VI. 4, 10.

mit bemfelben Begner verbothen, wie man Sparta befampfen muffe p). Ueberdem begnugte fich der the Sanifche Staat nicht blog mit den Bortbeilen, Die ibn ber anbaltende Rampf mit feinen Reinden und Die bamit gufammenbangenben Uebungen gemabrten : ber einmabl geweckte Geift feiner Burger ftablte fich auch im Rrieben und eignete fich fpartanische Sitten und Einrichtungen an. "Thebens Somnaffen, fagt Diabor a), waren bamable immer gefüllt, um bie obnebin fterten Rorper burch Unftrengung noch mehr gu farfen;" und "bie beilige Schaar, berichtet Blutarchr), bie fonft, einzeln und unter bas Rufpolf vertheilt, in ber voberften Schlachtordnung gefochten batte, ftritt, feit bem Treffen ben Tegpra, in ginem Rorper vereinigt, und both, ein ungertrenn. licher Bhalanr, ben größten Gefahren Trop."

Was jeboch ben Muth ber Thebaner mehr noch, als der Inwachs an Macht, die erworbene Fentigkeis in den Wassen, und die Gewohnheit zu kriegen, stärkte und zum Widerstand gegen Sparta entstammte, das waren mehrere große Männer, die das Schickfal um diese Zeit in Theben versammelte, und unter denen

p) Plutard am angez. Orte vergl. Vic. Lye. 13.

<sup>4)</sup> XV. 50., vergl. Plutarch in Vic. Pelop. 7. und in Sympol. II. 5. Tom. VIII. p. 534.

r) In Vit. Pelop. 19.

porzüglich Belopibas und Epaminonbas berborrag-Ungeachtet benbe fich in mehrern Sinfichten von einander entfernten, indem der erfte, im Ueberfluffe erzogen, gern burch Rrepgebigfeit glangte, und ber swepte, in Armuth geboren, fle als fein foftlichftes Erbe bemabrte, ber eine bie Pflichten bes Gatten und Baters erfullte und ber anbre ben ebelofen Gtanb portog, jener, ben Leibesübungen gantlich ergeben. feine Rufe ber Jagb und ber Ringfchule midmete, und biefer, ben Wiffenschaften bulbigend, bie Beit. Die er ben ritterlichen Beschäftigungen abbrechen tonnte, in ben Sorfalen ber Beifen gubrachte, fo maltete boch zwischen ihnen die berglichke Kreundfchaft, ber ebelfte Betteifer unb, in ben Angelegenbeiten bes Baterlanbes, bie innigfte Gintracht ob:). Benbe lebten im Grunde, ausschliegend, fur Thebens Grofe und Chre, und wenn Epaminonbas ben ber Befrepung feiner Baterftabt, es fen nun, weil er ber Unternehmung migtraute, ober weil er Burgermorb fürchtete, nicht perfonlich thatig gemefen mar, fo mußte er fich bafur in ber Rolge burch feinen Rath befto eifriger um die gute Sache berbient ju machen. ' Unch ist ben ber Berathfchlagung, die man über den Rrieben ju Sparta anftellte, warb nicht Pelopidas,

<sup>1)</sup> Plutarch in Vic. Pelop, 3 und Nepes XV. 2. XVI. 4, 1.

fondern er, ber unterrichtete und berebte Mann, jum Sprecher von feinen Burgern ermablt, und ber Ernft und Rachbruck, mit welchem er bem Mgefilaus begegnete, zeigte fattfam, wie murbig er biefes Auftrages mar :). Bahrenb alle anmefenben Gefanbten ber griechischen Staaten bie Anmagungen, Die fich Sparta gegen bie latonifchen Gemeinheiten erlaubte. als burch Berjabrung begrundete Rechte. Rillfcmeigend anerkannten und billigten, erhub er allein feine Stimme gegen bie Ungerechtigfeit und erflarte, baß man nur bann bie Krepheit Bootiens von Theben verlangen burfe, wenn auch gafonien bie feinige guruchalte. Man fann ungewiß fenn, ob Epaminonbas Baterlandeliebe feiner Rlugbeit nicht ein menia porauseilte: bak aber feine aunstigern Umftanbe fich je fur Theben, wenn es feine Gelbftftanbigfeit bebaupten wollte, ereignen fonnten, geht, bente ich, ans der Schilberung ber politischen Berbaltniffe bie fes Staates beutlich berbor und wird burch bie nachfolgenden Begebenbeiten, in beren Erzählung ich juruckfehre, über alle Zweifel erhoben.

Die Spartaner hatten nahmlich nicht fo balb ihre Befahungen aus ben peloponnefischen Stabten

s) Plutard in Vic. Ageil. 27. 28. Repos XV. 6, 4. Paus fan. IX. 13, 2.

abacfabet, bie linruben, welche ber Entfernma ber Eruppen folgten, geftillt und fo ben Friedens . Bebingungen in jeder Ructficht genugt, als fie, unablaffig vom Agefilaus gereigt, Die Thebaner von neuem mr Befrenung ber bootifchen Gemeinbeiten und ju ber Wieberberftellung von Plata und Thespia und ber Burudgabe benber Stabte und bes umliegenben Bebiethe an bie alten Befiber euffoberten und, auf erhaltene abschlägige Antwort, ihrem Ronige Rleombrotus Befehl jum Aufbruche gegen Theben ertheilten v). Die Relbberen biefes Staates, unter benen Epaminonbas und Delopidas, der Rubrer ber beiligen Shear, bit ben weitem einfichtsvollften, entfchloffenften und tapferften waren, vermutheten, der Reind merbe and Phocis über Roronea bervorbrechen und befesten beshalb bie bier offenen Baffe, taufchte ihre Erwartung, jog fich langs ber thebanifchen Grange, über Thesba berab nach Rreufis und fching fein Lager, ohnfern Thespia, in ber Chene bon Leuftra auf. Der Entfolug, bem Schwerte bie Entscheibung ber obmaltenben Streitigfeit ju überlaffen, toftete ber einen wie ber anbern Barten manche Berathichlagung und forgliche Ueberlegung, - fo tief fcbien es jebe gu fublen, welchen Ginfluß bas Glud bes Lages auf ben Sieger und Befiegten haben

<sup>.)</sup> Se ausbrudlich Diobor XV. 52.

werbe. - aber endlich gewann boch benm fbartanifchen Deere Rleombrotus Rurcht, fich ber Relabeit aber eines beimlichen Boblwollens gegen ben Reind verbachtig ju machen, und beym thebanifchen ber Bunfch , Bostien ju behaupten , über alle Bebentlichteiten bie Dberhand, und benbe Bolfer gingen inanber entgegen. Wenn bie Radirichten von bem Treffeu, bas bier am funften bes Befatombaon, balb nach bem Gintritte bes amenten Sabres ber bunbers und zweyten Olymplade, geliefert murbe, ben ben Alten eben fo übereinstimmend waren, als ausführhich fie find, fo murbe es leicht fenn, fich aber bie Art. wie es bie Thebaner gewahnen, ju belehren; allein bas erftere ift leiber! fo wenig ber gall, baß vielmehr bie Schriftsteller, Die es beschreiben, fich nicht bloß in ben Debenumftanben, fonbern fo gar in ber hauptfache von einander entfernen. Bas es in. bef mit ber Starte ber benberfeitigen Deere, (benn auch hierin ift man nicht einig) mit ber Stellung berfelben und ihren Angriffen fur eine Befchaffenheit gehabt baben mag, - fo viel geht, nach allen unpartenifchen Prufungen , mit Gicherheit hervor , baf ber fluge Entwurf bes Epaminonbas, ber, bie tapferften im Deere vereinigend, in einer fchiefen und tiefe febenben Schlachtorbnnng ben rechten Rlugel, mo Rleombrotus mit feinen Spartanern fampfte, anfiel, und ibn von bem linten Stügel, auf welchem bie Berbundeten fochten, trennte, die heilige Schaar, die gerade, als Rleombrotus Arieger sich ausdehnten und die Thebaner zu überstügeln drohten, schnell und muthig herzueilte, und die thebanische Reiteren, die an Site und Uedung die spartanische weit hinter sich ließ, das Schicksal der Schlacht und dieß auf eine Weise entschieden, die Sparta's Macht und Ansehn für immer erschütterte. Die völlig zerrütteten und in die Flucht geschlagenen Spartaner deckten in Haufen ben Boden; ihr König selbst, nebst den Tapfersten seiner Begleiter und mehrere Polemarchen, war gefallen, und ein Herold, der um einen Wassenstüllsstand und die Verabfolgung der Todten anhielt, bestannte beydes den Verlust und die Niedergeschlagensbeit der Uederwundenen x).

Als die Nachricht von biefem großen Berlufte nach Sparta tam, wo man fich fo eben mit der Feger ber Symnopadien beschäftigte, so erfüllten Betrübnig und Schrecken die gange Stadt: indes war die Lage ber Burger zu bedenklich, als daß man jener nachbangen und diesem Raum geben konnte, und die Ephoren trafen baber, unmittelbar nach der Beendigung des Festes, alle Anstalten, um ein neues heer zu

x) Zenophon VI. 4, 1, — 15. Plutarch in Vic. Pelop. 20 — 23., vergl. Vic. Ageid. 28., Diodor 52 — 56. und Paufan. IX. 13, 2 — 4.

errichten y). Aus ben bepben in Sparta befindlichen und ben andern auswarts flebenben Moren murben alle Rrieger vom funf und funfzigften bis jum fech. zigsten Jahre, - benn bie Mora, bie in Phocis ge-Dienet batte, begriff bie Rrieger unter funf und funfsig Rabren z), - fogleich aufgezeichnet und ausge-Aue Spartaner, welche offentliche Memter begleiteten und barum ju Saufe geblieben maren, erbielten ebenfalls Befehl, fich ju maffnen, und an bie Bunbesgenoffen im Beloponnes erging eine Auffoberung um Benftand. Diese maren auch so weit ente fernt. fich in diefer bringenben Gefahr ju meigern. ober ju faumen, bag vielmehr bie Tegeaten, Dantineer, Phliufier, Achder, Rorinther und Gicponier schleunigst ihre Mannschaft versammelten, und bie benben lettern nebft ben Spartanern zugleich bie nothigen Drepruderer jur Ueberfegung bes Bolfes beforgten. Go entstand in Gile ein neues Beer, bas. weil bet Eurofthenide Agefipolis ber zwentea)

<sup>2)</sup> Renephon VI. 4, 16. Plutarch in Vit. Agefil. 29.

m) Man vergl. B. I. Th. 2 S. 236. Die Borte Kenos phons (5. 17.) eis rov's Duncias tegarevorro muffen übris gens: in terram Phocensium; nicht: aduersus Phocenses militatum misecant; übersett werden. Die Grarstaner waren teine Feinde der Phocenser, sondern schüßten sie gegen die Angriffe der Thebaner.

a) Paufan. 111. 6, 1., vergi. I. 13, 3. und Diodor XV.

feines Baters Alcombrotus Lob betrauerte und Ageflaus immerfort frankelte, unter Archidamus, bes lettern Sohne, aufbrach und fich gegen den Ifthmus vorbewegte b).

Mabrend man indest fich fo in Sparta befchaftigte, um wenigstens ben erften Folgen bes Unglude entgegenzuarbeiten, hatten bie Thebaner burch einen Befandten bie Athenienfer um Unterftugung und Theilnahme an bem erhaltenen Giege aufgefobert, und iugleich einen gwenten Bothen an ben Pherder Safon abgeben laffen, um ihn gu vermogen, in Gemein-Schaft mit ihnen, einen nochmaligen Angriff auf bie Gefchlagenen ju unternehmen und, wo möglich, fie gant ju vernichten c). Es leibet faum einigen 3meifel, baf biefer 3med vollig erreicht worben mare, wenn die um Sulfe Befprochenen nicht gefürchtet hatten , burch einen übereilten Benftanb ju viel Gewicht in die Sanbe ber Thebaner ju legen und fie ju Cchiede. richtern über gang Griechenland gu erheben. Betrachtung, bie auf benbe gleich fart und lebhaft wirfte, rettete bie leberbleibfel bes gefchmachten fpartanischen heeres. Die Athenienser empfingen ben Abgeordneten ohne alle Beweise bon Freundschaft

b) Xenophon VI. 4, 17 — 19.

c) Zenophon 5. 19. 20.

und entließen ihn ohne Antwort und Jafon, wiewobl er wirklich mit feinen immer fertigen Diethtruppen und Reitern bergueilte, manbte gleichwohl feine Mache nicht jum Berberben ber Uebermunbenen an, fonbern Dermittelte vielmehr durch fein Anfebn einen Beraleich. ber ben Spartanern einen fremen Abrug jufagte. Da fie jedoch, des ihnen gegebenen. Wortes ungeachtet. auf bem gebahnten Wege oftlich über ben Citberon zu gebn Bedenten trugen, fo wenbeten fie fich, mit Sinbruch ber Dacht, weftwarts turud nach Rraufis und gelangten, bie Rufte berabgiebend, auf einer rauben und befchwerlichen Straffe, aber bie Berae nach Meapfthena in Meagris. Dier bigegnete ihnen bereite Archibam mit bem Sulfebeere und geleitete fie nach Rorinth, wo er bie Berbunbeten entlief und Die Barger Cparta's in ibre Beimath jurudführte A. Buf folche Beife menbeten , vereinigt, Giferfucht unb . meckmäkine Borkebrungen die unmittelbaren Kolgen. bie man von dem Ereffen bep Leuftra fürchtete, bot bem geangfieten Sparta ab.

Aber es waren in der That auch nur die unmittelbaren Folgen, benen es fur ist auswich; ben mittelbar fic aus jener Niederlage entwicklinden ver-

d) Centrion am anges. D. 5. 2r - 26., vergl. Diobor XV. 54. und über bie Abweichungen zwischen bepben bie nunte Geplage.

mochte es fo wenig ju entgehn, bag es vielmehr von nun an fie mit iebem Sabre ftarter fublte und verge-Bens zu überwinden versuchte. Schon bie Athenien. fer zeigten burch eine offentliche Sandlung, in ber fle Rich als bas nummehr leitende Bolf antunbigten, wie febr fie bie Spartaner erniedrigt glaubten : benn faum batte Urchibam feinen Ructzug angetreten, fo beriefen fe bie Ctaaten, bie an bem antalcibifchen Rrieben Theil nehmen wollten, jufammen, liefen fie fcmofren. baf bie fleinen wie bie großen Gemeinheiten funftig frey leben unb, wenn Jemand eine mit Rrieg abergoge, die übrigen fich ihrer annehmen follten, und erhielten, mit Musichließung ber Eleer, bie Benftimmung ber berfammelten e). Roch weit bebent. lichere Bewegungen gegen Sparta's bisher anertannte Obergewalt außerten fich jeboch in bem benachbarten Richt nur bie Mantineer, die in ber acht und neunzigften Olympiade ihre Ctabt hatten aufgeben und fich in einzelne Dorfer gerftreuen muffen, jogen fich ist, Agefilaus Borftellungen ungeachtet, wie-

e) Benophon VI. 5, 1 — 3. In ben Friedensbedingungen, über welche man sich (Dl. 201, 4.) unter Sparkta's Vermittelung vereinigte, war den Eleern, wie es scheint, nachgegeben worden, mehrere Gemeinbeiten, die Benophon nennt, als ihnen unterwürfige, zu bestandeln. Wahrscheinlich versuchten diese, ihre Rechte int von neuem geltend zu machen, und veranlasten das durch den Widerspruch ihrer bieherigen Oberherrn.

der zusammen und bauten, von ihren Nachbarn und ben Eleern unterstüht, ihre Mauern wieder auf; auch die übrigen artadischen Vollerschaften gingen damit um, eine gemeinsame Verbindung unter einander zu kiften, und zu dem Ende eine Hauptstadt zu gründen und zu befestigen f). Borzüglich erregte dieß lettere Unternehmen eine so lebhafte Theilnahme unter den Legeaten, daß die Parten, die eszt aus Anhänglichteit an Sparta, misbisligte, einen blutigen Rampf veranlaßete und endlich, mit Hulfe der Mantineer, theils erschlagen, theils nach Latonita zu stüchten gezwungen wurde g). So eruste Anstalten zu einer engern Vereinigung und ter den Artadern, die, wenn ste gelang, ihnen nothwendig eine größere Selbstständigkeit geben und ste dem Einstusse Sparta's entreißen mußte, erregten untet

A Senophon VI. 5, 3 — 5. und Diodor XV. 59. Dem lettern zusolge war es Lykomed aus Tegea ober Mantinea, ber ben Rath gab, eine Bersammlung von zehn tausend Gürgern zu wählen und die Entscheidung über Krieg und Frieden in deren Sande zu legen. Daß, außer den Bewegungen, die von der spartauischen und antispartanischen Parten ausgingen, auch die Uneinigsteit unter den Städten, welche von ihnen an die Spine treten und der Sis der Regierung senn solle, die Unstuhen in Arkabien veranlatte und nährte, hat Schnelzder p. 382. theils aus dem ganzen Zusammenhange der Begebenheiten, theils aus Tenophon 5, 6. gemuthmast. Die Streitigkeiten der lettern Art führten vermuthlich den Entschluß herden, Megalopolis anzulezgen.

<sup>2)</sup> Zenophen VI. 5, 6 -- 10.

ben Baraern biefes Staates vielfache Beforgniffe und bewogen fietenblich , aller Schwache ungeachtet . fic. als bie Bewahrer und Racher bes neulich erft befcmornen Rriebens, bet vertriebenen Tegeaten angunehmen und an Mautinea den geleifteten Bepftand an abnben. Agefilaus, ber, nach bem fruben Lobe Agefipolis bes zwenten, an beffen Bruber Rleomenes bem amenten einen neuen aber minberiabrigen Mitfonig erhalten batte b), fammelte alfo, auf Befehl ber Ephoren, ein Deer und rudte in Arfabien ein i), allein ohne baf ibn bas Glud beaunfligte, noch feine Tapferfeit etwas über bas Gluck vermochte. Die Orchomenier, welche ben Spartanern treu blicben und bie fpartanischen Miethvolfer, die von Rorinth tamen, um zu bem Ronige zu foffen k), in ihre Mauern aufnahmen, wurden von den Mantineern

d) Disbor XV. 60. und bafelbft, wegen ber Zelt feiner Regierung, die sechzig Iahre und jehn Monate dauerte, Weffeling. Aleomenes der zwevte war ein Sohn Aleomsbrotus des erften. Sein Bruder und Borganger farb ohne Erben. Plutarch in Vic. Agid. 3. Tom. IV. p. 501., vergl. Pausanias III. 6, 1.

i) Zenophon VI. 5, 30.

<sup>4)</sup> Man sebe 5. 11. 12. 15. Das Ageflaus fie an fich ju ziehen bachte, sagen bie Worte: Δομμένων τους μισ 98- Φόρους beutlich. Nach Diobor XV. 62. bestand ber Daufen aus taufend einheimischen Hepliten und fünf hundert argivischen und bootischen Flüchtlingen und wurde, wie es scheint, von Sparta algesandt.

an ber Bereinigung mit ibm verbindert und bie fremben Truppen gefchlagen I). Die übrigen artabifchen Bolterfcaften, mit Ausschluß ber Berder und Lepreaten m), jogen fich, verftarft von einem Theile ber Argiber n). ju Afea formlich jufammen und gilten jur Befchubung bes mantineifchen Gebiethes vormarts o). Die The-Baner, um Benftand beforochen und bon ben Cleern mit amangig Talenten gur Befchleunigung ihrer Ruftung unterflutt, verfprachen fo balb, als es moglich fen, in bem Beloponnes einzutreffen p), und Agefilaus, ber es foon bebenflich fant, gegen die vereinigten Artaber allein ju tampfen, glaubte noch weniger, es mit ihnen und ben Thebanern zugleich aufnehmen gu burfen, und febrte, in ber Mitte bes Binters, mehr mit ber Gile eines Rliebenben, als mit ber Rube eines gefaßten Rriegers, nach Lafonita jurud q).

Mittlerweile aber hatten bie Thebaner ihre Bubereitungen jum Rriege geendigt. In Gemeinschaft mit ben ihnen verbundeten Phocenfern r) und vielen

A Zenophon 5, 13. 14. und Diobor am angel. Orte.

m) Zenophon f. II.

z) **5**. 16.

<sup>•) 5. 15. 16.</sup> 

p) §. 19.

<sup>4) 5. 17. 18. 20. 21.,</sup> vergl. Enc. Agefil. 2, 23. unb Plutarch in Vic. Agefil. 31.

r) Zenophon nennt fie 6. 23. υπήχοι γεγεσημένοι. Aber bas waren fie (man febe VII. 5, 4.) felbst in fpatern Beisten und ben Thebens mehr befestigter Herrichaft nicht. Dem Dinder (XV. 62.) find fie bloß συμμάχοι.

Enboern, und verfidett burch die benberfeitigen Lofrer. Afarnanier, herafleoten, Melier und eine Angabl theffalifcher Reiter und Beltaften, brangen fie ungebindert immer pormarts und trafen, unter Epami. nondas und Delopidas Anführung, bald nach bem Ructauge bes Mgefilaus, in ber Salbinfel ein. als eben bie noch vereinigten Arfader vor Berda fanben. um es fur feine Trennung von ber gemeinen Sache au auchtigen s). Die Erfcheinung einer fo anfebnlichen Sulfemacht anderte fogleich ben Entschlug ber Belagerer, Die Nache an einer unbebeurenben Stabt. wie Derda mar, fcbien ihnen, unter biefen Umftanben, feine ibrer murdige Unternehmung mehr, und elle bachten barauf und lagen ben Thebanern ernftlich an, fich mit ihnen gegen gafonita felbft zu menben und ben gemeinschaftlichen Reind in feinem eigenen Lande ju angstigen. Auch ist erregten, wenn wir anders bem Zenophon glauben burfen, bie Ache tung fur Gparta's alte Groffe und Sapferfeit, ber Unblick ber fchusenden Bebirge, binter benen es lag. und die Gefährlichkeit ber engen Baffe, welche ben Bugang offneten, einige Bebenflichfeiten in ben the banifchen heerführern. Als aber von Rarna aus

e) Die Hanptbelege liefert Wenophon 5. 22 u. f. und im Enc. Ageal. 2, 24., Diobor XV. 62—65. und Plutarch in Vic. Pelop. 24. und in Vic. Angeal. 31, 32., vergitüber den ganzen Zug und deffen Folgen die zehnte Beglage.

Radricht einlief, Die Strafe babin fen unbefest, und mebrere Beriofen erflarten, fie murben, wenn bie fremben Beller erfchienen, fogleich abfallen, fo traten bie Berbunbeten, aller mabren ober eingebilbeten Dinderniffe vergeffend, ben Beg an, warfen bie ibnen entacgengefeste Rannichaft über ben Saufen und brangen, nordlich, von mehrern Seiten zugleich in Lakonien ein. Bon Rarna aus, wo fich alle Saufen vereinigten, bewegten fie fich hierauf weiter vormarte, und rudten an bem linten Ufer bes Eurotes, raubend und verheerend, binab nach Ampfla, wo fie über den Rlug gingen und brev ober vier Sage nach. ber ibre Reiteren , in Reibe und Glieb geftellt , im Sippodrom, der auf ber Gubfeite ber Stadt lag, aufgieben lieffen. Der Eindruck, ben biefer Einfall in Sparta machte, mar unbefchreiblich. Geit langer als funf bunbert Jahren :) batte tein auswartiger Reind den Boden der Ctadt betreten; Die Beiber, Die ben Rrieg nur aus Erzählung tannten, geriethen, als fie die gand . und Borrathe Daufer in Rauch auf. geben fabn, außer fich, und bie Danner gitterten, wenn fie bie burch die leuftrifche und andere Schlach. ten verminderte Angabl der maffenfahigen überfchlugen, bothen, woju nur die bochfte Befahr bewegen tonnte, ben Seloten, die Rriegsbienfte nehmen mur-

e) Man febe über biefen Puntt Berigon gum Melian XIII.

ben, bie Rreibeit an und bereuten ibren Entichink ba fich über feche taufend einzeichnen ließen. M biefer bringenden Roth mar es ein großes Gluck für bie Spartaner; baf ibre peloponnefifchen Bundesaenoffen, nahmentlich bie Balicer, Bermioneer, Erd. genier und Epidaurier, nebft Rorinth, Gienon, Bellene und bem vorzüglich treuen Phlius v), fich fcnell ruffeten, um ibnen über Brafid ju Sulfe ju eilen, und bie Miethtruppen, Die Orchomenus eingenommen batten, fich ebenfalls ju bleiben erflarten. nicht verächtliche Bepftanb hielt ben fuhnen Epamie nonbas, sumabl, ba ein fleines Gefecht in ber Rabe bes Daufes ber Ennbatiben nicht portbeilbaft für ibn ausfchlug und Agefilaus fich übrigens einzig auf Die Bertheidigung Gparta's einfchrantte, von einem ernft. lichen Angriffe auf Die Stadt jurud und bewog ibn, fich fublich nach Belos ju wenden, die unbefestigten. Derter angugunden und, in Berbindung mit einigen Periofen, bie bas heer begleiteten. Gpthium, bie Schiffsmerfte ber Danptftabt, ju befturmen. 'Maturlich verminberten fich mit jebem Tage, ben man auf feindlichem Boben gubrachte, um fo mehr, ba man obne alle Schonung vermuftete und ber berrichende Binter feinen Erfas gewährte, bie Lebensmittel in eben bem Daffe, in welchem ber erbeutete Raub und

v) Zenophon VI. 5. 29., vollfanbiger VII. 2, 2.

Die Sebnfucht ibn in Giderheit ju bringen gunabm. Schon waren bie benachbarten Argiber, belaben, in ibre Deimath jurudgefehrt, bie Arfaber und Gleer ibrem Benfbiele gefolgt und bie übrigen ihnen nache auabmen geneigt. Ueberbem fand ein bebeutenbes Dulfsbeer, bas bie Athenienfer, von ben Spartas wern beforochen x), ohne Caumen geworben und une ter Aphifrates abgefandt batten, in Arfabien uns brannte vor Berlangen, bie Thebaner ju bennrubis gen, ober ihnen ben Beg ju verlegen. Go viele jun fammentreffenbe Urfachen beftimmten endlich ben Epas minondas ebenfalls aus Lafonita abzugiehn: allein, nicht aufrieben, bas Land als Steger durchftreift und verwüstet ju baben; bachte er vielmehr barauf, por feinem Abfchiebe aus bem Belebonnes, bendes feinen Rubm und bie Erniebrigung Sparta's noch burch ein bleibenberes Denfmabl, als rauchende Rleden und verheerte Meder find, ju begrunden.

Die Meffenier hatten nämlich, seit der Zerftsxung Fra's, nun an dren hundett Jahre unter der Bothmäßigkeit Sparta's geseufzt und alles, was Abhängigkeit und Anechtschaft Schmähliches mit fich führen, in reichem Waße erlitten. Zum Theil als Peristen von ihren Ueberwindern gebrück, zum Theil

<sup>\*)</sup> Zenophon VI. 5, 33 - 46.

als Seloten von ihnen gemifibandelt, bulbeten fie in bem einen wie in bem andern Berbaltniffe, und, um ihr Loos noch barter ju machen, waren felbft bie Berfuche jur Biedererlangung ihrer Krepbeit ibnen feblaefchlagen und bie Rache, welche bie in Raupattus angefiebelten an Sparta genommen hatten, obne ben geringften Ginflug fur bas Bange geblieben. Ben bem allen bewahrten bie Nachfommen biefes ungludlichen Boltes, die in Griechenland lebenden, wie Die in Sicilien und Afrifa gerffreuten, neben ibren unverändert erhaltenen Sitten und Gebrauchen und ber echten borifden Sprache, immerfort ben alten Saf gegen ibre Beffeger, Die Liebe fur ibr Baterland und ben Wunfch, eine gunftige Gelegenheit gur Wiebereroberung beffelben zu finden. Gine folche both ibnen enblich ber Berluft ihrer Unterbrucker ben Leuftra an, Bon benfelben Grundfagen ausgebend, wie ihre Rachbarn, die Arfaber, und burch die langen Leiden noch begieriger gemacht, fich bes laftenben Joches ju entlebigen, regten fich augenblicklich alle meffenischen Beloten und Veriofen und bachten auf Wiberftanb und Bereinigung: aber schwerlich murbe ihnen bas eine ober bas andere gelungen fepn, wenn die Arfaber ben Epaminondas nicht nach bem Peloponnes gerufen und in biefem großen Relbherrn auch ihnen einen Retter und Befchuger gegeben batten. Durch eigene Erfahrung belehrt, bag bie Spartaner fic

nicht über bie Grangen ibres Landes magen fonnten. und wohl miffend, welche feindfelige Rachbarn er ibnen jurud führen werbe, wandte er fich unmittelbar bon Sparta nach Meffenien, und nachbem er bie Ueberbleibsel ber alten Einwohner verfammelt, meb. rere aus ben angrangenben Begenben fich mit ibnen au vereinigen ermuntert, und bie Arfaber und anbere Berbunbeten gur bulfreichen Theilnahme vermocht batte, grundete er, unter feperlichen Opfern und Gebethen, an einem bequemen Orte, eine neue Stadt, ber er ben Rahmen Deffene gab, vertheilte bie Relber burch bas Loos und fandte Bothen an bie auswartigen Deffenier, um auch fie jur Wiebertchr in ibr Baterland einzulaben y). Eine anfebnliche Befagung Thebaner übernahm bierauf Die Bertheidigung ber jungen noch ichwachen Pflangftabt, und Epaminonbas ructe, mabrend ber biegmahl ungewohnlich faumenbe und zwecklos bandelnbe Iphifrates bie Ens gen bes Bebirges ben Oneum bewachte, burch bie ben Renchred in Megaris ein und langte, nach einer brepmonatlichen Abmefenheit, ungeftort und mit viela fachem Rubme geschmudt, wieder in Bootien an z).

v) Die Beweisstellen findet man ben Diober XV. 66. 67. und Pansanias IV. 26. Die vothigen Erläuterungen liefert die eilste Henlage.

<sup>\*)</sup> Zenephon VI. 5, 49 - 52.

Menn bie Athenienser aleich nach ber Schlacht bep Leuftra und in ber Rolge, als Epaminonbas in Latonita einbrach, furchtfam auf Thebens Dacht binfabn. fo vermehrten fich ist biefe Beforgniffe burch bie Grundung von Deffene und burch die enge Berbindung ber Bolfer Gub-Artabiens um ein großes. Die Rothwenbigfeit, fich nicht von Sparta ju entfernen, fondern ibm wohlwollend bie Sand ju biethen, marb immer fublbarer, und bie Uebergeugung biervon bereitete ben Abgeordneten, welche die Spartaner und ihre veloponnefischen Berbunbeten mit bem Eintritte bes Krublings nach Athen fandten, eine gunftige Aufnahme. In einer offentlichen Berfammlung murben, gleich nach ihrer Erscheinung, bie gemeinsamen Bortheile aller griechischen Staaten fenerlich unb ernstlich erwogen. Man überlegte, ob es nicht mobl gethan fen, menn Athen funftig jur See und Sparta ju gande anfuhre, und verwarf ben Gedanten, weil mit Diefer Einrichtung Die volltommene Bleichbeit, beren Erreichung man beabfichtigte, fich nicht zu bertragen fcbien. Es erfolgte eine nochmablige Berath-Schlagung nnb Prufung, und bie Entscheibung fiel endlich babin aus, bag bepbe Bemeinheiten alle funf Tage mit bem Dberbefehle wechfeln a) und ben fort.

a) Renophon VII. 1, 1 — 14., vergl. Diobor XV. 67. Man fieht übrigens nicht recht ein, was für Bortheile, fep es von Seiten der Shre, oder bes Krieges, durch

schritten Thebens widerstehen wollen. In der That war anch der Beschluß faum gefaßt, so traten bereits Umstände ein, welche die schleunige Ersüllung der Bedingungen soberten: denn die Artaber hatten nicht allein unter Lytomeds Anführung die latonische Gränzstadt Pellana überfallen und sie, bevor man ihr hülfe leisten konnte, rein ausgeplundert und die Beschung erschlagen b), sondern sogar, in Vereinigung mit den Argivern und Eleern, die Thebaner zu einem nochmahligen Einfalle in den Peloponnes aufgerufen. Diese neue Gefahr machte es den Atheniensern zur Pflicht, sich zur Vertheibigung ihrer Verbündeten zur tiken, und sie sämmten nicht, die erforderlichen Geschanftalten auf das schuellste zu treffen. Ihr Felde

biefe Uebereinkunft erhalten werden konnten. Und erwähnt kein alter Schriftsteller etwas von den Felgen Diefer Verabredung und ihrem Einflusse in die öffentlichen Angelegenheiten.

Diodor am angez. Orte. Wenorhon übergeht biefen Umftand, so wie überhaupt die Beranlastung zu dem zwepten Juge des Epaminondas ganzlich mit Stillschweis gen. Wie er die Sache einleitet, sollte man bennah glauben, die Erzählung hange noch mit VI. 5, 51. zus sammen, was doch nicht ift: benn er giebt und reffensbar die Begebenheiten eines neuen Jahres. Die Plumberung von Pellana ben Diodor, und die des lacedemonischen aber im messenschen Bebiethe liegenden Afine ben Zenophon (VII. 1, 25.) sind sicher keine au einer Nahmensverwechselung entstandene Unrichtigkeit, sons dern hande verschieden.

berr Chabrias rudte fogleich mit einem Deere in ben Beloponnes ein, und nachbem er, außer ben Degg. renfern, Die Pellender, Rorinther und Spartaner an Ach aezogen, und an zwanzia taufend Dann zufam. mengebracht batte, vermabrte er bie Baffe ben Oneum und Reitchred mit Pallifaben und Graben und vollen, bete, ebe noch die Reinde eintrafen, die Arbeit. Diefe Dinberniffe maren jeboch fur ben Epaminonbas, ber auch biegmabl bie Unternehmung leitete, nicht lange unuberwindlich. Dit bem rafchen Ungeftum, ber alle feine Unternehmungen bezeichnete, eroffnete er Ach ba, wo die Spartaner ftenben, ben Durchgang, und vereinigte fich gludlich mit feinen veloponnefifchen Bundesgenoffen. Sicpon und Dellene nabmen thebanifche Befagung ein, bas Gebieth von Epidan. rus murbe gleichsam im Rluge verbeert, und felbft Rorinth mare mabricheinlich in die Sande bes fchnell umfehrenben Siegere gerathen, wenn Chabrias nicht burch, feine Entschloffenheit und Rriegstunft ben Unfall abgewehrt und balb nachhet ber Stols ber Arfaber ben Thebaner über ben Ifthmus juructjugeben bewogen battec). Erft burch feine Entfernung be-

e) Eenephen VII. 1, 15 — 19. Diodor XV. 68 69. Less terer muß bier ben erftern ergänzen und berichtigen. Einige nicht sehr bedeutende Nachweisungen aus bem Pausonias und Polyan bat Schneiber zu 5. 17. 18. bepgebracht. — Der Ursachen, weshalb die Arfader

samen die Spartaner, benen ber ditere Dionys auf zwanzig Triremen Sulfsvoller gefandt hatte, wieder frepern Spielraum und errangen einigt Bortheile über bie thebanisch gesinnten Sichonier d). Indeg blübte, unangefochten, bas neu angelegte Meffene immer mehr empbr, und bie Thebaner schätten es für wichtig

ein fo ungemabnliches Intrauen und bief fo fchnell gu fich fasten, maren mehrere; vorzuglich aber geboren Dabin : erflich, bie engere Berbindung, bie burch bie Babl eines Ausschuffes von Bebntaufent unter ihnen gefliftet worden, und die grofere Thatigfeit und Orbe nung, die baburch in ibre dfentlichen Angelegenheiten gefommen mar ; zwentene, bas Rriegeglud, bas manche. ibrer Unternehmungen, wie Zenophon felbft 6. 23. anertennt, begunftigt batte, brittens, ber fubne emror: Arebende Beift Des Enfameds, Des erften Dannes im Staate, ben er allen Bewohnern Arfabiens einzuflogen verfucte, und endlich viertens, ein fiehender befolde; ter Rriegebaufe, vom Zenorhon Evatiten genannt, und mahricheinlich nichte andere, ale Diobore (NV. 67.) funf taufend Auserlefene. Aus Benophen VI 4. 34. lernen wir , mas nicht unwichtig ift, baf eigentlich nur arme Burger als Epariten bienten; benn ale man ibnen ihre Lobnung in ighlen aufhotte, ichieben alle, bie ihrer nicht entrathen tonnten, fogleich aus, mahricheine lich, um ju ihren burgerlichen Gewetben, an beren Betteibung bie Rriege - Uebungen und öffentlichen Befchafte fie binberten, jurudiufchren, und mehrere ber vermogenden Burget etferten bet Ausgeschiebenen Stelle, "damit, fagt bet Schriftfieller, fie über die Epariten, nicht biefe über fie gebiethen michten." 2Bas fich fonft noch aus Zenophon und andern für eine nabere Renntnif Diefer Rrieger : Claffe gewinnen laft, bat Morns ju 4, 33. jufammengefelt:

<sup>4)</sup> Zenophon VII. 1, 20 — 26. Diobor XV. 70.

genug, um von ben Unterhandlungen, die Philistue, Artaxerres Gefandter, ju Delphi eroffnete, ausjuscheiben, weil man die Abhängigfeit der genannten Stadt ju einer Friedens- Bedingung machen wollte.).

Schon ber Unwille, ben ber Perfer über biefe Weigerung empfand, batte für Theben bie nachtheislige Folge, baß er, vor feiner Rücktehr nach Aften, zwep taufend Mann Miethtruppen zur Unterftühung ber Gegenparten in Gold nahm, und fie im voraus bezahltef); und ba mit dem Eintritte des Frühlings auch ber altere Dionys neue hülfsvolker fandteg), fo

- a) Zenophon VII. 1, 27. Dieber am enget. D. Rad bem lentern, fandte Artarerres, nach bem erftern. Aricbarjanes ben Philistus. Der Nahme bes Aricbarsanes fommt, aufer der Stelle, Die Schneiber in Dem Demoffbenes gefunden bat, auch noch beom Zenophon 1, 4, 7 und V. 1, 25 und im Enc. Ag fil. 2, 26 und benm Diedet XV. 90. vor. Aus allem erbellt, bag et einer ber bebeutenbern Satrapen Rlein : Affens mar. Babricheinlich alfe batte ibn ber Verfer : Ronig, als Burge bes antalcibifden griebens, bevollmachtigt, bie s griedifden Staaten burd ben Philistus gufammen berufen ju laffen und diefem jugloich bas ju einer Erupvenwerbung nothine Gil mitjugeben, falls ber eine ober ber andere Theil fich wiberfranftig bemiefe. Das Theben nicht blog den Meffeniern feinen Soun ents tiebn, fendern auch bie bortifchen Gemeinbeiten far fren erfidren follte, fagt Diobor.
- A Zenophon am angei. D.
- m) Derfeibe 5. 28.

murbe die Lage bes genannten Ctaates unftreitig febr bebenklich geworben fepn, wenn man ibn, ber bamals in Theffalien beschäftigt mar b), mit ber gefammten Dacht ber Berbunbeten, wie bie Athenienfer riethen i), überfallen und beunruhiget batte. Abes Sparta bachte auf Rache gegen bie Arfaber, von benen feine Grangen bebrobt und obnlangft erft bas lacebamonische Afine ausgeplundert worden mark), und trug barauf an, baf bie ficilifchen Rrieger in Lato, nien landen und fich mit bem Seere ber Gingebornen und ben Soldnern bes Philistus verbinden follten. Da nun die Stimmen ber Bunbesgenoffen fur biefe Meinung entschieben, fo bestrafte Archibam, Cobn bes Agefilaus, au ber Spige bes aus Fremben und Ginbeimischen gemischten Deeres, querft bie Einwohner von Rarna, bie bem Epaminonbas, ben feinem Ginfalle in Latonien, freunbschaftlich entgegen gefommen maren, und ructe fo bann in bas Gebieth der artabischen Barrhaffer vor. Babrend er bier bas land mit Reuer und Schwert verheerte, fammelten fich bie Argiver, um ihre greunde ju retten, und trafen gerabe ein, als bie Dienftzeit ber ficilifchen

b) Man vergleiche Morus und die in ber Sinleitung jut Ehronologie gegebene Uebersicht ber Ereignisse in Shese sellen.

i) Zenophon 5. 28.

<sup>4)</sup> Derfelbe VII. 1, 25.

Bolfer berlaufen und ihr Anführer Giffibes auf bem Ructinge nach Sparta begriffen war. Bum Gluck für Archidam, marfen fich bie Deffenier ben Abgiebenben ben einem engen Paffe entgegen und gmangen fie, bie, welche fie verlaffen wollten, um fchnelle Unterftugung gu bitten, inbef bie Arfaber und Argiver, pon einer andern Geite, Die Strafe nach Latonifa befegten und benben, ben Sulfe fuchenben und Sulfe bringenden, ben Rudweg ju fperren brobten. Bewirfte bie harte Rothwendigfeit, was vielleicht ber frene Entschluß nie bewirft haben murbe. Archibam fellte in ber Ebene, wo bie Strafe, bie ju ben Eutreffern und nach Mibea !) führt, jufammenftogt, fein heer in Ordnung und begann, unter ben gunftigen ober boch gunftig gebeuteten Zeichen bes himmels, eine Schlacht, bie ben ben Alten ben Dahmen ber thranenlofen fuhrt und, wenn wir beren Berichten alauben burfen, ihres Gleichen in ber Befchichte nicht gefunden bat m). Die Spartaner brachten ihren Rein-

I) Die Eutresier waren, (man sehe Pausan. VIII. 27, 3. und) Stephanus unter Eurenois.) ein Bolf in Arkas dien. In oder an seinen Gränzen muß folglich auch Midea gesucht werden. Bon dem in Argolis, woran Worus erinnert, ift offenbar nicht die Rede.

m) Benophon 5. 28 — 32. Diodor XV. 72., vergl. Plustarch in Vic. Ageal. 33. und, wegen der Einnahme von Karpa, Polyan I. 41, 5. denn wahrscheinlich muß hier und IV. 2, 20. Kaejas, nicht. Kaigas gelesen werden.

den eine völlige Niederlage bey, ohne selbst einen einzigen Mann zu verlieren n), und erfüllten, nach so vielen erlittenen Ungläcksfällen, ihre Mitburger zum ersten Mahle wieder mit reiner Freude und ihre übermüthigen treulosen Nachbarn mit der Furcht gerechter Ahndung und Wiedervergeltung. Wenigstens sagt uns Diodor, daß Megalopolis, an dessen Gründung man seit Jahren gearbeitet hatte, eigentslich ist erst zu Staude gekommen und von den in Schrecken gesetzten Parrhastern und Manaliern, die in vierzig Odrfern wohnten, bevollfert worden sepo.

Indes biefes im Peloponnes vorging, beschloffen die Thebaner, entweder, weil fie, burch bas Gluck ber Waffen, bas Uebergewicht in Griechenland ju

w) So einmuthig die angeführten Zengnisse und mehrere dieß besidtigen, so sehr überkeigt gleichwohl die Sache alle Wahrscheinlichkeit, jumahl, wenn der Werlust auf feindlicher Seite, wie Diodor melbet, jehn tausend betrug. War vielleicht bloß von den Spartanern feiner gefallen und die Schlacht folglich ganz eigentlich für Sparta thränenlos? Ich dense sin der Khat, daß die Worte Tenophous 5. 32. Τι Δακεδαιμονίων ουδεία τεθναίη, und Diodors έπεσε Λακεδαιμονίων ουδεία dieß sagen sollen. Daß die Alten Lacedamonier und Spartaner gewöhnlich nicht unterscheiden, habe ich anderwärts schon bewerkt.

o) Diodor XV. 72., vergl. Paufan. VIII. 27, 1 — 6. und, wegen ber Zeit, wenn Megalopolis gegründet wurde, die eilfte Bevlage.

behaupten verzweifelten, pber, burch ihr Betragen gegen ben Philistus, ben Ronig ber Berfer, beleibigt zu baben fürchteten, ibm ihre Bunfche unmittelbar burch einen Abgeordneten vorzulegen und gaben zu bem Ende bem Belopidas ben Auftrag, nach Affien binübergufegeln. Als biefer abgereift mar und bie Abficht feiner Gendung befannt murbe, bieften es Die übrigen Staaten, nahmentlich Athen, Argos, Sparta, Arfabien und Elis, fur Pflicht, ben Donarchen ebenfalls begruffen ju laffen, und bevollmachtigten, jeber, einen ober etliche Burger, um ibre Ungelegenheiten an bem Sofe ju Sufa ju fubren. Allein von allen Gefanbten mußte feiner feinen Borftellupgen mehr Rachbruck ju geben, als ber thebanifche. In die Gefchichte ber alten Zeiten eingebenb. geigte er, wie Theben, von ben Lagen bes Berres an, es immer treu und redlich mit Berfien gemeint und ben Bortheil biefes Reiches vor allen griechischen Staaten beforbert habe, und entwarf ein fo lebhaf. tes Gemablbe von ben Berbienften feines Boltes um bie Beherricher in Sufa, bag Artarerres ihm alle Foberungen jugeftand und fchriftlich erflarte, "er wolle, daß Sparta Meffeniens Unabhangigfeit anerfenne und Athen feine Schiffe abtafele, und werbe, im Weigerungefalle, bem einen wie bem anbern Staate ben Rrieg aufundigen." Dit biefer Antwort febrte Pelopibas, triumphirent, juruct, und bie Thebaner

unterliefen nicht, fogleich alle griechischen Gemeinbeiten gufammenguberufen, und fie, nach Berlefung bes toniglichen Schreibens, aufzufobern, fich gegen fie und ben Monarchen eiblich jur Befolgung ber Bebingungen zu verpflichten. Aber biefe Unmuthungen entfprachen ben Bunfchen und Abfichten ber Berfammelten fo wenig, bag bie meiften weber ist, noch, als fie nachher einzeln beschickt wurden, fich jur Leifung bes Gibes bequemten, und ber Anschlag ber Thebaner, fich auf biefem Wege ber Begemonie gu berfichern, an ber hartnactigfeit bes Gegenbunbes und vorzüglich ber Arfaber und Korinther scheiterte p). Much empfand es Epaminonbas fo lebhaft, wie wenig durch die Unterhandlung mit Berften für fein Baterland gewonnen, und wie viel bagegen burch bie Entfernung ber Artaber, im Rall eines neu entftebenben Rrieges, verloren fen, bag er gleich im folgen. ben Sabre, nachbem ber Argiver Diffas den Pag über ben Berg Oneum, welchen athenienfische und fpartanifche Diethtruppen befest hielten, überrafcht unb für ihn gewonnen batte, nach Achaia aufbrach, um Die oligarchischen Berfaffungen ber bortigen Stabte anfzubeben und die Arfaber und andere Bundesgenoffen fich baburch geneigt ju machen. Inbeg fcblug

e) Zenophon VII. 1, 33 — 40., vergl. Plutard in Vic. Pelop. 30.

felbst biese Unternehmung nicht ju Thebens Vortheile ans. Die achaischen Oligarchen, zuerst vom Spaminonbas geschont, und nachher von den thebanischen Harmosten gedrückt und vertrieben, bemächtigten sich, ba ihre Anzahl nicht klein war, der Derter, aus benen man fie verjagt hatte, von neuem, und ergriffen von nun an gegen die Thebaner und Arkader die Partey Sparta 3 4).

Eben so schnell, wie die Stadte Achaiens ihr politisches Berhaltniß gegen Theben geandert hatten, wechselten um dieselbe Zeit noch mehrere griechische Semeinheiten, theils frepwillig, theils geswungen, das ihrige gegen den genannten Staat und unter einunder selbst. Themison und Theodorus aus Eudsa bemächtigten sich der attischen Gränzstadt Oropus, und die Athenienser, denen keiner von allen ihren Berbündeten zu Hälfe kam, mußten sie den Thebamern dis auf rechtliche Entscheidunge) überlassen. Sogleich trug Lykomedes, der Arkader, den Unwilken der Athenienser benußend, ihnen ein Bundniß mit seinem Bolke an, und fand, wiewohl sie Freunde und er und seine Mitbürger Feinde von Sparta waren, den erwünsichten Eingangs). Die Korintber, gegen

<sup>9)</sup> Zenophon VII. 1, 41 - 45. Diobor XV. 75.

e) Eenophon VII. 4, 1. and Diedor 76.

s) Eenophon VII. 4, 2. 3. Es war Lufomeds lette Uas

verderbliche Anschläge entwarfen, fraten, mit Erlaubniß Sparta's und unter dem Porbehalte es nicht befriegen zu durfen, aus dem Bunde gegen die Thebaner heraus und schlossen mit ihuen einen Frieden für
ihren Staat z). Die Phliuster, bisher die treuesten Anhänger Sparta's, die nun seit Jahren hauptsächlich mit Siepon und Argos gefämpft und sich nur
durch Athens Benstand erhalten hatten, folgten dem
Bepspiele Rorinths, gaben das Castel Thyamia an
Siepon zurück und wurden von Theben ebenfalls in
den Bergleich aufgenommen v). Die Spartaner hin-

terhanblung. Auf bem Radwege von Athen tam er um.

<sup>6)</sup> Xenophon VII. 4, 4 — 10.

v) Xenophon VII. 4, 10. 11., vergl. 2, 1 - 23. und Diobor XV. 75. Auf Die bier ermabnte Beplegung ber Streitigfeiten bezieht fich, mas ber lettere 76. fagt: Unterbeffen Schiefte ber Perfer : Ronig Abgeordnete am Die Griechen und vermochte fie, ihre Streitigkeiten au endigen und einen gemeinfamen Krieben ju foliegen. Co endigte ber fo genannte latonifche' ober bootifche Rrieg, nachbem er, von ber leuftrifchen Schlacht an gerechnet, langer ale funf Jahre gebauert hatte" Rur irrt er, wie icon Dodwell ad a. 45. bemerft bat. barin, bag er bie wieder bergestellte Eintracht auf bie Rechnung bes perfifchen Monarchen fcbreibt. Satis. manifeftum eft, fagt ber Englanber gan; richtig, tacito magis ciuitatum fingularum, de fuis commodis iudicantium, confensu, quam praecepto Artaxerxie pacem fuife conciliatam.

gegen, fo fehr fie von ben bepben ihnen verbandeten Staaten aufgemuntert wurden, ein gleiches zu thun, weigerten fich ftandhaft, die Unabhangigkeit der Defenier anzuerkennen x), erhielten Hulfsvoller vom jungern Dionpsy) und eroberten um diese Zeit Sellasia, bas ihnen, wie Rarya, bey dem Ginfalle des Epaminondas, abtrunnig geworden und noch nicht zum Sehorsam zurück gekehrt war z).

Wenn indeß die Reigung dieses Staates der allgemeinen Rube, ju deren Begründung im Peloponnes die eben genannten fleinern Semeinheiten die Jande gebothen hatten, entgegenstrebte, so wurde er doch, ohne eine befondere Beranlassung, durch seine Erschöpfung und Kraftlosigfeit bestimmt worden sen, den Frieden stillschweigend zu beobachten. Aber noch gab es in der Halbinsel zwen andere, längst schon wechselseitig erbitterte und, um verträglich zusammen zu wohnen, nicht genug gedemuthigte Bolfer, die

<sup>2)</sup> Man lefe, was fie benm Benophon VII. 4, 9. ben jum Frieden rathenden Korinthern aumorten.

y) Dieß war bas britte Mahl, bag bie Beherrscher Sielliens Sparta mit Truppen unterführten. Auch hier find Anlag und Berhaltnif nicht flar; indes last fich faum zweifeln, daß bevbe Dionofe hauptfächlich burch bie Achtung bes borischen Nahmens bewogen wurden, den Spartanern Julfsvölfer zu fenden, und bie gefandten auf ihre eigenen Koften zu unterhalten.

<sup>2)</sup> Xenophon VII. 4, 12,

Cleer und Arfaber, beren Berbaltniffe ber Erbaltung ber Cintracht nicht gufagten. Jene, in frubern Beiten bon ben Spartanern und Arfabern vieler ihnen jugeborigen ober boch unterworfenen Stabte beraubt a), gingen ichon lange bamit um, fich bas Berlorene wieber jugueignen und faben ben igigen Beitpuntt als nicht ungunftig fur fich an, und biefe, burch mebrere neu getroffene Ginrichtungen enger unter ein ander verbunden b), und gewohnt, feit ber Schwach. ung Sparta's, fich als bas erfte peloponnefifche Bolf gu betrachten, maren fo weit entfernt, bie Infpruche ber Eleer gelten ju laffen, bag fie vielmebe Die Gelegenheit, fie noch mehr ju beschranten, mie Bergungen erwarteten. Der Anfang bes Rampfes ging von ber vormable elifchen, nachher artabifchen Stadt Laffon aus. Die Eleer überfielen und eroberten fie, und bie Arfaber rudten über bie Grange, folugen die ihnen entgegengeschickte Manuschaft in einem Treffen und brangen bis vor Elis, bie Sauptfabt bes ganbes, bie jeboch burch bie Rreunde ber Dligarchie gegen bie Blane ber Demofraten und bie Dacht ber auswärtigen Feinde vertheibigt und ben

a) Mam erinnere fich ber Ereigniffe ber frühern Jahre, ober beffen, was Zenophon III. 2, 21. u. f. erzihlt, vergl. über bie Anfprüche ber Arfaber Diobor XV. 77.

Dach fabe bie wichtigfte G. 174. in ber Rote e bengebracht.

ginem gwenten Anfalle ber Arfaber, ben bie Dolfe. parten veranlagte, burch bie Achaer gebect murbe c). Affein Diefe Ereigniffe maren gleichfam nur bas Bor-Spiel bon ben ernftern Auftritten und ber fich aus ibnen entwickelnden und, man tann faft fagen, letten Anftrengung ber gefammten griechifden Rraft. Gleich im folgenden Jahre mifchten fich bie Spartaner, guf. gemuntert von ben Eleenn, in Die obmalteften Streisigfeiten, befchaftigten, unter Archibams gubrung, Die Artader in ihrem eigenen lande burch die Diegnahme ber fleinen ben Megalopolis gelegenen Seftung Rrompus d), und erleichterten fo ben Eleern Die Eroberung von Pplus, mobin die bemofratisch gefinnten Burger unter artabifchem Schupe gefichtet maren e). Auf folche Beife Schwanfte bie Bunge in ber Bage bes Glud's eine geraume Beit unficher bin und ber, ale, nach mannigfaltigen Angriffen, Rromnus enblich wieberum fur bie Spartaner verloren ging, und bie Arfaber, benen Athen, ihre Berbundete, wier bunbert Reiter fanbte, in Gemeinschaft mit ben Bifaten, die ber Gelegenheit, ihre alten Rechte gelrent ju machen, gern wahrnahmen, bie bundert und vierte Olympiabe begingen, und ungeachtet bie Eleer

c) Tenophon VII. 4, 12 - 12. Diobor XV. 77.

d) Benophon 4, 19. 20., vergl. die Auerdate ben Plutarch da vicioso pudore. Tom. VIII. p. 117.

e) Eenophen 4, 21 - 26.

und Achder fie, wahrend ber Rever, unvermuthet beunrubigten, bie Spiele bennoch, unter ben Baffen Achend, beenbigten, und fo gar einen großen Theil der Weibaeschenke und beiligen Gelber aus bem Teme vel Aupiters mit fich binwegführten f). Die griechie fche Geschichte ftellt eine Menge Benfpiele auf. wie bart man bie an ber Gottheit begangenen Berichul bungen zu rachen pflegte, und wie bereitwiflig alle Ctac. ten jur Beftrafung ber Tempelrauber unb Gottesverachter bie Sand bothen: aber biefmabl beburfte es feiner Bereinigung bon außen, um bie Deiligthumsichanber von ihrem Unrechte gu fibergengen. Die Mantineer befchloffen aus eigenem Moeriebe, fic ber Bermenbung ber Gelber jum gemeinen Bebrauche nicht schulbig zu machen, und ba mehrere von ben Dberhauptern ber Arfaber biefe Befinnung biligten. to farchteten bie, welche bie erbeuteten Gelber in Bermahrung hatten und fich ihrer jum Theil gur Besehlung eines fiebenben Golbnerbeeres bebienten e). fie marten, wenn man Rechnung foberte, in Gefebr wernthen, und ersuchten beshalb bie Thebaner, fo balb ale moglich ine Selb ju raden, weil auferbem bie Arkaber leicht bewogen werben konnten, wieber

<sup>1)</sup> Zenophon 4, 27 - 32. Diobor XV. 78.

<sup>2)</sup> Der Epariten, von benen ich G. 174 c. Die nothige Blachricht gogobon babe.

auf fpartanifche Seite ju treten. Diefe verratherifche und ihren 3med feineswegs verfehlende Unterbandlung tonnte ber friedliebenden Parten weber entgebu, noch als unbedeutend von ihr verachtet werben, fonbern bewog fie vielmehr, fich fogleich burch Sefanbten bie Ginmifchung Thebend ju verbitten und bie Eleer au benachrichtigen, bag fte ibnen bie Aufficht aber ben olympifchen Tempel jurucfjugeben bereit maren. Ein fo unerwartetes Unerbiethen mar ben lettern nicht anbers, benn febr willfommen. Die Bergnugen erflarten fis fich, einen Baffenftillftand eingeben gu wollen, und icon batten bie Arfaber, aus allen Stabten ibn ju Tegea fenerlich befchworen, als fie auf einmabl von ber Gegenparten und bem thebanischen Befehlshaber, ber mit brey hunbert Sopliten in ber Stadt lag mabrend bes veranftalteten Kriebensfchman fes, argliftig überfallen und, bem gröften Theile nach, verhaftet wurden. Bum Glade fur bie Gefangenen waren bie meiften bon ben Mantineern, benen es bauptfachlich galt, in ber Berwirrung entronnen, und da biefe gleich ben folgenden Lag jebe Bortebrung trafen, um ihre Mitburger ju befrepen, fo gerieth ber harmoft ber Thebaner in große Berlegenheit, entließ alle Eingeferferten ohne Unterfchieb und versuchte fein Benehmen, fo gut er vermochte, ju rechtfertigen. Geine Bertheibigung mar jeboch von eben fo wenig Erfolg ben ber Gegenparten, als

bie Anflage, die fie ju Theben wider ihn erhub, bey dem Spaminondas, dem damahligen Feldherrn ber Thebaner. Ohne auch nur den Schein der Räßigung ju suchen, antwortete er der Sesandtschaft, daß er im Nahmen seiner Mitburger, die sich schon jum Kriege gerüstet hatten, den ohne ihr Wiffen geschlossenen Frieden für einen Verrath erklaren muffe und teinen Anstand nehmen werde, mit seinem Heere nachkens gegen Arfadien auszubrechen b).

Der tropige Bescheib bes Epaminonbas belehrte bie Arkader hinlanglich, was und wie viel sie zu furchten hatten. Mehrere von ihnen, die Mantineer an ihrer Spige, traten baber, nebst den Eleern und Achdern, zusammen und sandten zugleich Abgeordnete an die Spartaner und Athenienser, von welchen jene, durch die Betrachtung ihrer eigenen Gefahr bewogen, und diese, neuerlich erst durch den Versuch der Thebaner, ihnen die Seeherrschaft zu entreißen, erbittert i), der Aussoderung willig Gehör gaben und

b) Benophon 4, 33 — 40. Diodor 82. ftellt die Sache fehrlabweichend, aber wie schon Mitford (History of Greece Tom. VI. 351.) bemerkt hat, weder mahrscheins licher, noch übereinstimmend mit seiner eigenen Erzählung dar.

i) Diobor XV. 78. 79. Es ift Schabe, bag Diobor nicht umfidnblicher über einen Gegenftand fpricht, von bem man fich ife gern genau unterrichten medete. Wenn bie

ben fraftigften Benftand verfprachen k). Der asfoloffene Bund machte jeboch ben Epaminonbas in feinem Borbaben nicht wantenb. Uebergengt, baff. ben feiner Erfcheinung in ber Salbinfel, fich gewiß mehrere Staaten anschließen murben, jog er bie Boo. tier, nebft ben Eubdern, Lofrern und einigen theffes · Lifchen Bolterichaften, an fich, und ructe mit bem Erublinge in ben Veloponnes, mo fogleich bie Giend. nier, Argiver und Deffenier, und in Arfabien bie wichtigen Gemeinheiten Tegea und Megalopolis ibn verftarften I). Schon batte er, eine gunflige Belegenbeit erlauernb, in und um Tegea eine Zeitlang verweilt m), als bie Rachricht einlief, Agefilaus fen, um mit ben Bunbesgenoffen, bie in einem verschanzten Lager ben Mantinea ftanben, fich ju vereinigen, aus Lafonien aufgebrochen und bereits über Bellana bor-

Khebaner, wie er erjählt, wirflich eine Flotte wen bundert Schiffen auszurüßen beschlossen, die Rhodier, Chier und Byjanzier durch den au sie gesandten Spaminondas zu sich herüber zogen, und die Gegenanstalzten des atheniensischen Navarchen Laches vereitelten, so hatte Athen gewiß alle Ursache auf seiner hut zu seon und eine Nebenbuhlerinn zur See in Theben zu fürchten. Bevläusig gedenkt auch Isokrates in orac, ad Philipp. p. 136. und mit einigen Abweichungen Plutarch in Vic. Philopoem. 14. der Sache.

k) Zenophon VII. 5, 1 - 3., vergl. Diobor XV. 82. 85.

<sup>1)</sup> Zenophon 5, 4- 5. unb Disbor am anges. D.

m) Wenophon 5, 8.

gerudt. Gin fo gludlicher Umftanb mar es eben, ben ber Thebaner erwartete. In ber fichern hoff nung, Sparta unbewacht und unvertheibigt in fiberrafchen, ließ er fein Bolf fogleich fpeifen, brang ohne Raft bie gange Racht hindurch vormarte, und erreichte mit' bem Unbruche bes Lages bie Sauptftabt Lafoniens. Co fonell und beimlich er inbef feinen Abjug veranstaltet batte, fo mar Agefilaus gleichwobl bavon benachrichtiget worben, und einige Rreter, bie er auf ber Stelle an feinen Gobn Archibamus nach Sparta fandte, tamen bem feinblichen Beere um mehige Augenblicke zuvor und vereitelten fo einen Heberfall , beffen Rolgen fich nicht berechnen laffen. einer Befonnenheit und Thatigfeit, bie bes Erben bes våterlichen Ruhms gang murdig war, raffte Ar. dibamus alles, was die ABaffen tragen tounte, que fammen, und machte ben Epaminandas, ber bieffmahl von ber Morbfeite angriff und bis auf ben Martt ber Stadt vordrang, jeben Schritt ftreitig. Rnaben und Greife beunruhigten von ben Dachern ben Reind, und wer irgend noch einen Reft von Jugendfraft in fich trug, vertheibigte bie Bugange und Straffen. Uebera fl herrichte Anftrengung und Bermirrung, Gefahr und Mord, und die hartnackigkeit bes Thebaners fiampfte eben fo tapfer gegen die Schwierigfeiten, benen er begegnete, wie die Waterlandslitbe ber Spartaner für ibre Tempel und Deerbe, als Agefi-

Laus, ber mit feinem Deere und ben Mantineern Berauflog, ben zweifelhaften Streit endigte und ben Epaminonbas bewog, fein Lager in ber Mabe von Cparta aufzuschlagen. Diefer an Unfchlagen unerschöpfliche Relbbert ließ fich jedoch burch ben getauschten Entwurf fo menia fcbrecken, baf er vielmehr in bemfelben Qugenblicte, mo er ben erften aufgeben mußte, einen amenten von gleicher Art fafte. Unterrichtet, baff Die Mantineer ben Agefilaus mit ihrer gangen Macht bealeiteten, entwarf er auf ber Stelle ben Dlan, gegen ibre Stadt ju versuchen, was ibm gegen Sparta ausauführen miglungen mar, und ructe mit feinen Leuten, die nie einen anbern Willen fannten, als bem ibres Rubrers, nachbem er ibnen einige Stunden Rube gegonnt und etliche Reiter gur Unterhaltung! ber Bacht . Reuer im Lager jurudgelaffen batte, obne Aber bas Glud fcien fich biegmabl Bergua aus. wiber ibn verschworen zu baben und gleichsam feiner Bebarrlichkeit und Rlugbeit ju fpotten. Bu ber nabmlichen Zeit, wo er, (es mar Mittag,) vor Mantinea erfcbien, trafen bie Sulfsvoller von Utben auf ber anbern Seite ber Stadt ein, und bie menigen guruck, gebliebenen Einwohner beftiegen, burch ben Anblick ber mit ihnen Berbundeten begeiftert, die Mauern und fellten bem Reinde Raffung und Rube entgegen n).

m) Die hauptstellen fiehn ben Zenaph. 5, 9 - 17., Dios ber 22 - 24. und Bolob. IK. 2., vergl. Bininrch in

Dach biefem zwiefachen und jebesmabl verunaludten Berfuche, befchloß Epaminonbas, nicht mehr bon bem Bufalle ju erwarten, ob und wie er ibn begunftigen wolle, fonbern ber Sapferfeit bie Enticheis bung in einem Rampfe auf frenem Felbe ju überlaffen o). Die berühmte Chlacht ben Mantinea, welche am zwolften bes Monats Cfirrophorion im zwenten Jahre ber bunbert und vierten Dlympiabe gefochten wurde und, wir mogen auf bie Starte ber Beere, oder auf den Ruf der Rubrer, oder auf die Unftrengung und Erbitterung ber Streitenden febn, gewiß bie wichtigfte ift, in ber Griechen gegen Griechen geftenben haben, theilt in ber Ergablung ber Gefchichtfcreiber gleiches Schickfal mit ber von leuftra. Auch über fie find bie Berichtep) nicht gleichlautenb und bie Darftellung ber auf benben Seiten mehrmahls abgefchlägenen und mehrmable erneuerten Unfalle nicht

Vir. Agefil. 34. und, wegen mancher Abweichungen, Die zehnte Benlage. Die Athenieuser, (ich erins nere dieß, um den scheinbaren Widerspruch im Tenosphon 6. 7. 15. in heben,) hatten ausgesprengt, sie murs den den Arkadern jur See zu Hulfe kommen, um den Epaminondas, der sie den Nemea erwartete, zu tausschen. Als dieser ausgebrochen war, nahmen sie ihren Weg zu Lande über Reond.

e) Zenophon 5, 18 — 20., verglichen, wegen bes ablans fenden Oberbefehle bes Epaminondas und ber Zeithes fimmung, die Einleftung jur Chronologie.

p) Bep Xenophon 5, 21-25., bey Olobor XV. 84-87. Dritter Band.

febr beutlich. Rur und inbeff, bie wir nicht fomobl wiffen wollen, wie bas Treffen, als von wem und mit welchem Erfolge es gewonnen marb, ift es binreichend zu bemerten, bag bie überbachten Unffalten bes Epaminonbas, ber feine Felbherrntalente biefmabl in ihrem gangen Umfange entfaltete, und feine ' perfonliche Lapferfeit, die bier burch einen belbenmuthigen Tod ihr Biel fand, ben Gieg ben Thebanern zuwendeten, ohne ihnen jeboch, wiewohl er eigentlich fur biefen 3weck allein ein langes Leben finburch thatig gemefen mar, bie Dberberrichaft über Griechenland fichern ju tonnen. Die bleibenbe Birtung bes morberifchen Gefechtes war in ber That feine anbere, als eine gangliche Erfchopfung aller, die baran Theil genommen batten, und ein allgemeiner Rriebe, ben Die friegerischen Staaten beschwuren q.) Aber felbft biefem Rrieben, in welchen man Meffenien einschloß,

<sup>4)</sup> Benophon 5, 26. 27. Diodor 89. Bollte man die mannigsaltigen, auf die Erlangung der hegemonie gezichteten, Bestrebungen Thebens, die mit der Schlacht bev Mantinea, wenn nicht aushörten, doch stille fiansden, in wenige charafteristische Borte zusammensassen, so bonnte man sagen, daß es seine Macht durch die Unterdrückung der böotischen Städte zu gründen, durch die Schwächung der Spartaner zu behaupten, durch ben beabsichtigten Einstuß in Theffaliens Angelegenheiten zu sichern, durch die schwarzeilung der Berfer zu erschleichen und durch die Austüstung seiner Flotte zu erringen gesucht habe.

trafen die Spartaner nicht ben, sondern etflaten durch den Mund des Agestlaus, daß sie die genannte Provinz für keinen griechischen Staat erkennten, und benutten zugleich die sich ihnen eben darbiethende Gerlegenheit, den König von Persteu, der den Bund vermittelt und die Aufnahme der Messenier lebhaft besfördert hatte, ihren ganzen Unmuth empfinden zu lassen.).

Artarerres war nahmlich, wie überhaupt in ben letten Jahren feiner Regierung, so auch um diese Zeit, mit seinen Satrapen und vorzüglich mit denen in Sprien und Vorder - Affen ins beschwerliche Rriege berwickelt, die dadurch um vieles gefährlicher wurzben, daß Tacho, der ist unabhängig über das ehebem perfische Aegypten herrschte, die Emporer nicht nur mit seiner ganzen Macht unterstützte, sondern so gar Gelder an den Agesilaus sandte und ihn aussocherte, Truppen für ihn zu werben und nach Aegypten zu segeln, um daselbst die Leitung des Krieges zu überenehmen .). Offendar hatte der Spartaner mehr denn

r) Plutarch in Vic. Agefil. 35. und Dieber am angeg. Orte und 90.

s) Der Hauptschriftsteller über biesen Ariegezug ift Plustarch in Vit. Ageil. 36 — 40., vergl. Zenophon in Encom. Ageil. 2, 28 — 30. und Athendus XIV. 2. p. 616. d. Diodor, ber von bieser Unternehmung XV. 90

eine gegrundete Urfache, biefe Untrage juruckzutveifen. Seiner Jahre maren viel; fein Rorper empfand alle Die Leiden', welche bas Alter und eine Menge erbulbeter Beichmerben berbenführen; und fur ben Ronia eines frepen griechifchen Boltes fchien es noch uberbem unanftanbig, feine Dienfte fur Golb an einen abtrunnigen Bafallen ju verfaufen. Aber alle biefe Bebenflichkeiten verloren fich benm Ugefilaus in bem Borgefühle ber Rache an Berfien und in ber Ausficht ben erfchopften Gemeinschat burch frembe Sulfsgelber und Gefchente ju bereichern; und fo fchiffte er. an ber Spite von taufend Sopliten, und begleitet von brengig jugeordneten Rathgebern, über bas Huch biefmabl bemabrte fich am Ril, wie Meer. ebebem am Maander, ber Rubm ber auslanbifden Lapferfeit und bie Ueberlegenheit fpartanischer Relb. beren. Agefilaus, aufgebracht, bag Lacho ihm nicht ben Oberbefehl anvertraute, verband fich mit beffen Batersbruder, Mettanebus, ber, mahrend jener in Phonicien ftand, fich in Aegypten gum Ronig aufwarf, und veranderte badurch auf einmahl alle bisher beftehenben Berbaltniffe. Lacho mußte fein Seil in ber Klucht fuchen; Meftanebus übermand, vermit-

<sup>— 93</sup> foricht, verwirrt alles auf eine unglaubliche Beife und verdient, wie schon mehrere Gelehrten, unter andern Meffeling (ju Cap. 93.) und Perijon (jum Aelian V. 1.), geurtheilt haben, keinen Glauben.

telft ber griechischen hulfsvoller, einen wider ihn auftretenden Gegenkönig aus Mendes, und Agefilaus empfing, nach geendigtem Feldzuge, reiche Geschenker) und schiffte sich mit dem Eintritte des Winters ein, um dem Vaterlande in den Unruhen, die dort von neuem hervorgingen v), bezzustehn. Allein die Erfüllung dieses Wunsches ward ihm nicht von dem Schicksfale gegönnt. Ein Sturm ergriff ihn in der Nähe von Eprene und trieb ihn oftwarts in den so genanten Menelaus. Hafen, wo er plöglich erfrankte und im achtzigsten Jahre seines Lebens und im sieden und drepfligsten seiner Regierung starb x).

- e) Nach Plutarch 230, nach Nepos XVII. 2, 6, 220 Eq.: lente.
- Die Nerwirrungen, die den Beloponnes abermahls gerrütteten, kennen aus Diodor XV. 94. und Demofthes nes pro Megalopolic. Aus bepben ergiebt sich, (und nun-so viel gehört hleher,) baß die Regalopoliten sich gerfreuen und wieder in ihre alten Size zurückehren wollten. Die Athenienser sürchteten nicht ohne Grund, es möchte, wenn dieß geschähe, das bestehende Gleichzewicht der Arafte leiden und Sparta oder Theben von neuem ein Uebergewicht erhalten, und zwangen daher durch die Absendung einer bedeutenden Nacht die Einwohner von Regalopolis ihren Entschluß aufzugeben. Den Antheil, den Sparta an diesen Handeln nehmen mußte, begreift man von selbst.
- x) Man sehe bie Einleitung jur Chronologie. Sein Leichnam murbe, wie Nepos XVII. 2, 7. sagt, mit Wachs übergoffen und so nach Sparta jurudgebracht-

Agefilaus mar unftreitig ein Mann von bobem Dutbe und unerschutterlicher Rraft. Co entschloffen et, gleich nach feiner Thronbesteigung, ben ibn einengenben Abfichten Epfanders entgegentrat, fo entfoloffen vertheibigte und bewahrte er fein Unfehn, fo lange er herrschte, und es ift ficher nicht zu viel gefast, wenn man behauptet, bag unter allen Ronigen Sparta's feiner bie Bugel ber Regierung mit fefterer Sand gelenft bat, als er. Eben fo unverfennbar enthallt fich in feinem Charafter bie Liebe ju feinem Baterlande und bas Beftreben, bie Dacht beffelben auf alle Urt ju erweitern, ober vielmehr Sparta's Dbergemalt uber alle griechische Stabte unerschutterlich ju begrunden. Darauf bezog fich ber fubne Plan, ben er gur Unterbruckung ber perfifchen Monarchie fafte; babin gielten alle Entwurfe nach feiner Ruck. febr in Europa ab; ans biefer Urfache entfprang ber unversohnliche Dag, mit bem er Theben verfolgte, und um besmillen allein übernahm er, wie ich fo eben bemerkte, ben fur ibn nicht febr ehrenvollen Bug nach Auch Die andern Tugenben, Die man in Megpyten. einem Boglinge Enfurge gleichfam mit Gewiffheit erwartet, bie Berfchmahung aller . Prachtliebe und Schwelgeren, die Gleichgultigfeit gegen Arbeiten und Beschwerben und die Chrfurcht fur die Gefete und Unordnungen bes Staates, finden wir alle in ibm vereinigt. Allein fo ein gerechtes Lob biefe Borgige

verbienen mogen, fo fehlte ihm gleichwohl noch febr viel. um ber vollenbete Mann ju fenn, ju bem ibn Zenophon und, auf beffen Borte, bie meiften altern und neuern Gefchichtschreiber y) erheben. Es ift mabr, Agefilaus fprach ber Gerechtigfeit und Reblichfeit ben weitem fo breift und ichamlos nicht Sohn, wie Lnfander: aber barum verlaugnete er boch in feinem Benehmen nie ben Spartaner. Er arbeitete, um feimen Ginflug ju fichern, eben fo, wie jener, auf bie Erhohung und Beforberung feiner Bermandten und Kreunde bin z), und ichabete burch biefe Dagregeln, wie jener, bem Staate. Die Banbeggenoffen Sparta's erfuhren unter feiner Regierung biefelben Dif. bandlungen, bie fie fruber erfahren batten a), und lernten zu ihrem Schrecken, baf fie nur ein anbered. nicht ein leichteres Roch trugen. Ungerechtigfeit unb Berratheren, fobalb fie feinem Baterlande nutten, fanben an ihm nicht bloß im Stillen, fonbern offent.

y) Man vergleiche unter ben lettern Meiners iniber Gefc. ber Wiffenich. Et. 11. S. 334. und f.

e) Selbst Tenophon in ber H. Gr. III. 4, 29. muß bieß einraumen und sucht es vergebens im Encom. 11, 12. 13. zu beschönigen. Auch Plutarch tabelt Agesilaus Sefälligkeit gegen seine Freunde laut genug in Viz. 5. 13. p. 644.

Bas noch jum vollfidndigen Beweise biefer Behauptung mangelt, werben bie nachherigen Betrachtungen bins jufugen.

gich einen warmen Bertheibiger und wurden ungefcheus auch von ibm ausgeubt b). Gelbft bie rechtliche Sanblungeweife, die er gegen ben Tiffaphernes beobachtete, - wie verfthwindet fie vor ber Treulofigfeit, bie er, bon Tithrauftes erfauft, fich gegen ben Pharnabagus erlaubte, und wie ungenügend ift die Bertheibigung, die ibm Tenophon c) ben biefer Gelegenbeit in ben Mund legt! Ra, vielleicht burfte, auf unpartenischer Bage gewogen. fo gar ber Rubm. beffen Agefilaus, als Selb und Rrieger, genießt, noch manche Ginfchranfung leiben. Bielleicht murbe man bann ermagen, bag-er feine gorbern eigentlich auf ben Gefilben Uffens gegen bie Barbaren erfocht, in Griechenland oft vorfichtig tampfte, niemable ent-Scheibend fiegte, um feinen Relbberrnnahmen unbeflect ju erhalten, fich bem Staate mehrmable unter einem nichtigen Bormanbe entrog, und ben Epaminondas, ben er fo beleibigend in ber Berfammlung angriff, nur ein einziges Dahl und nicht anders, als von Roth gebrungen, im frenen Relbe entgegentrat. Auch eine weiter ausgeführte Bergleichung bes Lacebamoniers mit bem Thebaner mochte Schwerlich

d) Man erinnere sich ber Eroberung von Rabmea und bes Benehmens bes Agesilaus gegen Lacho, über welches Plutarch in Vix. 37. p. 701. ein so richtiges Urtheil fällt.

e) IV. 1, 84 — 36.

jum Bortbeil bes erftern ausfallen. Daff fie bte Rrafte ihrer Boller überschatten, fie in unmaffigen Unftrengungen erschopften und bie innere Boblfahrt bem außern Glange jum Opfer brachten, murbe ber unbeftochene Staatsmann bem einen wie bem anbern aur Laft legen d) und fur benbe in der Lage Griechenlands und ben Umftanden ber Beit eine gerechte Entfculbigung finden. Aber eben er murbe millfabrig befennen, baf Epaminondas burch ben größern Reichthum an Sulfequellen, bie ibm fein Genius barboth, burch bie mannigfaltigen Relbherrntugenben, bie fich in ibm vereinigten, und burch bie tubnere Berfolgung bes einmabl ergriffenen Bieles, mehr, als Agefilaus, berufen mar, Griechenlands Gefengeber ju werben, und jugleich, wegen bes bobern Abels feiner Ratur und ber vollendetern Bilbung, bie er erbalten. batte, es mehr, als jener, verdiente.

Meine Lefer haben abermahls einen Zeitraum bon eilf Olympiaden mit mir burchwandert. An bem Ende eines an Begebenheiten fo fruchtbaren Abschnit-

d) In der Shat find es einzig diese Audfichten, um beren willen ein neuerer Schriftfteller, H. Meinets, in der Gesch. der Wiffensch. Th. II. S. 561. nub f. die handlungsweise des Spaminondas verdammt: aber warum übersah er denn die nahmlichen Verirrungen und Abweichungen von dem Pfade des Rechtes und der Alugheit an dem Agestlaus?

tes ift es eben fo nothwendig als nuglich, ben Blick ruckwarts zu kehren und das bunte Gemisch vielfach in einander verschlungener Ereignisse noch einmahl zu überschauen und sie nach ihrem innern Jusammen-bange zu ordnen. hier ist die Ansicht, unter welcher sich mir die Geschichte der Griechen vom Schlusse des pelopounesischen Krieges bis zum Tode des Agestlaus barkellt.

Der Antheil, ben bie Spartaner, nach ber Demuthigung Athens und ber wieber erlangten Degemonie, an bem Rriege bes jungern Eprus nabmen, gielte gunachft gewiß nicht auf Eroberung in Uffen ab, fonbern ging unftreitig von ber Berpflichtung aus, bie feine bem Epfander erwiefene Freundschaft ihnen auflegte, ungeachtet man allerbings mit Recht boraussehen barf, baf fie auf bie Dantbarteit bes Pringen rechneten, und mit Bestimmtheit erwarteten, er werbe, auf ben perfifchen Thron erhoben, ihnen bie herrschaft über bie Griechen bewahren und fichern. Diefe fconen hoffnungen vereitelte die Schlacht bep Runara. Ein treuer Freund und Bundesgenoffe ging ibnen bier im Eprus verloren, und ein erbitterter Biberfacher wuchs ihnen in feinem Bruber entgegen. Der einzige Gewinn, ben fie von bem ungludlichen Buge einernteten, mar bie nabere Renntnig bes perfifchen Reiches und feiner innern Kraftlofiafeit.

biefe Erfahrung geftust, befchloffen fle, fich burch Sewalt zu erfampfen, was fie von ber Kreundichaft obne Anftrengung ju erhalten geglaubt batten, bas beift, burch bie Unterjochung Aftens ben Gehorfam ber Griechen ju erzwingen, und beschloffen es um fb mehr, ba fie bereite bamable theils aus ber Bieberbefrenung Athens, theils aus ben Unruben ber Eleer bie Gefahren, bie ihnen brohten, vorausfahn. Schon war bas heer verfammelt, und alle Buruftungen vollenbet, als bie Berfer, bie fur ben Thron von Sufa zu gittern anfingen, burch ben Beg ber Beftechung ben Rrieg von bem Bergen Affens ableiteten und ihre Reinde in Europa beschäftigten. Bon biefer Beit an feben wir bie Grartaner von neuem fur bie Erhaltung bes Gleichgewichts in bem Peloponnes, porzuglich fur ben Befit von Korinth, und gegen Athen, beffen Rlotten nach ber Schlacht ben Rnibus wieber machtig murben, um bie herrschaft jur Gee ffreiten, bis endlich ber Friede bes Untalcibas ben Berfern bie affatischen Griechen überliefert, Die europaifchen aber ihren mechfelfeitigen Unfpruchen auf einander ju entfagen verpflichtet, und die Spartaner wenn nicht erhebt und ftartt, boch ficher ftellt und mit bem Amte. Die Bollftreder ber verabredeten Bebingungen ju fenn, befleibet. Auf einmahl entspinnt fich in Thracien ein neuer 3wift, ben bie Spartaner, fraft ibres Auftrages, ju folichten berbepeilen. Auf

bem Wege babin werden fie, burch bie verratherifche Einnahme ber thebanifchen Afropolis, herrn von Theben, befigen fie einige Jahre, verlieren fie unvermuthet und gerathen barüber mit ben Thebanern in einen Rampf, ben Athen, welches auf die Seite ber lettern tritt, erfcmert und berlangert und bie berubmte Schlacht ben Leuftra entscheibet. Seit ber hier erlittenen Ginbufe finb bie Spartaner nicht mehrvermogend, ihr Unfehn in bem Peloponnes geltenb ju machen und ihr Schieberichteramt mit Rachbruck, wie bisher, ju vermalten. Gie felbft merben gezwungen, ihr gand gegen bie Thebaner und mehrere mit ihnen verbundene Wolfer ber halbinfel ju vertheibigen und verbanten ihre politifche Fortbauer allein ber Eifersucht, die Thebens junehmende Große ben Athenienfern und andern Griechen einflogt, und bem Benftande, ber ihnen von biefen zugeführt wird und auch bie Folgen bes Treffens bep Mantinea unschablich für fie macht.

Es wird nicht nothig fenn, noch etwas über die Berknupfung biefer Begebenheiten unter einander, oder über die Urfachen, warum fie gerade diefen und keinen andern Gang nehmen, ju fagen. Ich habe in meiner ganzen Erzählung und durch die Stellung und Anordnung der Ereigniffe felbst mich zu zeigen bemucht, woraus sie entsprangen und warum sie sich

gerabe auf diese Weise entwickelten, und bin ich in meiner Absicht nicht ganz unglücklich gewesen, so barf ich hoffen, daß meine Lefer keinen nabern Aufschluß über die Lage, in welcher sich Sparta am Ende dieses Zeitraums zu dem übrigen Griechenland befand, und über den unglücklichen Erfolg aller seiner Anstrengungen bedürfen werden. Nur zwey Bemerkungen, deren Ausschhrung der Fortschritt der Erzählung nicht erlaubte, mögen, da sie beyde zur Erläuterung des eben berührten Punktes beptragen, hier ihren Plagsfinden.

Die erfte betrifft die sinsbaren Inseln und Städte ber affatischen Rufte. Ueber bas Verhältnist bepber zu Athen hat uns ber anssührliche und genaue Thucybies, wenn auch keinen vollkommenen Aufschluft, boch ungemein lehrreiche Winke gegeben e). Wir wissen recht sehr gut, welche Obliegenheiten sie gegen ben genannten Staat, so lange er ber leitende war, beobachten mußten, wie die Foderungen desselben von Zeit zu Zeit sich mehrten und brückender wurden, wie in demselben Wase vie Unzufriedenheit der Belasteten zunahm und was für einen bedeutenden Einstuß diese Stimmung auf die Entscheidung des peloponnesischen

e) Man findet fie in der zwölften Bevlage gefams melt und zu einer geschichtlichen Darftellung genust.

Sang anbere bagegen ftebt es um bie Rrieges batte. Renntnif bes Berbaltniffes biefer Infeln und Stabte au Grarta feit ber Enbigung jenes Rrieges. Eenophon berührt es nicht nur überhaupt felten; er bricht auch, wenn er barauf ju reben fommt, fo fchnell ab. ale ob er fürchte, etwas jum Rachtheile Sparta's verrathen ju muffen, und lagt und mehr abnden, als ertennen, welcher Untbeil biefen Staaten an bem Sange bes Rrieges und ber Wenbung, bie er fur Sparta nahm, gebubre. Inbef ben aller Durftigfeit ber Rachrichten auf ber einen und ben aller fchlauen Berbeimlichung auf ber anbern Seite, ift es bennoch fo gut ale entschieden, bag das griechische Afien und ber Bellefpont fich unter Sparta feines beffern Loofes erfreuten, als unter Athen, und die Behandlung, Die fie erfuhren, auch in ben Rrieg, ben bas erftere führte, einfloft. Ich will mich bier weber auf die gewaltsame Ansegung ber harmoften und Defabarchen in ben affatifchen Staaten burch Enfander, noch auf bie Graufamteiten, die Rlearch in Bygang ausubte, noch auf die Befchmerben, welche die aftatifchen Bunbesgenoffen gegen Thimbron einlegten, berufen. bem erftern eingefesten Gewalten mirtten bie fpartanischen Ephoren felbft entgegen f); wiber ben zwenten

f) Zenophon III. 4, 2., vergl. Plutarch in Vic. Lys. 21. und in Vic. Agest, 6.

fanbten fie ein Deer, bas ibn verjagteg), und ber britte ergriff bie Rlucht, um bie Belbftrafe, bie man ibm auflegte, nicht bejablen ju burfen b). für wird man auch die Eintracht und bas gute Bernehmen, in welchem, nach Zenophoni), die Burger in ben griechisch - afiatifchen Stabten unter Agefilaus lebten, und bie Bereitwilligfeit, mit der fie ber Rabne ber Spartaner folgten, nicht gegen mich geltenb gu machen fuchen. Abgerechnet, bag ber genannte Schrift. fteller felbftk) mit durren Worten ergablt, bag, vor ber Anfunft bes fpartanifchen Roniges in ben griechifchen Stagten Rlein . Affens, Die großte Berwirrung geherricht habe und die Berfaffung weber ariftofratifch noch bemofratisch gewesen fen, so lebrt auch bie Rolge ber Begebenheiten unwiberfprechlich, baf bie Rube, beren fie, mabrent Agefilaus Anwefenbeit, genoffen, fo wenig, als die Folgfamteit, die fie bewiefen, eine frepwillige, fonbern eine burch bie Gegenwart bes Kelbheren und feiner Bolfer erzwungene war I)."

g) Dieber XIV. 12.

b) Zenophen III. 1, 8.

i) Encom, Agefil. 1, 37. 38., vergl. Hift. Gr. IV. 2, 3. 4.

a) III. 4, 7. Auf bie brudenbe Lage ber Infeln fpielt auch Demofthenes pro Coron. p. 258. an-

<sup>1)</sup> Für biefe Behauptung findet fich auch in Ifofrates ad Philipp. p. 145. eine merkwarbige Beftätigung. "Ages

Konon hatte kaum die Seeschlacht ben Anibus gewonenen, so sielen alle Inseln und Stadte, die den Spartanern unterthänig gewesen waren, von ihnen ab m). Die Athenienser soberten nach dem antalcidischen Frieden, ben den von neuem entstandenen Feindseligkeisten zwischen Theben und Sparta, die dem lettern abermahls gehorchenden Chier, Byzanzier, Rhodier und Mitplender kaum zum Abfalle auf, so ließen sie sich sogleich dereitwillig sinden n). Ja, als Eubda,

filans, sagt er, wolte, während seiner Anwesenbeit in Afient, zwey an sich lobliche, aber unverträgliche Zwecke mit einander vereinigen, — er wollte den Persfer König bekriegen und seine verjagten Freunde, jes den in seine Stadt, zurücksühren und mit der Obersgewalt bekleiden. Aus diesen Bemühungen für seine Freunde entstand für die Griechen Gesadt und linglück, und ihm selbst sehlte es, wegen der sich erhebenden Unruhen, an Muße und Kraft, die Barbaren anzusgreisen."

- m) Tenophon IV. 8, 1., vergl. Diodor XIV. 84. Der Krieg murde von der Zeit an eben so heftig zu Waffer,, wegen der abtrunnigen Insulaner und Städte, ale zu Lande, wegen Korinth, geführt. Man sehe außer den bevden genannten Schriftsellern Demosth. in Lept. p. 291. und Isotrates in Eusgor. p. 293. lin. 2.
- w) Diobor XV. 28. 30. Wenophon und Plutarch (pielen bende, jener V. 4, 34., diefer in Vic. Pelop. 15, auf diefen Ucbertritt an. Die angezogenen Stellen fagen übrigens klar, daß der antalcidische Friedensschluß von den Spartanern eigentlich gar nicht geachtet wurde und die Inseln des ägäschen Weeres und die eurospäischen Kuftenstädte nach, wie vor, von ihnen abshängig blieben.

welches thenfalls fpartanifche Sobeit erfannte, an Athen abertrat, flieg bie Babl ber Stabte, bie ben menen Genenbund bilbeten', auf flebengig o). Dich bautt, biefe Erfcheinungen allein schon beweisen bim langlich, baf bie Spannung, bie zwifchen ben Schusberrn und ben Schutzlingen obwaltete. nicht gering Doch wir brauchen nicht ben biefer leichten Duthmagung fieben ju bleiben. Die unaufberlichen Priege, Die Sparta führte', und Die folgen Abficiten, die es verfolgte, brachten es ohnebin mit fich, und Die Ausfagen mehrerer alten Schriftfieller befidtigen es, bag feine Berbunbeten es unaufhorlich und regelmäßig, mit Mannfchaft und Gelb unterftugen muften p); und ift es glaublich, daß fo freuge @p. biether, :wie die Spartaner, jumabl, nachban bie Berfer ihnen ibre Schate verfchloffen, einen: mafigen. Gebrauch von ihrer herrichaft gemacht und ihre

e) Diebet XV. 30.

p) Man sehe Wenophen III. 2, 7. und V. 1, 2. Aus bet lenten Stelle geht gan; beutlich herbor, bas ber Erisbut, ben die Insulaner zahlten, eine gewird miliche Abgabe war. Eine andere hieher gehörige Nachricht, die Diodor XIV. 10. ertheilt, habe ich bereits Gesch. III. S. 20. benunt. Auch verbient noch bemerkt zu wers den, daß der Zehnte, ben Agesslaus, ben seiner Rücktehr aus Afien bem belphischen Gette weitete (Wenoph. IV. 3, 21), nicht unter hundert Talenten betrug. Ist es wohl glaublich, das er einen zwenschrigen Arieg einzig auf Rosen der Verser geführt und noch kausend Talente erübriget haben sollte?

skatischen Hundesgenoffen schonenber, als die in Eugopa, behandelt haben sollten? Rein, die athenlenfischen Aedner, die man meistens als partepisch amklagt und verdächtig macht, haben sicher nicht zu harte Beschuldigungen auf sie gehäusta) und die tvandelbare Treue der Schupverwanden und Unterthauen gewis eben so viel zur Erschützerung der spartanischen, als früher zur Bernichtung der athenienflichen Obergewalt bengetragen.

Aber von einem nicht geringern Einfinsse auf ben Rvieg und insbesondere auf die Wendung, die er für Sparta nahm, war zweytens auch die Art, wie er geführt wurde. Sis zu dem Zeitraume, von dem hier die Robe ift, hatten die Spartaner in heeren zu Ink und auf frevem Felde vor allen andern griecht. Ichen Wolkerschaften den Vorrang, und diesen nicht mit Unrecht, behauptet. Ihre Körper wurden von Jugend auf an Beschwerden gewöhnt und durch Ar- beit abgehärtet; ihre Moren bothen, ein wohl verstundener und unablässig geübter Hausen, sedem An-

<sup>9)</sup> Man lese unter andern die ftarten Stellen in Ifofrates Panegyr p. 88. c. 29—34. Auch im Panachen. p. 373. fagt er von den Spartanern: "Raum hatten fie mit den Persern Freundschaft geschloffen und Athen überwältigt, so legten sie auf den Nacken derer, die sie befrenen zu wollen vorgaben, ein harteres Joch, als auf den Heloten liegt."

griffe Trot; ibre friegerifchen Entwidelungen maren leicht und ficher, und ibre Bewaffnung zeichnete Red portheilbaft aus. Bie batten fie, ben folchen Rom augen, nicht bad Rriegsglud beberrichen und in bee Regel an ibre , Schritte feffeln follen! Dag biefes indel in den Tagen des Agefilans nicht mehr ber Rall mar, lebrt bie Geldichte ber Peribbe, an beren Galuffe wir fleben, und baff bit Rieberingen, Die Gparte erafen, wenigftens gum Theit in bem veranberten Infanbe feiner und ber feindlichen beere ibren Grund batten, glaube ich aus mehr als einem Umftenbe folgern ju burfen. Das erfte, was Jebem ben einem auch nur fluchtigen Nachbenten auffallen muß, ift, baß bie Moren die Sparta fanbte, nur wenig echte Sparta. ner enthielten und nur wenige enthalten fonnte. Da ich noch einmabl auf biefe Behauptung gurudtommen unb fe ausführlich erdretern werbe, fo begnüge ich mich bier · porlaufia, auf Xenophone Beugniff geftust r), au bemerten, bag, mabrend und mehr noch nach bem peloponbefifchen Rriege, ein großer Theil ber fpartanifchen Deetesmacht aus Meodamoben beftand, die ben mabren Spartanern meber an Uebung noch an Lapferfeit gleich tamen und von bem Pharfalter Polybamas ansbruct. lich für unfabig ertlart werben, fich mit ben Trup, pen bes Theffaliers Jafon ju meffen. Coon biefe

v) VI. 1. p. 339., vergl. Gefc. B. I. Ef. I. G. 234.

Mbnahme an innerer Kraft in Sparta's heeren war den Unternehmungen des Staates an fich nachtheilig, aber fie wurde es noch mehr durch die Anstalten, die man, besonders in und seit dem korinthischen Kriege, von seindlicher Seite traf, ich meine, durch die Bildung besserer Truppen und durch die Anwendung neuer taktischer hülfsmittel. Die Wiethvölker, die unster Iphikrates standen, waren so vortresslich geübe, daß sie sich ohne Feldherrn zu rathen wußten:); seine Peltasten, ein haufen, den er selbst durch Beränderung der Wassen, geschassen hatte, machten in mehr als einem Kampse ihre Gewandtheit und Schnellige

s) So bestimmt Repod XI. 2, 1. 2. Wie treffich Inbie Frates feine Leute auch jur See ju beschäftigen unb ju üben mußte, ergabit Zenophon VI. 2, 27 - 29. Ueberhaupt latt es fich gar nicht verfennen, bag bie Miethvolfer in ben fpatern Beiten Griechenlands eine immer bedeutenbere Rolle fpielten, und mas Jafon berm Benosbon VI. 1. p. 334. ben feinigen nachrubmt, eigentlich von allen, ober boch von ben meiften galt. "Ich habe, fagt er, (benn bie Borte find ju mertwurdig, um fie bier nicht mitzutheilen,) an fechs taufend frembe Goldner/ mit benen es, meines Bebuntens, fo leicht fein Staat aufnehmen wirb. 3mgr eine eben fo große Anjahl. Streiter mare vielleicht aufsubringen. Allein abgerechnet, bag bie fidbtifchen Beere Leute liefern, Die entweder in ben Jahren icon ju weit vorgeruct, ober ju jung find, fo treiben auch nur menige in jeber Stadt die erforderlichen Leibesübungen. Ben mir bingegen ift fein Goldner, ber nicht fo gut, wie ich, alle Befdwerben ausbalten Zonnte."

feit geltenb :); und bie beilige Schaar von thebani-- fchen Junglingen, Die, vormable einzeln fechtenb, vom Pelopidas in einen Rorper vereinigt und fo erft furchtbar murbe, burfte fich ohne Bedenten bem fpar. tanifchen Bhalang entargenftellen v). Bie bie Rrieger, fo bie Urt, fie ju brauchen. Es ift feiner von ben genannten Beerführern, ber nicht mit allem Gifer ber Taftif obgelegen batte, und feiner, ber nicht von Chabrias und Epaminondas mare hierin übertroffen worden. Auch baben bie Alten die Stellungen bes erftern laut bewundert x) und Die Deifter ber neuern Rriegsfunft ben Angriffen und Schlachtordnungen des lettern volle Berechtigfeit wiederfah. ren laffeny). Man tnupfe an diese Thatfachen die Betrachtung, baff in ben Rampf ber Thebaner und Spartaner fich eine Erbitterung mifchte, Die nicht geringer mar, als die in ben meffenischen Rriegen obmaltende, und man wird ben Ausgang ber leuftrischen Schlacht und bie mit ihr zusammenbangenden fpatern Ereigniffe gewiß als eine naturliche Kolge ber Ber-

e) Diobor XV. 44. Nepos XI. 1., vergl. Zenophon IV. 5, -13 und f.

v) Plutarch in Vit. Pelop. 17. u. f.

x) Diobor XV. 32. Nepos XII. 1.

y) Man febe, fatt aller, mas Folard jum Polyb. Tom. I. p. 84- 87. über bas Treffen ben Leuftra und Mantinea bemerkt bat.

Saltniffe und veranderten Zeitumstanbe ansehen lernen. — Doch genug von dem spartanischen Staate,
als einer friegführenden und nach außen wirfenden Macht. Richten wir ist unsere Ausmertsamteit auf feine innere Lage und Verfassung und auf die Umwandlung, die bepde erfuhren.

Bas ich ichon am Schluffe ber Beschichte bes peloponnefifchen Rrieges von ber junehmenben Gemalt ber Ephoren und ber verminderten ber Ronige und anderer Obrigfeiten bemerft babe, bas bewahrt und beftatigt fich eben fo febr und auffallender, mabrend ber gangen Beriode, in welcher wir ben Agefifaus an ber Spite ber offentlichen Angelegenheiten Reben febn. Die Ephoren entscheiben, ob ein Rrieg geführt werben foll ober nicht, gieben bie erforberliche Mannichaft jufammen und übereragen bem Ronige ober einem andern ben Oberbefehla); ibres Anfehns bebarf bas tonigliche, um fich gegen ben Ginfluß machtiger Burger ju fichern und aufrecht ju erhalten a); ale Bepfiger ber Gerufig richten fie felbft über bie Ronige, und ihre Stimmen find fo gultig, wie bie ber Geronten b); zwen von ibnen ober, an ibrer

s) Benophon III. 2, 23. 25. 5, 6. II. 4, 29. V. 4, 14.

a' Benophon in ber julest angeführten Stelle.

b) Paufanias III. 5, 3.

eneffe. apaeordnete Rathe begleiten bie Ronige in auswärtigen Relbingen und machen aber ibr Betraaen :c) fie endlich beben angeordnete Regierungsformen auf, fenten von Sparta aus Die Unternehmungen ber Deerfabrer, geben ibnen Muftrage, rufen fie guract, ober befichtigen fie und laffen ibre Sandlungs. meife burd Bevollmächtigfe unterfuchen d). Es feblt nicht an mehrern einzelnen Winten, bie gu Beweifen für bie aufgeftellte Behaubtung genust werben tonnten, aber ber bunbigfte von allen ift, baf fo gar Ugeflaus nur baburch im Staate etwas galt und vermochte, weil er die Enboren und Geronten auf bas fconendfe bebanbelte und gegen benbe eine fluge unb wohl berechnete Rachgiebigfeit zeigte. Die Meufferung Plutarche über biefen Puntt ift ju mertwarbig. als daß ich fie bier nicht wortlich mittbeilen follte. "Bu Agefilaus Beiten, fast biefer Schriftftellere), war Die Macht ber Epboren und Geronten ungemein groß und zwischen ihnen und ben Ronigen ein alter und gleichfein immer fotterbenber Saf und Rampf. Baeflieus aber feblug ben entgegengefesten Weg ein. lieft allen Groll und Unwillen fallen, reichnete fie überall aus und bandelte nie, obnt fie vorber ju fra-

c) Zenophon II. 4, 36. und III. 4, 2- und befelbft Morus.

d) Tenophon III. 4, 2, 27. 1, 8. 2, 6.

e) In Vit. Agefil. 4. Tom. III. p. 619.

Burbe er gefobert, fo ging er nicht, fonbern aen. lief : traten, mabrent er auf bem Thron faf und Rechtsbandel fcblichtete, Die Ephoren ein, fo ftanb er auf; mablte er ein neues Mitglied in Die Berufie. fo fandte er bem Aufgenommenen eine Chlang und einen Dobfen jum Gefchent. Co mehrte; er, inbem er jener Anfebn und Burbe ju vermehren und zu erweitern fchien, unvermertt feinen Ginfluß und benutte bas Boblwollen, bas fie ibm bewiefen jur Berftarfung ber toniglichen Gewalt f)." Dan begreift leicht, wie weit bie Ephoren ihre Gerechtfame muften ausgebehnt und fich in bem Befite ber mit Unrecht errungenen Bortbeile befestigt baben, wonn Agefilaus, ein Ronig, ber mit fo vieler Rraft rea gierte, und fo manches große und bleibende Berdienft um ben Staat befaß, fich nicht getraute, ibnen ben Rrieg angufunbigen, fonbern es fur ficherer bielt, bas ibm wiber Gebuhr Entriffene ju erfchmeicheln, ale au erobern.

Doch bie Beranberung, welche bie erweiterte Macht ber Sphoren in einem Theile ber Staatsver-

f) Bas Plutarch in biefer Stelle von ber Unterwurfigfeit bes Agefilaus unter bie Ephvien melbet, befraftigt auch Tenophon burch eine jufällige Vergleichung
Encom. 1, 36. "Als die Abgeordneten, schreibt er,
in Afien aufamen, und ben Agefilaus auffoderten,
dem Vaterlande ju hulfe ju eilen, gehorchte er, nicht
anders, als ob er bor ben Funfen im Ephoreum
febe."

waltung nach fich jog, verfchwindet gegen eine anbere. bie auf bad Genze gebt und bie Grundfeften ber inturgie fchen Ginrichtung erschuttente. Die Berfaffung batte nabmlich überhaupt aufgebort, bas zu fenn, mas fie urforunglich fenn follte, - eine reine Demofratie, und war, wir wiffen nicht genau, mann, aber ficher ist fcon, in eine formliche Dligarchie übergegangen. Den beften Beleg für biefe Bebauptung liefert eine. mertwurdige Berichmerunge Gefchichte beym Zeno. phong), die in bag erfte Regierungsjabr bes Maefilans fallt und; ibrem wefentlichen Inhalte nach, folgenbe ift. Ein gewiffer Cingbon, ein junger thatiger Dann, und von dem Steate mehrmals icon in offentlichen Ungelegenheiten gebraucht, aber nicht fabia in Die Claffe bon Burgern, Die man Domden mannte, eineutreten, batte fich, unwillig bieles Borauge entbebren ju muffen, mit einigen trenen Leuten. bie, wie er, empfanben, verbunden und bereits alle Unftalten gur Musfuhrung feines Unternehmens gegen ben Staat getroffen, als er einen feiner vermeintlichen Rreunde, um ibn ebenfalls in die Berfchworung einsuweiben, auf ben Martt führte, und ibn bie bafelbit anwesenden eigentlichen Spartigten zu übergablen erfuchte. Der Kreund gablte ben Rouig, Die Ephoren. bie Geronten und einige anbere, jufammen etma

g) III. 3, 4 - 11.

viergig b), utto fragte vermunbett, warum et batauf nufmertfam gemacht werbe. Betrachte, antwortest Einabon, biefe wenigen und, auffer ihnen, bie Gpat. taner, bie auf ihren ganbautern leben, als beine Reinder alle übrigen Dotts : Claffen bingegen, nasmentlich bie Beloten , Redbaufbben , Sppaneionen und Periffen, ale beine Rieunde, Bir, Die Derfcmornen, find im Befige einer binlangliden Ungabl Don Maffen; eine große Menge Schwerter, Spiefe, Merte, Beile und Sicheln lieden auf bem Gifen. Martre vorrattig ; auch tonnen im Rall ber Doth die Berathe ber Pflugei'i' holzhauer und Steinmegen und bie Bertzeuge ber Runftler bie Stelle ber Waffen, qumabl gegen Unbewehrtt / bertreten. **S**ab Muthe und entferne bich nicht aus ber Stabt !" Diele Eroffnung, fahrt Benophon fort, erfcbrectte ben, welchem fie gemacht wurde, fo febr, bag er fogleich zu den Ephoren eilte und, mas er gebort batte, an-Die Ephoren gingen bierauf unverzüglich, relate. und ohne bie fleine Berfammlung fobern gu laffen, mit ben Geronten, ber eine bier, ber anbere bort, su Rathe, und faßten auf bet Stelle ben Entfchlug, bem Cinadon fcheinbar einen Auftrag nath Auton i),

b) Nahmlich, wie Baldenar jum Derodot, p. 463. meint, inden Minigt, funf Ephoren, funf Bibider und ucht und zwanzig Geronten.

D In Meffenien gelegen. Man febe B. I. Eb. 2. 6.

gur Aufhebung einiger Anloniten und Deloten, ju geben, ihn selbst aber durch feine Begleiter, die man vorber gehörig unterrichtete, aushrhen ju lassen. Dieser Anschlag glückte vollkommen. Einadon ward unterwegs ergriffen, die Nahmen der Mitschuldigen, die man ihm abfragte, an die Sphoren vorausgeschickt, und er hierauf, bey seiner Nücktehr nach Sparta, nedst allen seinen Anhängern, an Hals und Händen gesesselt und durch die Stadt gepeitscht. Auf die Frage, weshald er einen so verderblichen Anschlag gegen den Staat gesast habe, erwiederte er fremuktige "Um in Sparta nicht geringer, als andere, ju seyn." Wich dunkt, diese Antwort, so wie die Unternehmung überhaupt leiten sehr natürlich auf solgende Ansicht.

Ungeachtet Lylungs Verfassung gang eigentlich barauf abzielte, bie verloren gegangene Gleichheit unter den Sparkanern wieder einzusühren und ihnen allen auf immer dieselbe Frepheit und dieselben Acchte zu sicher, so waren doch in einem Zeitraume von mehr als fünf hundert Jahren die nähmlichen ungleichen Berhältniffe, die vor ihm obgewaltet hatten, von neuem zurückgefehrt. Einen großen Theil Sparatner und angeschener Familien hatten Reieg und Lod weggeraffe; ein zwepter verlor durch zufällige Umstände seine Ansprücke an die höhern Stantsämter,

bie ju Burgern aufgenommenen Fremblinge und De. ridten waren bem gebornen Burger nie gleich gefest und am wenigften bes Senuffes gleicher Burben mit ihnen fabig geachtet worden; ber übrige zahlreiche Saufe der Beriofen und Seloten endlich verharrte in feiner hergebrachten und marlich nicht erleichterten Abbangigfeit. Go gefchab. es, bag ber Bau, ben ber Gefengeber entworfen und aufgeführt batte, allmablig ju Grunde ging, weil die Unterlagen, auf benen er rubte, fich aufloften und fentten. Die fpartanifchen Ramilien, benen es gelungen mar, fich über bie andern empor ju fcmingen, und mit welchen fich bie Barger aus ber Claffe ber Periofen um fo meniger meffen burften, bilbeten nach und nach einen eigenen Abel, bemachtigten fich ber bebeuten ben Stellen im Staate und riffen fo bie Bermaltung bes Bangen, bie ein Untheil Aller fenn follte, ausfchließend an fich. Reben und in mancher Ruckficht Aber fie ftellten fich bie Ephoren, bie, obaleich aus bem größern Saufen gemablt und jabrlich mechfelub, fich benuoch frubzeitig, wir miffen nicht, wie und auf welchem Bege, aber vielleicht eben burch ben Um-Rand, baf fie, wie 'einft unter ben Momern bie Bolts-Tribunen, Die einzige ber Menge angeborige Dbrig, feit maren, einen machtigen Ginfluß verschafft bat-Bepbe vereint arbeiteteten ber Gemalt, bie allein noch bas aufgehobene Gleichgewicht zu behaupten ober wieber berguftellen vermochte, bet toniglichen, entaegen , und die naturliche Folge, ibie fich aus einer folden Reibung ber Rrafte entwickeln.: mußte, mar eben eine Oligarchie, Die, mit ben Jahren fortichreit tenb, fich ftartte und je langer je bruckenber murbe. Sie ju belampfen ober vielmehr ju vernichten mar die Abficht bes ehraeizigen Einghon, und man barf feinen Plan nur. Scharf genug und Auge faffen; am eine volltommene Beftatigung für bie aufgeftellte Detmuthung in ihm ju finden. Er entwarf ibn k), weil er, obgleich fein geborner Spartaher, both als Burger, ein Recht an alle Chrenftellen gu babes glaubte und fich burch bie Benfagung biefes Bechtes beleidigt fühlte. Ersvetfolgte eine einzige Glaffe von Steatsburgern, bie Spartaner, weil; burch bie Befcluffe der tleinern Bolfsverfammlung, die, wie von Altere ber 1), for auch int, bon ihnen allen aber auch nur bon ihnen ausgingen, und burch mehrere bobere Burden und Memter, in beren ausschlieflichen Befit fich einige gefest batten, bie Regierung bes Landes eigentlich allein in ihren und ber Ephonen

k) Man vergleiche von bler an, mas ich G. I. Th. 1.
S. 232. u. f., vorzüglich S. 232. über bie verschiebes nen Stande in Latonien erinnert habe. Nur durch jene Entwickelungen kann bas Nuchfolgende verfiandlich werben.

<sup>1)</sup> Man febe B. I. Eb. 2, S. 91. 41. f. -

Handen: rubte. Er zählte auf bin Benftand b.a. Seloten, Rewbannoben und Peristen, weit von diefen mehr. ober minder gebrückten Bolts e Ciaffen alles zu hoffen war. Er versah fich tiner ahnlichen Unterstähnung zu den Lypomeionen, in so fern diese, als geringere spartanische Zürger, wenn keinet andern, doch gewiß der Lomden Rechte entbehren und folgelich so gut, wie en, Ursache hatten, das Joch der Oligarchie abzuschütteln.

So wichtig: bie Weranbtoung ber frartanifchen Megirrangsform on fich ift. fo warbeifte boch noch weit wichniger fur und werben, wenn wir ibre Men-Kerungen und Bietungen naber Bennten. vber. mft geiberte Borten. wenn wir beftimmen tonten. was und mie wiel wie Coboren, in Bemeinschaft mit bet Bleuffa, fich gegen die gebornen fewohl als aufgenommenten Burger erlaubten, bob und welche Ginfchrant ungen Die fleinere und großere Ettefa erfabren batte, was, bone fie ju befragen, entidneben wurde, endlich, wie man es in biefen Beiten mit Befehung ber Memter, Erlegung ber Abgaben, Anordnung ber Gerichte und Beftrafung ber Berbrechen ju halten pflegte. Aber leiber! ift an eine auch nur mahrscheinliche Beantwortung aller biefer und abnlicher Fragen Mur einzelne gerftreute Winte uber nicht zu benten. Sparta's Bolfemenge, Reichthum und Sitten finden fich in hen Miten, und auch fie find ichterich genuter um nicht pernachlässigkau-werden.

Email: Se Gine a constitution of Daß die Babl ber Bebornen, Spartanen: lange por der leuftrifchen Geblacht in Abnehmen man glaube ich schon aus ber Menge ber Mesbangoben bie man jum Rejege anmandte, folgern; tu burfen Ueberall, mo ban Werbunnen unbi Genbungen nenen bie Perfer Die Rebe ift, finden wir mie ich fruben erwähnte, Meobamphen genannt und fie ale Schweit bewaffnete angeftellim), to eine grofe Bermuthung boff bie unaufbarlithen Rriege, Die Sparta führter und besproens ber longwierige neloninnessiche, wie De überhaupt eine Menge Menschen aufgerieben. fo ind bespudeze die sparsanische Liugend vermindent hatten und einen Gefich ber gefchmachern Whalengeit nothwendig machten. Die blofe Bermuthung erbatt indes bald einen boben Boeb pon Bebricheinlichteit. wenn wir die Zampfe. Die Sparta, feit ber Demus thigung Athens, bald als Siegerinn, bald als Befiegte, bestand, überfebu . Dier unterbructe es bie Cleer, und bort fendet es bem jungerh Eprus eine Blotte mit feben hundert hoplicen, phie fur ihn nnb fich ben mindeften Bortheil ju erringen; bier fchlagt es auf ben Chenen Affens Die Gatrapen ber Perfer,

w) Man lefe Zenophon III. 1, 4. 4, 2., vergi. V. 3, 9.

und boed wich es unter ben Danere von Salfartus gefchlagen; bier tampft: Wilmit Rubm ben Roronea, und bort erschopft es fich in fleinen Gefechten um Rorinch und verliert burt Mbitrates bennab Die game ampHaifthe Mora. Es bedarf feines Berbeifesi bag für einen ichon fo tief erfchutterten Staat bie alantenbiten: Siege viel ift Abeuer erfauft lind bie fleinften Einbuffen aufer#: bebeuteth maten. ... Aber alle viele: Erngriffe baben , Felbit nach Benophons Meufferung w), nicht balb' fo wiel gur Entellerung Spurta's benaritagen . ale bit uneluclide Galacht ben Leutera. Gie ift es Sole biefer und mebriere Schriftfteller für ben Zeitpunte bet enblichen Donmiden bes Graates anfeben . und wer' fonnte, 'bel) einer . aufmerffamen Ermagung auch nur ber nachfter Itmi Raube, anftehn', ihnen benfunffatien? - Dannie-gini. fthen funf und funftig und fedtig Jahren treten, weil bie Bluthe ber Jugent babin ift, ift bie Gdran. ten und ergangen bie bunn gewobbenen Schaaren.

Ca. . . . .

bie neunte Beplage. Auch die Worte bes Ariftoteles (Policie. 11. '9. p. 108.): "Nicht einen einzigen ilns glücksfalt hielt ber Staat aus; suderm ging burch Wenschen Mangel zu Grunde "werben wohl mit größerm Acchte auf die Riederlage ben Leuktra, als, wie Denne (Commone, Corting, Tom. IX. p. 39.) muth maßt, auf das Treffen zwischen Agis bem zwepten und Antipatern, ben Feldberrn Alexanders (Ol. 11.2, 3.), belogen:

In Artabien und Meffenien entfteben Berbinbungen. beren beunrubigenbe folgen Sparta in ihrem gangen Umfange abnbet und boch nicht bermogend ift abenwenden. Gin Saufe von feche taufend Beloten, betzur Bertheibigung Lafonifa's aufgefobert, fich einforeiben laft, erregt hinterber bie angfilichften Beforgniffe, und bie abgefallenen Dertet Rarna und Sellaffe werben erft nach Jahren und mit Sulfe auf landifcber Eruppen gum Geborfam gurudgebracht o). Co viel Anftrengung auf ber einen und fo viel Comade auf ber anbern Geite beweifen, buntt mich, unmiberfprechlich, mas fur tiefe Bunben ber fpartanifche Staat empfangen batte, fo wie ber unentichiebene Ansgang bes Treffens ben Mantinea es außer Zweis fel fest, bag fie in einem Zwischenzaume bon britten balb Olympiaben nur wenig vernarbt maren.

Und diese abnehmende Bevollerung Latonifa's wird man fragen, — war fie ohne allen Sinfluß auf den Staat und die von Lyfurg ihm gegebene Berfastung? Wurde die lettere nicht badurch in einem ihrer wesentlichsten Theile erschüttert? Ruften nicht eine Renge Besthungen, in die das Land zerschnitten warz ihre herrn verlieren, ober, wenn dies vermieden werden sollte, mehrere an einen Besther fallen? Und wie vertrug sich das lettere mir der Gleichheit des Bermögens, deren Erhaltung der Gesetzeber eigent-

e) Zenophon VII. 1, 28. 4, 12.

lich beabsichtigte? Folgende Bemerkungen mogen worlaufig jur Beantwortung diefer Fragen, welche die Geschichte ber nachsten spartanischen Rouige vollstanbig losen wirb, dienen.

Erfflich. Ungeachtet Ariftoteles Bucher über Die Politif nicht eber, als nach Philipp des Macedoniers Lobe, gefchrieben find,, fo ift boch nicht gu zweifeln, bag ber Wint, welchen er a) über bie junebmende Menge ber Spifleren giebt, icon auf ben gegenwartigen Zeitraum bezogen werben burfe. mannliche Jugend war, wie wir wiffen, in Sparta fo bunn geworben, bag man alternbe Rrieger auffo-Derte, in ibre Stelle in treten. Mus Mangel an Sobnen mußeen alfo mohl bie liegenben Grunbe an bie Tochter fallen und, mas eigentlich nach ber Abficht Enfurge nie ber Rall werben follter), bas Landeigenthum je langer je mehr bem weiblichen Gefchlechte ju Theil merben. 3meptens. Eben fo gewiß murben bie reichen Ausstattungen, die der Philosoph s) tadelnd ermabnt. und Enfurg ganglich verboth. noch ben En-Sanbers Bebgeiten, allgemein berrichende Sitte. biefer Relbherr ftarb e), nahmen bie Manner, bie um

p) Man febe Polit. V. 10. p. 354.

<sup>4)</sup> Polit. II. 9. p. 108.

r) Gesch. B. I. Th. 1. S. 121.

s) Am angej. Orte.

<sup>&#</sup>x27;s) Plutarch in Vit. Lys. 31. Tom, III, p. 67. und auf ihm Aelian in Var. Nistor, VI. 4.

feine Tochter geworben batten, ibr Bort gurud, meil er wenig ober fein Bermogen guruckließ. Drittens. Der eigennütige 3wect, ber fich in biefem Benehmen fo unverftellt an ben Lag legt, ift jugleich ber ficherfte Beweis, bag man fich mit bem Befige bes Belbes, ben, ale Enfander bie erfte Summe überfchicfte, bie meiften unberträglich mit ber Berfaffung fanben D). ben feinem Tobe vollig ausgefohnt batte. Biertens. Beit gefehlt, bie erworbenen und burch bie Beute in Affen und die Bepfteuer ber Bundesgenoffen reichlich permehrten Schape x), ausschließend, wie man anfanglich wollte, bem Rugen bes Staates ju beiligen, maren fie nicht nur, mas ebenfalls aus bem angegogenen Benfpiele bervorgeht, in bie Sanbe einzelner Burger gefommen, fonbern erzeugten auch, fatt in biefen ben Semeingeift zu weden und fie fur bie Unterftugung bes Baterlandes bereitwilliger ju machen, eine folde Dabfucht, baf ber Greis und Renia Maeflaus fich an agnotische Emporer vermiethete, um bon ihnen die Salente ju gewinnen, beren er jur Rort.

v) Gefc. B. II. G. 374.

x) Plato (in Alcib. 1. Tom. V. p. 44.) nennt bie Spartaner die reichften aller Briechen. Dief tonnte von
ben Spartanern feiner Zeit leicht wahr fevn, wenn
auch (man febe henne in Commentatt. Götting. Tom.
IX. p. 34.) mehrere von ben Nebenbestimmungen, die
er bingufent, als unrichtig oder übertrieben hinwegfalben follten.

fegung des Krieges gegen die abgefallenen Meffenier nothig hatte. Fünftens. Wie es ben solchen Sefinnungen um die übrigen Burger- Tugenden und um häusliche Sitte stand, bedarf taum einer Andeutung. Wenn die Schilderung, die Jiofrates, von den

y) De pace. 32. 33. p. 261. Dier ift einiges jur Probe. "Den überzeugenoften Beweis, fagt er, wie verberblich bie Berrichaft jur Gee ben Staaten werbe, giebt nicht ber unfrige, fonbern ber frartanifche. Jahrbunderte lang beftand er alle Rriege, Befahren und Unfalle, und in furger Beit erfubr er fo beftige Erichutterungen, daß nicht viel feblte, er mare gant ju Grunde gegangen. Statt ber bergebrachten Sitte. erfullte bie erlangte Obergemalt bie einzelnen Burger mit Ungerechtigfeit, Eragbeit, Gefenlofigfeit und Sabs fucht, und bie Gemeinbeit mit Berachtung ber Bunbesgenoffen, Begierbe nach fremdem Eigenthume, und Geringschanung ber Bertrage und Gibe. Auf einmabl übertrafen uns Die Spartaner in allen Arten bon Bes bruckungen fo weit, daß fie, außer ben Leiben, welche Griechenland fruber erduldet hatte, noch Mord und Aufruhr, morans fich immer mahrende Reindschaften entspannen, in ben Staaten verbreiteten. Ja fie, bie vorbem behutsamer, ale alle andere, ju Berte ges nangen maren, rangen ist fo febr nach Rrieg und Befahr, bag fie meber ihre Bunbesgenoffen, noch ihre Wohlthater iconten. Denn ungeachtet ber Derfer-Ronig ihnen jum Rrieg gegen une mehr ale funf taufend Salente vorgeftrect, die Chier unter allen Berbunbeten am bereitwilligften bie Befahren jur See mit ihnen getheilt, und die Thebaner fie aufe frafrigfte ju Lande unterflut hatten, fo ftellten fie bennoch, als ihnen faum bie Berrichaft ju Theil geworben mar, ben Thebanern nach, faudten ben Rlearch mit einem Beere gegen ben Berfer, verjagten bie vornehmften Burger ber Chier und führten ihnen alle Eriremen Spartanern blefer Periode entwirft, auch nur jur Salfte mabe ift, so waren sie wenigkens eben so tief gesunken, wie die Athenienser während des peloponnessischen Krieges. Aber der verderbliche Berkehr, den sie unausgesest mit dem üppigen Persien und affatisschen Griechenland unterhielten z), ihr öffentliches Beswehmen, welches felbst in dem mildernden Lichte, in dem es Tenophon zeigt, beleidigt, und vorzäglich die natürliche Ungebundenheit und Herrschbegierde der Weiber, die es immer mehr fühlen mußten, daß Gold und Guter an sie gefnüpft waren a), sind eben so viel Bürgen für die Richtigkeit der Behauptungen des

aus ben Schiffswerften hinweg. Hermit noch nicht jufrieden, plunderten sie zu derselben Zeit Asicn, bestängten die Inseln, hoben in Italien und Sicilien die dickerigen Berfassungen auf und führten die tyransusche ein, und gerrütteten den ganzen Pelvyonnes und erfüllten ihn mit Krieg und Aufruhr. Welche Stadte sind nicht von ihnen befriegt, wer nicht von ihnen beeinträchtiget worden? Haben sie nicht den Siern einen Theil ihres Landes entrissen? das Gestieth der Korinther nicht geschmalert? die Mantineer nicht zerkreut? die Phliusier nicht belagert? Argolis nicht verwästet? und überhaupt nicht alles gethan, um andere zu kränken und die Riederlage ben Leuftra sich zuzuziehn? Wer in ihr die Ursache von Sparra's Unglück sindet, irrt offendar. Nicht sie bat den Haber Bundesgenossen geweckt; das Unrecht früherer Zeit war es, was den Staat kürzte und dem Untersgang nabe brachte." u. s. w.

2) Nach Plutarch (in Vic. Agefil. 19. p. 657.) war Ages flaus einer pon ben wenigen Felbheren, bie, unans gesteckt von Lastern, aus Afien juruckfehrten und ben paterlichen Einrichtungen treu blieben. Eine gewiß merkwurdige Aeußerung!

e) Man lese bie Ausfagen bes Aristoteles in Polit. II. 9. p. 105. 107., die dadurch allein mahr werden, daß man fie von diesem und bem folgenden Zeitraume vets fiebt.

Redners und zwingen fo gar ben gutmuthigen 3weifs ler, an ben Berluft ber alten Strenge und Enthaltfamteit zu glauben, durch ben ber Staat fich mehrere Jahrhunderte hindurch feinen Freunden ehrwardig und feinen Feinden furchtbar gemacht hatte.

Und fo faben wir, am Ende biefes Beitraums. ungefahr mit benfelben Empfindungen auf Sparta bin, mit benen wir, am Schluffe bes vorigen, auf feine gebemuthigte Rebenbuhlerinn blickten. einem Theile feiner Unterthanen verlaffen und bon einem anbern feinblich belauert, mit bem Saffe ber affatifchen Bunbesgenoffen bedruckt, und von ber Treulofigfeit ber Perfer beliftet, burch ein Bolt, bas übermuthiger, ale felbft bas athenienfifche, mar, ber fauer errungenen Degemonie b) beraubt und ohne Soff. nung, fie abermahle ju erringen, an Beld und Laftern reich und an Burgern und Tugenben arm, fanb es ba, unfabig mit Nachbruck zu banbeln, und zu ftolz. um feine Unfpruche aufzugeben. Bon nun an ift feine Befchichte nicht mehr bie Beschichte eines mit feinem Schickfale tampfenben und fich immer wieber ermannenden, fondern bie eines fich fraftlos windenden und an feinen Bunben langfam verblutenben Staates. Aber and fo noch ift es bebeutend fur ben Roricher und lehrreich fur ben Beobachter und ber ungetheilten Aufmertfamteit bepber murbig.

b) Den eigentlichen Ginn bes Bortes erlautert bie brepjebnte Beplage.

## Sparta.

## Sechstes Buch.

Bom Lobe bes Agefilaus bis jur Auflösung bes Staates burch bie Romer,

...

von Olymp. CIV. 4 bis ju Olymp. CLVIII. 3.

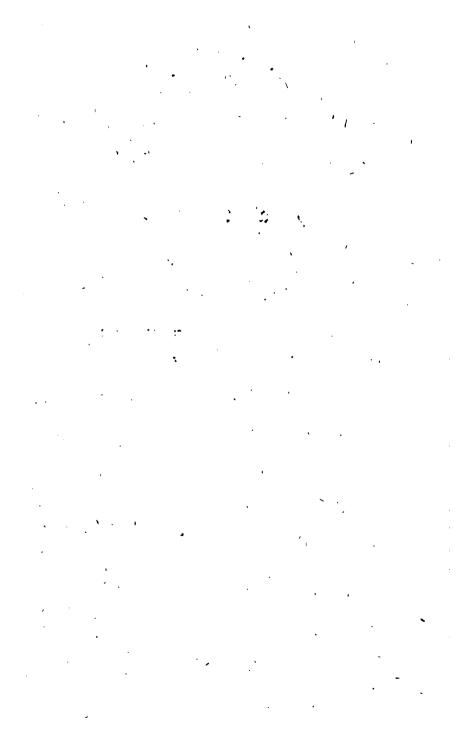

## Spart a

## Sechftes Buch.

Die Seschichte, die von der Niederlage der Athenienser ben Negos. Potami dis jum Treffen ben Mantinea unter allen griechischen Staaten den spartanischen immer zuerst nennt, scheint ihn, seit dem Tode des Agestlaus, eine zeitlang bennahe ganz zu vergessen. Weder in der Neihe von Lebensbeschreibungen, die wir dem Plutarch danken, sindet sich eine, die und über das Schicksal dieser Gemeinheit, während der nächsten drepsig Olympiadena), belehrte, noch gedentt ihrer Diodor anders, als bepläusig, wiedwohl er nicht unterläst, die Ereignisse, die sich in Sicilien und in noch entserntern Gegenden zutrugen,

a) Ober bis auf ben Profliben Agle ben britten, beffen Regierunge, Sefchichte und Plutarch befanntlich geges ben bat-

umftanblich auszuführen. Die griechischen Rebner allein geben uns einen und ben andern fruchtbaren Bint: aber was fich aus ihnen fur die Renntniß Sparta's gewinnen läßt, ift gleichwohl unbedeutend, in Bergleichung mit ber Auftlarung, die wir durch fie über Athen und beffen öffentliche Lage erhalten.

Die Urfache biefer Bernachlässung eines ber wichtigsten Staaten Griechenlands liegt unftreitig in der, auf andere und wichtigere Segenkinde hingelenkten, Aufmerksamteit derer, welche die Begebenschiten der spätern Zeit verzeichneten b). Die neue Sonne, die in Philipp über Macedonlen aufging, war taum hervorgetreten, als sie die Augen aller durch ihren Stanz und durch die Wirfungen, die sie hervorbrachten, auf sich zog. Mit der Thronbesteigung des jungen Konigs anderte sich sogleich das Verhältnis seines Reiches zu den benachbarten Vollern, und in kurzen auch zu den entferntern Staaten von Hellas. Die Paonier und Juprier wurden aus bennruhigenden Feinden seine ruhigen Unterthanen.

Dan vergleiche über ben Umfang und Inhalt ihrer Werke heppte de fontibus et aucroribus Historiarum. Diodori, in den Comment. Göttingens. Tom. VII., vortüglich p. 111. u. f., und Becke Sinleitung über die Quellen der griechischen Bölkerzeschichte, vor dem erken Theile von Goldsmithe Geschichte der Griechen, S. 30 u. f.

Die Einnahme von Amphipolis begrunbete feine Derrichaft an ber thracifchen Rufte, und bie Eroberung Dinthe vollendete fie. Aus den reichen Goldminen von Rreniba und ben Sanbelsvortheilen, bie ibm bie Theffalier für geleiftete Unterftugung einraumten, gewann er, mas er jur Unterhaltung eines farfen und wohlgeubten Deeres und jur Bestechung ber griechischen Boltsführer bedurfte. Durch die gluck liche Beendigung bes beiligen Rrieges, in welchem fich die Thebaner, wie die Athenienfer in bem mit ibren Bundesgenoffen, jahretang erschopft und verblutet batten, erhielt er querft ben Ditfit in bem Rathe der Amphiftponen und fpater bin bepm Musbruche eines neuen die Burbe des Oberfelbheren. Endlich vernichtete bas Treffen ben Charonea ben gangen Ginfluf Athens und Die Rrepheit bes icon lange geschwächten Griechenlands, und ber Dacebonier fand, als gebiethenber Gieger, ba und brobte bem Perfer. Go fonelle und fo große Ereigniffe, an welche fich nachber, unter ber Regierung Aleranbers und feiner unmittelbaren Rachfolger, eine Menge von noch bedeutendern reibte, mußten ober founten boch ben Gefchichtschreiber leicht bestimmen, fich ber Ergablung berfelben ausschliegend ju wibmen und ihnen bie gleichzeitigen Begebenheiten, bie um und neben ihm borgingen, ohne Bebenten aufquopfern.

Wenn wir indef burch ben Untheil, ben Daceboniens men große Beberricher und bender Erben ben hiftorifchen Schriftstellern ibrer Lage einfloften. auch um die genauere Reuntnig ber Angelegenheiten und Schicfale Sparta's getommen finb, fo fehlt boch viel, daß feine Gefchichte barum unterbrochen merben, ober ganglich aufhoren follte. In wie weit ber Staat in bie Begebenheiten bes porblichen Griechenlands berflochten warb, ift und feineswegs unbefanut. und eben fo wenig find es bie 3wede, die er innerbalb bes Peloponnefes verfolgte, bie Berbaltniffe. bie swifchen ihm und feinen Rachbarn obwalteten. und die Umwandlungen, die er in feinem Innern erfuhr. Bas wir nicht wiffen tonnen, betrifft mehr bie einzelnen Berfuche, bie er, jur Bieberherftellung feiner Macht, auf die Frenheit ber ihn umgebenben Wolfer magte, und bie Art, wie bie Infurgische Berfaffung fich je langer je mehr auflofte. Aber jene nicht zu wiffen, ift fur uns ficher feine bedeutenbe Einbufe, und auf biefe, auch ben einem großern Reichthume von Berichten, Bergicht gu thun, gltes Bertommen. Suchen wir baber, wie ofters, fo auch biegmabl, aus ben gerftreuten Bruchftuden, wenn feine Beschichte, boch wenigstens eine geschichtliche Unficht bon Sparta, die zwifchen biefem und bem funftigen, an Nachrichten ergiebigern, Beitraume, eine Berbindung abgeben tonne, ju geminnen!

Die Lage ber griechischen Gemeinbeiten in und -auffer ber Salbinfel und ibre Begiehung auf Sporta mar burch bie Schlacht ben Mantinea fo menig peranbert worben, baf fie vielmehr, als ber Proflibe Archibamus ber britte jur Regierung am langte, c) noch gang fo fortbauerte, wie unter feinem Bater Ugefflaus. Die Spartaner beneideren ben Def. feniern ihre wiederhergestellte Unabbangigfeit, ben Arfabern ibre enge Bereinigung und ben Argivern ibren Einfluß; und die Thebanet faben nach, wie por, mit unverfohntem Saffe auf Sparta berunter unb febnten fich nach einer Gelegenheit, ibn gu fublen. Da jeboch bie Schwache, an welcher biefer Staat nach fo vielen Erichopfungen frantte, ibn gur Rube und hauptfachlich zur Bermeibung eines Rrieges mit bem thebanischen geneigt machen mufte, so murben bie Saupter bes lettern bas Werlangen ibn guibemus thigen vielleicht noch manches Jahr haben aufschie. ben muffen, wenn fie die Beranlaffung von ibm bat-Aber ihre Erbitterung mar ju ten erwarten wollen. beftig, und unter allen Leibenschaften ift teine, bie über bie Mittel, fich ju befriedigen, meniger anaftlich ware, ale die Rache. Schon nach ber leuttrischen

c) Paufan. III. 10, 4. Daß er, als er bie Regierung antrat, die Junglingsjahre langft jurudigelegt batte, erhellt icon aus Tenophon V. 4, 25.

Schlacht mar, wie wir aus bem Diobor d) fcbliefen muffen, bie Beleibigung, die Sparta burch bie miberrechtliche Wegnahme bon Rabmea den Thebanern gufuate, bor die Berfammlung ber Amphiftponen acbracht worben, und wenn man nicht gleich bamabls auf eine Bufe gebrungen batte, fo lag bie Urfache wohl in nichts andern, als in ber Unmöglichfeit, bas Urtheil gur Bollgiehung ju bringen. 38t, ba Cparta burch ben Berluft Deffeniens und eine Menge anderet Unglucksfalle tiefer, als je, erniebriget mar, erneuerten die Thebaner bas Andenfen ber veralteten Could und die Amphiftponen entfchieben, bag ber Ctaat funf bundert Talente gablen unb, wenn er Diefe nicht in ber bestimmten Rrift entrichte, ober fic gar bem Spruche ju unterwerfen weigere, im erften Ralle die boppelte Summe erlegen und im lettern fur einen gemeinsamen Reind ber Griechen erflart werben folle e). Ein noch barteres Urtheil erging zu gleicher Beit über bie Phocenfer, Die Freunde Sparta's und Reinde Thebens, Die fich an dem Apoll burch Unbauung eines ibm geweihten Beldes verfundiget hatten, und als Deiligthums - Schanber mit bem Rluche belegt murben f). Ueber die Abficht Diefes Berfab.

d) XVI. 23.

e) Diober am anges. D. vergl. 24- 29.

f) Diodor in den angez. Stellen, vergl.: Pauf. K. 2, 1., ber über bie mabre Urfache der Berdammung nichts

rene faun, ben einer genauern Ermagung ber 11mftanbe, tein Zweifel obwalten. Die Thebaner bofften, ibre Angelegenbeit jur Angelegenbeit aller Grieden ju machen, und hofften bieg um viel gemiffer, ba bie Beeintrachtigung, welche bie Rechte bes Gottes erlitten batten, eine allgemeine Theilnabme gu fobern ichien und von ben Spartanern ju erwarten war, bafffie fich nicht nur bem richterlichen Musfpruche nicht unterwerfen, fonbern fo gar auf bie Seite ber Phocenfer treten und fo ibr Berbrechen vergroßern murben. Diefe fo mobl berechneten Soffnungen wurden indeg größtentheils vereitelt. Die Phocenfer rufteten fich , unter ber Unfubrung ibres Burgersi Whilomeins, auf bas thatigfte und bedrobten Thebeng); mehrere von ben griechischen Bolferschaften, auf bie man gegablt batte, ertlarten fich fur bie verurtheilten Tempelrauber b); und bie Spartaner, weit entfernt, einen offentlichen Untheil an bem Rriege ju nehmen'i), befchloffen bie Gelegenheit ju nugen

entscheibet, und Jufin VIII. 1, 4. 5., ber fie in ber Berheerung Bootiens, die fich die Phocenfer erlaubt hatten, findet. Unftreitig führte man mehrere Beschuldigungen jugleich an: aber die wichtigste scheint man boch von ber Beleidigung ber Gottheit entlehnt ju haben.

g) Dieber XVI, 24.

b) Derfelbe 29.

i) Architam verfprach bem Philomelus, ber, um fich mit ibm ju unterreben, beimlich nach Sparta tam, anfangs

und, während bie Thebaner in hellas beschäftiget waren, ihre verlorne Gewalt in ber halbinsel wieder berzustellen. Man ift es schon gewohnt, wenn von einer auf diesen Zweck gerichteten Unternehmung die Rede ist, zuerst an die Nachdarn Sparta's, die Messenier und Megalopoliten, zu benten, und benden galt sie auch dießmahl. Jene wurden angegriffen, um sie zu dem alten Joche zurückzubringen, vertheidigten sich mannhaft unter dem Benstande der Argiver und Arfader, und ersuchten die Athenienser, mit ihnen gemeinsam in Lasonika einzufallen k). Diese sollten gezwungen werden, sich in die einzelnen Flecken, aus denen ihre Gradt erwachsen war, zu zerstreuen, und nahmen ihre Zustucht ebenfalls nach Athen i). Aber

blog unbestimmten Benftand und jahlte ihm, um Soldener ju werben, funfzehn Talente (Diodor 24.). Erft in der Følge, als Phayllus, der britte Feldherr der Phocenser, den delphischen Schaft gepländert hatte, und durch sein startes und wohl bezahltes Heer der Sache den Ausschlag zu geben bosste, ließen die Spartaner tausend Mann in seinen Sold treten (Diodor 37.). Das Archidam und seine Gemahlinn Dinicha von den Hauptern der Phorenser Geschenke empfingen, um den Beptritt der Spartaner zum Arieg zu vermitteln, sagt Theopomp beym Pausan. 111. 10, 4.

k) Paufan. IV. 28, 1. 2.

<sup>1)</sup> Derfelbe Vill. 27, 7., vergl. Demeftenes Rebe pro Megalopolit. Tom. I. p. 201. Die Stellen, aus benen man die politischen Berhaltniffe am beften kennen lernt, fteben p. 204. 1. 3. p. 206. 1. 4. p. 210. 1. 2.

man antwortete ben erftern, baf man fich nur gur Bertheidigung Deffeniens, nicht zur Bermuftung Latoniens verfteben tonne, und wies bie lettern, fo febe fich auch Demofthenes fur fie verwandte, nicht wenis ger falt jurud. Indef verschlimmerte fich bie Lage ber arfabifchen Gemeinheit immer mehr, und es mar au furchten, fie merbe gulet noch unterliegen. Da rafften fich endlich bie Thebaner, ein Deer von bier taufend Suggangern und funf bundert Reitern verfammelnb, mitten aus bem phocenfischen Rriege auf, fampften in Bereinigung mit ben Sicvoniern, Argivern und Deffeniern, gegen Sparta, bas bren taufend Phocenfer an fich gezogen batte, und berubigten, nach manchem erlittenen und jugefügten Berlufte, Die benben Partenen burch einen Stillftanb, ben fie zwifchen ihnen vermittelten m).

Es murbe nicht nothig gewefen fenn, diefer vor, abergehenden und unbebeutenden Unruhen in dem Perloponnes ju ermahnen, wenn nicht gerade fie ein neues politisches Berhaltnif begrundet und ben Spar-

m) Diebar XVI. 39. Die Spartaner eroberten unter and bern Orned in Argolis und helisius in Arfabien. Nach Diebar 34. hatte her Krieg mit ben Argivern und die Einnahme von Orned bas Jahr vor der Anfunft ber Khebaner bereits Statt gehabt. Bekanitlich sind bergleichen Wibersprüchs bep idiesem Schriftfieller nichts seltenes.

tanern einen beimlichen und gefährlichen Reind ge-Bahrend namlich bie Thebaner gegen weckt hatten. Die Phocenfer ftritten', und bie Athenienfer theils burch ben Rrieg mit ihren Bunbesgenoffen beschäftigt theils burch ihre eigene Corglofigfeit und folechten Rathgeber von ber Beobachtung beffen, mas um fie berum vorging, abgezogen murden, verfolgte Philipp von Macedonien ben Plan gur Unterjochung Griechenlands, ben einft ber Pherder Jafon auszuführen aedachten), mit gleicher Gorgfalt, Feinheit und Unverbroffenheit, aber mit großerm Glude. Es fonnte biefem schlauen und auf alles aufmertfamen Ronige nicht entgehn, wie nutlich ibm jur Erreichung feines Endamede Die Kreundschaft ber fleinen veloponnefifchen Gemeinbeiten mar : benn er mochte nun einen Rampf mit Athen ju befteben baben, ober Sparta befriegen wollen, fo war fcon ibre rubige Gleichaultigfeit fur ihn bochft wichtig und ihre thatige Theilnahme bennahe entscheidenb. Da nach bem Abzuge ber Thebaner, bie, um bieg beplaufig zu erinnern, feitbem nie wieder öffentlich als Sparta's Gegner in bem Beloponnes erfchienen, bie Lage ber anbern minber bebeutenben Staaten bafelbft nicht ficherer ward, als vorber, bie Befehdungen von Geiten bes mach.

w) Man vergleiche, mas Tenophon VI. 1. u. 4, 20 — 32. von diefem unternehmenden Manne, der genau bens felben Beg, wie Philipp, einschlug, erzählt.

tigern fpartanifchen, wie aus ben Rebnern beutlich bervorgeht, nie aufhorten, und hellas Bolterfchaften fich ber bebraugten weber annehmen fonnten, noch wollten, so richteten fie ihr Augenmert auf Bhilipp. und ber fluge Staatsmann faumte feinen Augenblick. ibnen auf halbem Wege entgegen ju fommen, und fie, mas ibm bor ber hand allein moglich mar, burch Berfprechungen und schone Aussichten an fich zu felfeln. In allen fich eine Parten bilbend und unterhal tend o), gab er allen fein Bort, fie gegen Sparta gu fchuben, und feste, indem er fich burchgebenbe ale ben Bormund und Retter ber Unterdrückten betrug, die Athe. nienfer, Spartas Berbundeten, baburch fo in Rurcht. baf fie ben Demoftbenes in bie Salbinfel fanbten, um por ber trüglichen Freundschaft Philipps zu marnen. und ben Ausbruch ber Reindfeligfeiten abzumenben o). Auch Sparta empfand um biefe Beit, und porguglich. ba die Thebaner; den Macebonier gur Beenbigung bes beiligen Rrieges auffoberten, daß es zu lange fille gefeffen babe, und trat, aber ju fpat, gur Bertheibis aung ber Phocenfer auf: benn ale Archibam an ben Grangen von Phocis erschien, murbe er von benen, Die er retten wollte, weil Philipp burch Unterhandlung

e) Demoghenes pro corona Tom. I. p. 324., vergl. Polyb. XVII. 14, 1. u. f. und Isofrates ad Philipp. 31. p. 141.

p) Dempffhenes in Philipp. fec. p. 70. 1. 21, u. f.

gen fie ju überliften gewußt batte, faltfinnig juruckgewiesen a), und fein Staat nicht lange barnach bes Siges in bem Rathe ber Amphiftnonen beraubt r). Diefe Rrantung war jeboch gleichfam nur bie Berfun, bigerinn einer bartern, Die ber Macebonier gwar, burch mehrere Rriege und ber Athenienfer Difftrquen gebinbert, feiner Befchluffe und Drobungen ungeachtets), noch um einige Jahre aussegen mußte, allein in ber That auch nur fo lange verschob, bis er burch bas befannte Treffen bep Charonea großere Frenheit zu banbeln befam z). Mit Bergnugen winnerte jer fich' ist fogleich bes feinen Freunden gegebenen Borres, bas mit feinen eigenen Abfichten und Bunfchen fo gut ausammentraf, und faumte nicht, wie er ber Befteger Athene geworben mar, fo nun auch bet Gefetgeber Sparta's ju werben. In ben Peloponnes ein-

g) Demofthenes de falfa legat. Tom. 1. p. 365. und Mes foines Gegenrebe Tom. III. p. 302.

r) Pauf. X. 8, 2.

s) Er befahl unter andern den Spartanern (Philipp. sec. p. 69. 1. 9.) schriftlich, mas sie den Wesseniern entrissen hatten, herauszugeben, unterflüste (p. 69. 1. 19.) Wessenien und Argos mit Gelb und Bolf, und machte überhaupt (Philipp. tert. p. 115. 1. 4.) alle Anstalt, einen Bug nach dem Peloponnes zu unternehmen. Athen sandte deshalb (Philipp. tert. p. 129. 1. 14.) den Demossbenes und mehrere dahin ab.

s) Man febe uber biefen und bie ubrigen bier portoms menben Beitbeftimmungen bie Ebronologie.

bringend und sein Lager ben Mantinea nehmenb, burchstreifte er von da aus ganz kakonika bis an die Seeküste v) und zwang die Spartaner, deren Hauptskadt er indes nicht bedroht zu haben scheine x), durch das Schrecken seiner Waffen, sich seinem Willen zu fügen. Die Gränze der Argiver wurde festgesett, wie er es für billig fand y); die Megalopoliten, Tesgeaten und Messenier erhielten die ihnen entrissenen Ortschaften zurück 2) und der Proklide Agis der

- •) Paufan. VIII. 7, 4., vergl. III. 24, 5. Auch gehört bieber vielleicht Frontin in Strategem. III. 8, 1. und Bolyan IV. 2, 20., wenn hier anders (man vergl. Gefc. S. 179.) Kagias für Kagas ju lefen ift.
- 2) Aus Mäßigung unftreitig, bie er auch im Glude nicht vergaß und Lycistus berm Polyb. IX. 33, 8 — 13. ausbrudlich von diesem Zuge rühmt.
- y) Baufan. III. 20., vergl. VII. 11, 1.
- s) Polyb. XVII. 14, 6. und vorzüglich IX. 23, 6., vergl. 33, 8. und II. 48, 2., ferner Lacitus in Annal. IV. 43. (denn offenbar ift der Macedonier Philipp, der den Spartanern das ius templi Dianae. Limnatidis, nebst dem dazu gehörigen Gebiethe, absprach, kein anderer, als der Bater Alexanders;) und Pausanias VIII, 30. 3., wo wir lesen, das die Regalopoliten einen Porticus nach Philipp nannten. H. Bogel in seinen Biographien großer Manuer des Alterthums B. II. S. 290. dez zweiselt diesen ganzen Zug Philipps, aber mit Unrecht, weil er gerade die Hauptstellen beym Polybius überssahe Wenn übrigens nach eben diesem Schriftsteller (33, 12.) die zesammten Griechen (xouch éx xáxxw Eλλήνων χειτήςιον), vielleicht zu Korinth, wohin sie Phislipp (Diodor XVI. 89.) berief, über Sparta's Anges

swente, ber bereits an feines Baters Archibamus Stelle regierte a), erfuhr zum erften Mahle bie viel vermögende Kraft eines Staates, der von nun an zur Auftosung bes seinigen auf vielfache Weise mitwirten sollte.

Moch waren nicht zwen volle Jahre feit bed Schlacht ben Charonea verfloffen, als Philipp, ber von den Griechen zum Ober-Felbherrn gegen die Persfer ernannt worden war, und fich bereits auf bas eifrigste zu bem Juge nach Aften ruftete, durch bie Dand des Meuchelmorders Paufanias fiel und seinem Sohne Alexander ben Thron und die Ausschhrung

legenheit (prachen, fo mus man nicht vergeffen, baf alle unter bes Königs Einfiusse ftanben und biefer wirklich ber eigentliche und einzige Richter war.

a) Archidam fand nach Diodor XVI. 22., Panfan. III. 10, 5., vergl. VI. 4, 6., und Strado VI. p. 280. c., dergl. Plutarch in Vir. Agid. 3. Tom. IV. p. 500. feis nen Tod in einem Treffen, welches die Tarentiner, bekanntlich Abkömmlinge der Spartaner, gegen die Lukaner verloren und blieb, (man fehe, außer Nausanias, noch Theopompus benm Athendus XII. 9. p. 536. d.) ungeachtet von den erstern eine ansehnliche Summe Gelbes für die Auslieserung seines Körpers gebothen ward, unbeerdigt. Uebrigens erwähnt Diodor des Königs Zug und Tod noch einmahl, nähmlich 62. 63., aber sicher am unrechten Orte und (man sehe die Chrosnologie) um mehrere Jahre zu früh. Bon Archidams Charaster wird weiter unten die Rede sepn.

ber unvollenbeten Entwurfe überlaffen mufte b). Die erfte Sorge bes jungen Roniges mar, fich ju Rorinth. wohin er die griechischen Staaten einlub, mit berfelben Burbe, bie fie feinem Bater übertragen batten, betleiben an laffen c), und ba, mit Ausnahme ber Spartaner, alle ihre Einwilligung gaben, fo ficherte er unverzüglich, burch bie Uebermaltigung ber abgefallenen Triballier und Taulantier, Die norblichen Granzen feines Reichs d), gerftorte, bie Emporung ber Thebaner ju guchtigen, ihre Stadte), und ging, mit Buructlaffung feines Freundes Antipater, in beffen Danbe er bie Zugel ber Regierung und bie Rube Europa's legte, über ben Sellespont f). Schon die frobe Erwartung, mit ber bie Griechen bie Unternehmungen Demnons, bes perfifchen Relbberen, an ber genannten Meerenge und auf bem Enflaben beobachteten, zeigte beutlich, wie wenig fie Alexanders Fortfchritte mit ihren guten Bunfchen begleiteten g); aber am meiften verrietben es burch ihre beimlichen Se-

b) Diobor XVI, 91 — 94.

c) Arrian de expedit. Alex, I. 1, 1 - 4. vergl. Dirbot XVII. 4.

d) Arrian I. 2 - 6. vergl. Dieber. 8.

e) Arrian I. 7 - 9. vergl. Diobor 8 - 14.

f) Arrian I. 11, 4. vergl. Diodor 16. 17.

g) Dieber XVII. 29.

genwirtungen bie Spartaner, bie von Philipp binlanglich gefrantt maren, um ju gurnen, und nicht gebemuthigt genug, um ber Rache entfagen ju muffen. Unter allen griechifchen Bolfern batte befanntlich feines bie Macht ber Perfer gludlicher fur bie Erreichung feiner Absichten ju benuten gewußt, als bas genannte, noch bie Derfer jemable mehr Urfache gehabt, von beffen Ginfluffe Gebrauch ju machen, als eben ist. In biefer Uebergeugung ichicften baber bie Spartaner. noch vor bem Treffen ben Iffus, Abgeordnete an ben Darius Cobomannus, ibm eine Berbindung angutragen b), und Darius ergriff mit Freuden die Gelegenbeit, feinen Reind auch von ber Seite gu befchaftigen. Gein Relbherr Autophrabates, ber, um bie affatischen Infeln und Ruftenftabte zu becten, mit einer ansehnlichen Klotte in ben agaischen Gemaffern freugte, befam ben Auftrag, bie neuen Berbunbeten nach Rraften ju unterftugen, und Mais, ber ibn verfonlich zu Siphnus aufsuchte, erhielt brengig Lalente und gebn Eriremen, und fandte die lettern fogleich an feinen Bruber Agefilaus, um auf Rreta, wo bie perfifche und macebonische Barten gegen einanden mabrend er fampfte, einen Angriff ju versuchen, felbft acht taufend griechische Soldner, die in ber Schlacht ben Iffus gegen Alexandern gefochten und

b) Arrian II. 15, 2.

fic burch bie Rlucht gerettet batten, in feine Dienfe nahm und fie ben Ceinigen auf bem ermabnten Eplande jufuhrtei). Eine fo wichtige Berftartung ent fcbied bald zum Bortheile ber Berfer. Die meiften fretischen Stabte traten wiederum ju ihnen über k). und Mais, nach Lafonifa jurudfebrend, foderte nun Die Beloponneffer auf, fich mit ihm gegen bie Dacebonier zu vereinigen, um fo mehr, ba, wie er bemerfte, Alexander, burch bas tiefere Gindringen in Aften, fich immer weiter von Europa entfernte und fein Ctellvertreter Untipater burch ben Abfall ber Thracier beschäftiget werde D. Gein Borfchlag murbe mit Bereitwilligfeit angenommen und mit Thatigfeit Ein, größtentheils peloponnefifches, ausgeführt. Deer von zwanzig taufend Sufgangern und zwen tanfend Reitern, ju bem jeboch unter ben Uchdern bie bon Dellene und unter ben Arfabiern bie von Degalopolis feinen Bentrag geliefert batten, fand in furger Zeit tampffertig ba, und Untipater erfchract fo febr, bag er auf ber Stelle bie Dighelligfeiten mit ben Thraciern bewlegte, fo gut er fonnte, und mit vierzig taufend Mann nach ber Salbinfel aufbrach m).

i) Artian II. 13, 4 — 8., vergl. Diobor 48. und Curtius
IV. 1, 39. 40.

<sup>4)</sup> Diobor am angeg. Drte.

h Derfelbe 62.

m) Diobor 62. 63., vergl. Mefdines contra Ceraph.

Er kam eben jur rechten Zeit: benn schon schwebte Megalopolis, bas von ben Berbundeten belagert ward, in Sefahr, sich ju ergeben und für seine Absonberung vom gemeinsamen Bunbe ju bußen n). Ein hisiges Treffen begann nunmehr zwischen benben Parteyen v): aber so sehr auch Agis allen Pflichten bes Kriegers wie des Feldherrn genug that, so vermochte er boch nicht, es zu seinem Bortheile zu lenten. Ueber fünf tausend Mann Spartaner und Bundesgenoffen blieben auf der Wahlstatep), und er selbst, ein Fürst, der in Sitten und Denkungsart, mehr seinem kolzen und kriegerischen Großvater, als seinem mäßis

Tom. III. p. 553. Dem lehtern jusolge, ersochten die Peloponnesier, noch vor Antivaters Aukunft, einem Sieg, man weiß nicht, ob gegen seinen Unterbefehlschaber Korrhagus, ober bep einem Orte Korrhagum. In keinem Falle kann das Castell Corragun an Macesdoniens Gränzen, dessen Livius XXXI. 27. erwähnt, gemeint seyn. Wie wären die Peloponnesier so gesschwind nach Macedonien und von da wieder zurückgeskommen? Das übrigens Alexander, so sehr er auch nach getilgtem Aufruhr die Miene annahm, ihn zu verachten, für sich und seinen Statthalter fürchtete, ergiebt sich aus Arrian III. 6, 4. 5. und 16, 17.

n) Aefchines am anges. Orte.

e) Diodor am anges. D. und Curtius VI. z. befchreis ben es.

p) Und von den Macedoniern, nach Diedor, über bren, taufend, - ein ftarfer Beweis, wie erbittert man fampfte.

gern und vorfichtigern Vater abnlich war q), ftarb, burch Wunden entfraftet und noch bis jum letten Athemauge streitend, fur die Frenheit, die er fein ganges Leben hindurch geliebt und geschütt hatter).

Die nachften Nachfolger bes Profliben Agis bes zwenten waren Eubamibes ber erfte, Archibamus ber vierte, und Eubamibes ber zwente, been Regierungen zum Theil noch mit bet langwierigen, aber, wie es scheint, unthätigen bes Eurystheniben Rleomenes bes zwenten zusammenfallen, und die Thronfolger dieses lettern Areus ber erfte, Afrotatus, Areus ber zwente und Leonibas ber zwentes). Während diese Romige zu Sparta die Geschäfte des Staates führten, nige zu Sparta die Geschäfte des Staates führten,

- g) Eine fehr charafteriftische Antwort, die er, als Gesandster seines Staates, dem Könige Philipp gab, hat uns Pintarch in Apopheh, Lacon, Tom, VI. p. 209. aufgeszeichnet.
- 7) Nach ber Schlacht fandten (man febe Eurtius VI. 1, 20.) die Spartaner Abgeordnete an Alexandern in Aften, ihn um Berzeihung zu bitten, und erhielten, (benn Beit und Umftände widerriethen dem Gohne noch brins gender, als dem Bater, dem griechischen Frenheitspinne zu tropen,) eine gutige Antwort.
- e) Ueber die Abstammung dieser und ber folgenden Könige giebt Plutarch in Vic. Agid. 3. p. 500. Pausan. I. 13, 3. 111. 6, 2. 3. und die genealogische Uebersicht, wogen ihrer Regierungszeit die Chronologie nabere Auskunft.

bas beift, binnen einem Zeitraume von mehr als amangig Olympiaben, wurde Griechenland burch bie Deerführer Alexanders bes Großen, bie fich, nach beffen Lode, in feine Beffgungen theilten und fie auf ibre Rachfommen vererbten, vielfach gerruttet und bie Stabte bes Peloponnefes nicht weniger unterjocht, als bie von Bellas: benn, ichon vier Olympiaben nach Ugis bem zwepten gehorchte Urgos und die mefte liche Rufte ber Salbinfel bis bin an Lafonien, burch Befatungen gezügelt, bem Macebonier Raffanber, und Rorinth und Gienon nebft ben meiften übrigen Stadten in Achaia und Elis, und bas gefammte Deffenien Mlerandern, bem Cohne Polnfperchons 2). unter biefen Unruben, beren ausführliche Ergablung bieber nicht gehort, erhielt fich Sparta nicht allein bon fremben herrn und eigenmachtigen Eprannen, als welchen ebenfalls mehrere peloponnefifche Stabte erlagen, bolltommen fren, fonbern rettete fich auch, bas eine Mahl burch bas Gluck bes Bufalls und bas andere Dabl burch bie Capferfeit feiner Burger. gegen zwen Berfuche, bie von außen auf feine Frenheit gemacht wurben. Den erften unternahm Demetrius, bes afiatifchen Antigonus Cobn, ber berubmte Stabte . Eroberer , unmittelbar nach ber Einnahme Athens, burch nichts veranlagt und angetrie-

e) Dieber XIX. 54. 60. 63. 64. 67. 74.

ben, ale einzig burch feinen Chrgeiz v). Um ibn von Lafoniens Grangen abzuhalten, ging ihm Archibam ber vierte, ber bamable ju Sparta berrichte, mit feiner Mannfchaft entgegen ; aber burch eine Schlacht ben Mantinea gegwungen, fich nach Sparta gurud. angiehn, und bier eine neue Einbufe von amen bunbert Cobten und funf bunbert Gefangene erleibenb. erwartete er bereits, bie Uebermaltigung feines Baterlandes mit Gewiffeit, als ber bebenbe Ueberminber, ber gewohnlich bann bie großten Demuthigungen erfuhr, wenn fich alles ihn an erheben vereinigte; auch biegmahl in bem Laufe feiner Giege geftort und um alle Fruchte berfelben gebracht murbe. Ein Bothe, ber mit ber Nachricht eintraf, baß fich Ensimachus bie affatifchen Stabte und ber Lagibe Ptolemaus En. pern unterworfen babe und bie einzige noch unbezwungene Stadt ber Infel Salamis, mo Demetrius Matter und Rinder mobnten, belagere, unterbrach plotelich alle Entwurfe bes jungen Selben. Uebergeugt. baf es beffer fur ibn fen, bas verlorne wieder ju erringen, als neue und unfichere Eroberungen ju verfolgen, jog er fich auf ber Stelle jurud, und bas unbefestigte Cparta x) entging bem Angriffe eines

D) Plutarch in Vit. Demetr. 35. Tom. V. p. 63., vergl. Baufan. I. 13, 4. 5. Auch Polyan fcheint IV. 7, 9. 10. pon biefer Unternehmung bes Demetrius ju fprechen.

<sup>2)</sup> In Sinficht ber Beit, wenn Sparta Balle und Gra-

Beinbes, bem felbft bie festesten Stabte nicht gu wis berfteben vermocht hatten.

Einen zwepten Anfall magte, feche Olympiaden spater, Pprrhus, der bekannte friegerische Ronig der Spiroten, aufgesobert und geleitet von Rleony, mus, einem gebornen Spartanery). Dieser auf das Recht der Geburt sich grundend, (benn er war ein Sohn des oben genannten zwepten Rleomenes,) machte, nach dem Lode seines Vaters, Ansprüche auf die Ronigs. Würde: aber wegen seiner herrschosüchtigen Sinnesart übel berüchtigt, und darum ohne Gunft bep dem Volte, gelangte nicht er, sondern

ben bekam, weichen die Alten sehr von einander ab. Nach Juftin XIV. 5, 5 — 7. erhielt es fie bereits, als Raffander nach dem Peloponnes ging und Argos einsnahm. Nach Pausanias am angez. D. geschah es während dem Ueberfalle des Demetrius, nach Plutarch bey dem sogleich zu erzählenden Angrisse des Porrhus. Die Wahrheit ift, daß die Befestigung (man lese Paussanias VII. 8, 3.) nicht auf einmahl, sondern in versschiedenen Zeiten zu Stande kam.

y) Plutarch in Vit, Pyrthi 26 — 34. Tom. II. p. 785. Pausan. I. 13, 6. 7. Justin XXV. 4, 6. — 5, 1. und Polyan VIII. 49., wo jedoch die Worte 'Accidanus Kreida sauchies Dryatne offenbar verdorben sind: denn einen König Kleadas kennt die spartamische Geschichte nicht. Soll vielleicht 'Accidanus Kreinferver sac. Dry. gelesen werden? Einem Winke des Pausanigs IV. 29, 2. jusolge, sandten die Messenier den Spartanern bev diesem Angrisse Hulle und erweckten badurch freunds schaftlichere Gesinnungen gegen sich.

ber Gobn feines alteen bor bem Bater berftorbenen. Brubers, Areus ber erfte, jur Regierung. Durch biefe Burucffegung z) aufgebracht und jugleich burch bie allgemein befannte Untrene feiner Gemablinn Che libonis, die Areus jungen und ichonen Gobn Afroza. tus beftig liebte, an feiner Ebre gefranft, menbete er fich an ben Porrbus und überrebete ibn, mit funf und zwanzig taufend Mann Rugvolf, zwen taufend Reitern und vier und gwantig Elephanten, einem Deere, bas nicht blog Lakonien, fonbern ben gangen Peloponnes ju erobern fabig und wahrscheinlich auch bestimmt mar, einen Bug babin zu unternehmen. Sparta ergitterte, ba biefe bebeutenbe Macht fich. nabte, um fo mehr, ba ber eine Rouig, Areus, mit einem Saufen Rriegevolf nach Rreta gefegelt mat, um ben Gortpnierna) benjuftebn, und bie Manner bachten bereits barauf, ihre Weiber einzuschiffen und nach ber genannten Infel ju fenben, als Archibamia, vermuthlich die Gemablinn Archibams bes vierten,

<sup>2)</sup> Sie allein erklart die unerwartete Erscheinung des Aleonymus an den Ruften von Unter und Ober Itas lien beym Livius X. 2. Der von der Ehronfolge auszgeschlossene Jüngling wollte sich im Auslande ansiedeln. Da ihn aber bey Thurit der Conful M. Aemilius und in den Granzen Pataviums die Gallier schlugen, kebrze er mit einem großen Verluste an Schiffen und Nanusschaft wieder nach Lakonien zurud.

a) "Die in Kreta friegten," fagt Plutarch p. 794. Die nabern Umfidnbe miffen wir nicht.

bes Roniges aus bem anbern Saule. mit einem Schwerte umgurtet, in ber Ratheversammlung erfoien und in ihrem und aller Spartanerinnen Dabmen erflarte, fie maren feft entschloffen, ben Untergang ihres Baterlandes nicht ju überleben, fonbern au bleiben und Glud und Unglud mit ben Ihrigen gu Solche und abnliche Meugerungen bes weiblichen Duthes wedten enblich ben gefunfnen mann-Man befchloß alle jur Bertheibigung nothis cen Unftalten ju treffen, und bie Musführung folgte fogleich bem Befchluffe. Ein Graben, feche Ellen breit, vier Ellen tief und acht Plethren b) lang, murbe nicht nur auf ber Geite, wo man ben Ungriff ermartete, bie Racht binburch, unter bem Benftanbe ber fpartanifchen Dabchen und Frauen, aufgeworfen, fonbern auch feine benben Enben mit Bagen, bie man bis in die Mitte ber Raber eingrub, gegen bas Gindringen ber Elephanten vermabrt : und Porrbus. ber Abends vor ber Stadt angefommen mar und ben Sturm, wiber Rleonymus Rath, bis jum anbern Morgen verschoben batte, fand große, Urfache, feinen Einen Rrieger indef, wie er Bergug ju bereuen. mar, pflegten Schwierigfeiten nicht abguschrecken ober guruckzuhalten. Done auf ben Graben und bie bicht gefchloffene Chaar ber ibn vertheibigenben Sparta-

<sup>5)</sup> Reun und funfzig rheinlandifche Ruthen.

ner ju achten, brang er mit bem Rerne feines Deeres auf fie ein, mabrent zwen taufent Gallier und ein Daufe ausgefuchter Chaoner, unter feinem Gobne Ptolemaus, gegen bie Bagen anruckten und fie aus ber Erbe berausquarbeiten und in ben Klug gu ffur-Rrafte rangen ist mit Rraften unb gen versuchten. Angriffe folgten auf Angriffe, aber bie frifche lockere Erbe, bie ben Streitern nicht ju fußen gestattete, vereitelte alle Unftrengungen bes Uprrbus, und nur fein Cobn brang vormarts und batte wirflich die Bagenbura bennabe icon übermaltigt, als ploglich Afrotatus, ber Beliebte ber Chelibonis, von ber Gefabe benachrichtigt, mit brep bunbert Mann burch bie Stadt flog und, in ben Soblwegen beranfcbleichend. bem Sturmenben in ben Ruden fiel. Diefe Erfcbeinung vernichtete bie erworbenen Bortbeile. Der Reinb wich, ba bie Dunkelbeit einbrach, überall und Afrotatus fehrte ju feinem Doften jurud, empfangen von bem Jubel ber Beiber, benen er, von Blut befprist, berrlicher und großer erschien, und von ben Mannern mit bem Burufe begleitet: "Gebe und umarme bie, Chelidonis und jeuge madere Cohne fur Sparta!"

Am folgenden Lage erneuerte Pyrrhus, durch einen Traum, den er in der Nacht gehabt hatte, ermuntert, den Rampf mit gleichem Muthe, wie am vergangenen, allein nicht mit befferm Glücke: benn Drittert Band. fcon in Begriff burch die Wagenburg einzubringen. fturite er mit bem Pferde, bas ein Pfeilfchug burchbohrte, und ward in ber Bermirrung, bie fich feines Befolges bemachtigte, wieber guruct getrieben. bem allem fublten fich die Spartaner, von benen mehrere getobtet und bie meiften vermundet maren, nicht permogenb. einen abermabligen Angriff zu befteben. und ber Ronig felbft rechnete barauf, bag fie fich in furgen nachalebiger bezeigen und ibm ben Gieg nicht langer erfchweren murben. Aber gerabe als ob bas Schidfal fich verpflichtet fühle, fo außerorbentliche Unftrengungen ju belohnen, fanbte es ihnen querft im Uminias, bem Relbberrn bes Untigonus Gonatas. bes Gegners von Porrbus, und in einem Saufen Solbner, ben er ihnen von Rorinth guführte, und als biefer taum in bie Stadt gelaffen mar, in ihrem eigenen Ronige Areus, ber mit gren taufent Dann bon Rreta eintraf, bie nothige Bulfe. 38t gerftrenten fich die Beiber und Greife, die bisher aus Roth verfonlich an ber Bertheibigung Theil genommen bat. ten, in ihre Saufer, und Pprrbus, fo oft er auch, burch Dipe und Chrgeis angefeuert, die Ungriffe auf Sparta wieberholte, fcheiterte an bem nun erhobeten Muthe ber Belagerten, und befchlog, fich burch Plunberung bes ganbes ju rachen und mit feinem Deere bafelbft ju überwintern. Diefen Borfat vereitelte jeboch eine Bothschaft aus Argos, wo zwen Partepen

Ech wechfelsweise befehbeten und bie eine ihn um Benfand gegen bie andere, bie bem Antigonus zugethan war, ansprach. Da Pprrbus, wie Plutarch gang richtig bemertt, jeben gunftigen Erfolg als eine Auffoberung ju einer neuen Unternehmung und jeben Berluft als eine Ermunterung jum Erfas aufab, fo ergriff er bie bargebothene Gelegenheit mit Begierbe und brach unverzuglich nach Argos anf. Allein bas Blud, bas ibn bereits por Sparta genedt batte. verließ ibn von nun an ganglich. In einem Sinterbalte, ben bie Spartaner, unter Arens Anführung, ihm ben feinem Begguge legten, verlor er feinen tapfern Cobu Ptolemans, ben er bie Reinbe ju ger-Rreuen abgefandt batte; und balb nachher endigte er felbft, innerhalb ben Mauern von Argos, in einem Rampfe, an welchem ber fpartanische Ronig mit feinen leichten Truppen und taufent Rretern ebenfalls Theil nahm, die Beldenbahn, die er eben fo verderblich fur andre als ruhmlich fur fich verfolgt hatte.

In der Geschichte der nachst folgenden Jahre wird Sparta von den alten Schriftstellern selten genannt. Wir lefen bloß, daß Areus mit dem Alegyptier Ptolemaus Philadelphus sich jur Rettung Achens, das von Antigonus Gonatas belagert wurde, doch ohne Erfolg, vereinigte c), daß berfelbe spartanische Ro-

e) Paufan. III. 6, 3., vergl. I. 7, 3. 30, 4. Jufin XXVI. 2, x. und Polyan IV. 6, 20. fprechen auch davon.

nig, nicht lange nachber, vor Rorinth seinen Todfand a), und daß sein Rachfolger Akrotatus in einer Schlacht gegen den Tyrannen Aristoden bey Megalopolis siele): aber alles dieß ist nur im Allgemeinen bekannt und lehrt uns nichts weiter, als daß Sparta
fortsuhr, sowohl seine eigene Freyheit zu behaupten,
als auch die Freyheit Anderer gegen die Anmaßungen der Rachfolger Alexanders des Großen und die
Gewalt der Tyrannen, die, oft unter dem Schuße
der erstern, die peloponnesischen Staaten drückten,
zu schügen. Desto wichtigere Rachrichten sinden sich
dagegen über die innere Lage Sparta's und die Beranderungen, die sich seit Agestlaus ereignet hatten.
Sie etwas umständlich darzustellen wird um so meht
Psticht, da ste allein die merkwärdigen Versuche, die

d) Plutarch in Vir. Agid. 3. p. 501., vergl. ben Ptolog in XXVI. bes Trogus. Der Sage, als hatten bis Spartaner unter diesem Konige mit dem jubischen Hohenpriester Onias als dem britten ein Freundschafts- Bundnis geschlossen, ist der Stempel der Unwahrscheinlichkeit zu kenntlich ausgebrückt, als daß sie in einer wahren Geschichte einen Platz sinden konnter Man sehe die Schriftsellet, die davon handeln, der Beck in der Algem. Welt-Geschichte Th. 11. S. 62. und eine aussuhrliche Anmerkung in Woltmanns Menschengeschichte Th. 1. S. 326.

b) Plutarch am angez. D. Bas fich aus diefen kurzen Nachrichten fonft noch für die Bestimmung der Regies runges Jahre der spartanischen Könige gewinnen läßt, sehe man in der Chronologie.

swep fpartanifche Konige binter einander jur Wieder. begründung ber urfprunglichen Berfaffung machten, berbepführten,

Meine Lefter wiffen bereits aus bem erften Theile biefes Wertes, baf ber 3med, welchen Enfurg, als Befengeber bes fpartonifchen Staates, verfolgte, fein anderer war, als bie herftellung und Bewahrung ber bargerlichen Rrepheit und Gleichheit, und wie er bies fen 3med bauptfachlich burch eine meife Unordnung ber Gewalten und ben allen Spartanern ohne Einfchrantung verftatteten Butritt ju offentlichen Mema" tern und Burben, burch eine gleiche Bertheilung bes unbeweglichen Gigenthums, und burch eine ftrenge Ergiebung und aufmertfame Entfernung aller Gegene fanbe und Beranlaffungen ber Ueppigfeit ju erreichen ftrebte. Belche Umwandlung bie Regierungsform erfahren hatte, und wie wenig bie Geronten und Ronige in bem Zeitraume, von bem ich rebe, bas galten und waren, mas fie, nach ber Abficht Enfurgs, gelten und fenn follten, bas bebarf feiner weitern Musfuhrung. 3ch habe, ben jedem etwas großerm Abschnitte biefer Geschichte, ben ftufenweifen Fortgeng ber Dacht ber Ephoren und bie Erfchutterung ber urfprünglich unter ben Burgern bestehenden Berbaleniffe genau bemertt und mit Zeugniffen aus ben Alten belegt, und barf boffen, por feinem bebeuten.

ben vorübergegangen ju fenn. Wenn irgent noch ein Umftant in biefer Rucfficht eine Erwahnung verbient, fo ift es ber Gebrauch, ben bie Ephoren fo gar von bem Aberglauben gur Erweiterung ibrer Berrfchaft machten. Richt genug, baß fie bie fierrifche Gemathsart eines koniglichen Abkommlings, wie unter anbern bie des Kleonnmus, als einen Bormanb benutten, um ihn von der Regierung auszuschließen ; auch ein Traum, ben fie von Staats wegen in bem Dempel Baffphaens traumten, tonnte einem fpartanischen Ronige Sefahr bringen f) und ein von ibnen wirflich ober vorgeblich beobachtetes Zeichen am himmel bie Belegenheit geben, ihn eines Berbrechens gegen bie Gotter ju befchulbigen und, bis auf nahere Erfundigung benm belphifchen Orafel, ber Undibung feines Amtes ju berauben g).

A Qui pracerant Lacedaemoniis, fagt Cicero de divin. I.

43., non contenti vigilantibus curis, in Pasiphaae fano, quod est in agro propter vrbem, somniandi causa incubabant, quia vera quietis oracula ducebant. Das die Ephoren die Erdumenden waren, erhellt, so wie die politische Anwendung und Benuhung der Erdume, aus Plutarch in Vit. Agid. 9. p. 510., vergl. Vit. Cleom. 7. p. 544. Der Lempel, von dem auch Pausanias, wiewohl etwas abweichend, III. 26, 3. redet, sag bey dem Städtchen Thalamat. Fehlt vielleicht in der Stelle des Cicero das Wort Thalamatarum hinter agro?

g) Plutard in Vit. Agid. II. p. 515. Das Beiden, auf welches bie Ephoren, jebod jum Glade far bie Sonige,

Bep weitem langer, ale bie im Staate angearbe neten Gewalten fich in ihrer urfprunglichen Beftimmung erhielten, banerte bie von Enfurg eingeführte Sleichheit ber Guter und bie regelmäßige Gelangung berfelben vom Bater jum Cobne fort. In bet gansen Geschichte bes veloponnefischen Rrieges finbet fich fein Wint, aus bem fich bas Gegentheil vermuthen ließe, und felbft die Bererbung ber liegenden Grunde auf die Tochter, - ein Fall, ber, wie ich am Schluffe bes vorigen Buches ermabnte, bauptfachlich nach ber leuftrifchen Schlacht baufig eintrat, tann, fo nachtheilig fle auch immer in vieler Sinficht auf die Berfaffung wirten mochte, eigentlich nicht als eine Berletung ber beftebenben Ginrichtungen, fondern muß vielmehr als eine nothwendige Kolge ber burch ben Rrieg verurfachten Berminberung bes mannlichen Gefchlechtes betrachtet merben. mabre Umtehrung, bie ben Befisftanb und mit ibm bie gefammte Berfaffung ber Spartaner traf, erfolgte nicht eber. als unter bem Epborus Epitabeus b), ber, wir miffen freplich nicht genau, wann, aber ficher erft unter Agefllaus Schwachen Rachfolgern lebte. Um fich an feinem ibm verhaften Gobne

nur alle neun Jahre, in einer heitern mondlosen Nacht unter frepem himmel lauschten, war — der du under rwis eis Eregor ubegos eirfig dielen.

b) Plutarch in Vit. Agid. 5. p. 504.

au rachen, that er ben Borfchlag, baf es Sebem erlaubt fenn follte, fein unbewegliches Gigentbum, an men er wolle, entweber fcon ben feinen Lebzeiten perfcbenten, ober in feinem letten Billen vermachen au burfen, und mar gludlich ober ungludlich genug. feinem Borfchlage bie Galtigteit eines Gefetes gu ver-Schaffen. "Bon biefem Augenblicke an, fagt ber einfichtsvolle Plutarch, wurde die bisberige Ordnung ber Erbfolge aufgeboben, und ber Stagt, ber fich. ungeachtet bes ichablichen Ueberfluffes an Golb unb Silber, ju erhalten gewußt batte, eilte feinem Berberben entgegen und lofte fich je langer je mehr auf.4 Es wird, um bie Mahrbeit biefer Bebauptung einzufebn, nicht undienlich fepn, die Rolgen, die bas ermabnite Gefet nach fich jog, in ber Sefchichte aufzufuchen und jufammenjuftellen,

Die erfte und leicht auch wichtigfte mar, baß bie Angesehenern und Machtigern bie rechtmäßigen Erben verbrangten, ein Ginziger Besitzer mehrerer Gu-ter und so der Reichthum bas Antheil weniger Familien ward i). Es ift sicher übertrieben, wenn Aristoteles h) schreibt, baß bas gefammte Lakonien,

<sup>6)</sup> Bepfpiele von ausgezeichnetem Bermogen und tiefer Berfdulbung werben in bem Berfolge ber Geschichta mehrere vortommen. Man vergleiche einfiweilen Plus tarch in Vir. Agid. p. 51x. 51g.

k) In Polit. III, 9. p. 108.

einft vermogent, funfgebn bunbert Reiter und brenftig taufend Rufganger ju fellen, ju feiner Beit faum taufent Mann babe aufbringen tonnen. Die Rraft, mit ber Mgis ber zwepte gegen Antipater auftrat; bie Bertheidigung Sparta's wiber Demetrius und Borrbus Angriffe, und, mas fich aus bem Laufe ber Ergablung ergeben wird, ber Borfcblag feibft, ben Rleomenes ber britte jur Wieberherftellung ber alten Berfaffung that, rauben bem Berichte bes Beltweisen in bie fer Ausbebnung alle Babricheinlichfeit. Aber es ift nichts weniger als unglaublich, bag, wie Blutarch I) melbet, bie Unjahl ber echten Sparta. ner, in Mgis bes britten Tagen, mehr nicht als fieben hundert betrug und unter biefen nur bundert im Befige ber liegenden Grunde maren. Gin Zeitraum von bundert und zwanzig Jahren (und fo viele verfloffen amifchen Agefilaus und bem genannten Ronige) reicht mehr als bin, eine folche Birtung bervorzubringen, jumahl, wenn biefe, mas in Sparta ber Rall mar, burch eine Menge vorbereitenber Urfachen begunftis get wirb. Man ermage bie ungemäßigte Begierbe nach Reichthum, die Runft ju erschleichen, hauptzug im fpartanifchen Bolfscharafter, bie all. mablig eingeführte Sitte, ben Tochtern reiche Musfattungen zu geben m) und vor allen ben Umftand.

A Am angeg. D. p. 505.

<sup>#)</sup> Go ausbrudlich Ariftoteles am angel. D. Das icon

daß der geößte Theil der unbeweglichen Bestaungen, aus Mangel an Erbschnen, in die Sande von Erbstöchtern gefallen war, und diese, wenn sie unverheisrathet karben, teinen Grund hatten, ihr Eigenthum ihren Familie zu bewahren, und man wird gern einstaumen, daß die berufene Guter-Gleichheit Lyturgs sich ist eben so leicht wieder austosen und zu Grunde geben mußte, als schwer sie einst errungen und befestiget wurde.

Als zwente Folge bes vom Spitabeus vorgeschlagenen Sefetes bemerke ich, daß es, so wie es
seibst seine Auf- und Annahme nur der Oligarchie
verdankte, so hinwiederum diese ausbildete und vollendete. Die Verschiedenheit in Rechten und Ansprüchen, die unter den Spartanern Statt fand, gründete
sich, so weit wir sie bis ist haben verfolgen können,
dauptsächlich auf den Einsluß, den Abkunft, AhnenVerdienst und selbst erwordenes ertheilen, und kein
Besetzeber zu vertilgen vermögend ift, nicht auf den
Vorrang, der aus der Ungleichheit des Vermögens
hervorzeht. Daß auch die erstere für Sparta drückend
ward, wissen wir längst und erkannten es schon darans, daß die von dem Zutritte zu den höhern Aemtern verdrängten Spartiaten, (der gewiß größere

gu Lyfanders Zeiten die Freyer auf eine anschnliche Mitgift rechneten, erhellt aus Plutarch in Vir. Lyf. 31. Naturlich begünstigte und foderse Epitadeus Gesen auch diese Unfitte-

Theil bes Bolles,) fich fur ibre Ginbufe burch bie ihnen allein zugehorende Obrigfeit ber Ephoren fcadlos ju halten fuchten. Go lange inbeff nur Derfommen und' Thaten jum Befit von Ehre und Burbe berechtigen, fo lange tonnen bie nicht theiltheilnehmenden Staatsburger ihren Berluft fcon noch ertragen; wirflich schmerglich wird er bagegen, wenn fich ber Reichthum die Borguge, welche bie burgerliche Befellfchaft gemabrt, allein anmagt, ober fich boch ausschließend mit ihnen verbindet. Offenbar mußte bief aber au Sparta ber Rall werben, feit mehr nicht, ale bunbert Burger, und wie Plutarch bingufenen), nur bie bebeutenbern, alle liegenben Brunde, auf Roften ber übrigen, an fich riffen, unb fo ibre ohnehin fcon entschiebene Bewalt burch bie bingutommenbe befestigten und erweiterten o). Bon jener Beit an fehlte ber demern Bolte, Claffe fcblech. terbings alles, um ber reichern bas Gegengewicht in halten, ober fich fur ben verfagten Untheil an ber

Έχτῶντο, fagt et p. 504., ἀΦειδῶς ἢγη παραθούντες οἱ δυνατοὶ τοὺς προκήκοντας ἐκ τῶν διαδοχῶν.

o) Man vergleiche nur, was der genannte Schriftsteller von der Mutter bes Agis (in Vic. p. 507.) melbet. "Durch die Menge ihrer Schühlinge, Freunde und Schuldner, i fagt er, vermochte sie ungemein viel im Staate und machte ihren Einstuß oft geltend." Es fand also in Sparta zwischen den Armen und Reichen wirklich ein ihnliches Berhältniß Statt, wie zu Rom zwischen den Patriciem und Pkebejern.

Regierung des Staates ju troften. Ihre Abhängigteit war aufs neue fester begründet und ihr das einjige Mittel, sich in der Bollsversammlung geltend ju machen, entjogen.

Die britte Folge von Spicabens Sefes errath sich von selbst und wird von Plutarch p) ausbrücklich bemerkt: "Der übrige Paufe, sagt er, die hundert begüterten Spartiaten ausnehmend, wohnte bürftig und ungeehrt mit ihnen in der Stadt, wehrte, träge und verdrossen, die auswärtigen Angrisse zurück und lauerte auf irgend eine Selegenheit zur Beränderung und Umwandlung der Segenwart." In der That konnte kaum ein koos schlimmer senn, als das koos der sechs hundert güterlosen Spartaner, wenn die Nachricht des Sriechen im strengsten Sinne zu nehmen ist. Man denke sich eine Classe von Menschen, die weder Handthierung noch bürgerliche Sewerbe treibt 4), sondern auf eines einzigen Nahrungszweig,

P) P. 505.

a) Das bieß wenigstens noch in Agestlaus Tagen der Fall war, lehrt Plutarch in dessen Leben (p. 675.) Bas Zenophon (H. Gr. III. 3, 7) von Etsenwaaren, big zu Sparta seil gebothen wurden und von Zimmerleuten und Steinmenen, die daselbst lebten, berichtet, wis derspricht jener Behauptung nicht, da hierben (man vergl. Besch. B. I. Th. 1. S. 62. und 129.) nur an Vertoken und heloken zu denken ist.

unf ben Ertrag bes Aders, ben ber Selote fur fie bearbeitet, eingefchrantt ift, und biefen einen berliert. Bieb fie in biefem Buftanbe lange verbarren tonnen, ober nicht vielmehr, fcon aus Roth gebrungen, fich gegen bie reichere emporen muffen ? und bod rebet ber Sefchichtichreiber unr bon bofem Billen, von Rleinmuth, von Ungufriebenbeit. weiß diefe Schwierigfeit freplich nicht fo ju lofen. wie fie verdient, aber ich glaube einige Umftanbe anführen ju tonnen, die fie vermindern. Abgerechnet, bag die bestebende Guter . Gleichheit überhaupt nicht auf einmabl und ploglich aufhorte, fonbern fich allmablig verlor, und in eben bem Dage, wie bieß gefchab, ber verarmte Burger in Schulden und augleich in eine brudenbe Abbangigfeit von bem reichen gerieth, fo lagt fich einmabl wohl mit Recht annehmen, daß die Binfen, die, wie ich fruber ermabnter), bie Periofen entrichten mußten, jur Unterftugung ber Spartaner ohne liegenbes Eigenthum verwandt murben und ben der geringen Angabl ber ju Berforgenben feinen unbebeutenben Bufchuf ausmachten .). Co.

r) B. I. Theil. 1. G. 69. vergl. 125.

ben, daß die Spartner in Agis des britten Tagen, wie Plutarch in Vit. 16. p. 521. bezengt, eine ordents liche Monats: Steuer entrichteten; ju welchem Zwecke, fagt der Geschichtschreiber frenlich nicht: aber der Ums fand, daß der Ephorus Agefilans einen drepzehnten

bann ift es burchaus nicht glaublich, bag aller erpreffter und erplunderter Gelbreichtbum fich gerabe in ben Sanben ber Guterbesiger vereiniget, und nicht vielmehr unter alle Burger ausgebreitet baben follte. Endlich ift ein uppig geworbener, Die See befahrenber und mit Affen in fletem Berfebre lebenber Staat. wie Sparta nun mar, ohne mannigfaltigen Sanbel aar nicht bentbar. Bie alfo, wenn auch bier fich eine neue Quelle bes Erwerbs geoffnet batte, und fie, bie, in frubern Tagen, und fparfam fliegend, ben Beriefen überlaffen blieb, itt reicher und ergiebiger, pon bem verarmten Spartaner benuft morben mare? Durch mas fur Mittel fich indef der lettere erhalten baben mag, - bie Unficherheit feiner fonft fo fichern Lage ift nichts befto meniger gewiß und ber fprechenbfe Beweis. welch ein ungludliches Loos ibn getroffen batte.

Monat widerrechtlich einschaltete, um baburch für seine Person ju gewinnen, scheint wenigsens anzudeusten, daß die Abgabe nicht jur Bestreitung außerordents licher Staats Bedürfnisse, sondern zur Unterstünung der Barger und der Bolks Obrigkeit, der Ephoren, verwandt wurde. — Uebrigens versieht sich von selbst, daß nicht die Lage und Berdalmisse der Spartaner allein, sondern auch die der Peristen sich vielsach versändert hatten. Doch läst die Beranstaltung, die Agis (Plutarch in Vic. 8. p. 509.1) jur Wederherstels lung der alten Bersassung tressen wollte, vermuthen, daß die Ungahl der lestern sich den weitem so sehr nicht vermindert hatte, wie die Angahl der erstern.

Die bisher aus Epitabeus Sefet entwickelten Folgen beziehen fich sammtlich auf ben armern Theil ber Spartaner; aber es giebt andere, die, wenn nicht ausschließend, doch vorzuglich die reichere Classe treffen und an Wichtigkeit jeuen nicht nachstehn. Es find die, welche die öffentlichen Sitten und was mit ihnen zusammenhängt angehn.

Als Enfurg bem fpartanischen Staate burch bie Beftimmung ber burgerlichen Gewalten und burch bie gleiche Bertheilung ber Guter eine neue Geftalt gab, glaubte er mit Recht, auf bie Erhaltung feiner getroffenen Anordnungen eine vorzügliche Gorge richten ju muffen und biefe Absicht nicht beffer ju erreichen, ale wenn er alle Beranlaffung gur Schweigeren unb Ueppiafeit entfernte und feine Burger auf Die noth. wendigften Genuffe bes Lebens einschranfte. Wir haben Die Erziehung, welcher er bie Jugend unterwarf, bie gemeinsamen Mablgeiten, Die er vorschrieb, und bie Einfachbeit in Sausgerathe, Rleibung und Wohnung, Die er theils einführte, theils ficherte, als bie Mittel fennen lernen, beren er fich jur Beforberung feinet Abfichten bebiente, und mir miffen, mit welchem Blucte. Es giebt nicht leicht einen ftartern Beweis, wie grofe Gewalt bas Befet über bie Spartaner ans. ubte; als die Jahrhunderte hindurch fich ungeschmacht erhaltende Dochachtung für fo ftrenge und beschwerliche Anordnungen, und ber Wiberkand, mit bem bie alte Sitte fich gegen bie Ginfubrung ber neuen Co bartnactig indeff, noch in Agefilaus ftemmte. Regierungsiahren, bas Berberbnif miber bie beftebenbe Ordnung tampfte, fo febr baufen fich, nach bem Lobe bes genannten Ronigs, bie Angeigen, bag ber Rampf nicht mehr zu ben unentschiebenen geborte. Schon fein Gobn und Machfolger, Archibamus ber britte, wird von Theopompus;) beschuldigt, baf er, Die vaterliche Roft verachtenb, gern im Auslande unb fcmelgerifch nach auslanbifder Weife gelebt habe, und biefe Rlagen über die Ronige und ihr Betragen nehmen ben ben Schriftstellern gu, je weiter wir in ber Beichichte porruden. Bon ben Eurpfibeniben Areus und Afrotatus berichtet Abplarchus benm Athe nauso), daß fie die erften maren, welche bie alte Spartanische Ginfachbeit im Effen und Erinten ungeschent vernachlaffigten und toniglichen Aufwand liebten und einführten. Bon eben biefem Afrotatus wiffen wir aus Plutarch x), bag er mit ber jungen Battinn feines Groß Dheims Rleonymus einen verbothenen Umgang unterhielt und alle Spartanerinnen bie Schone um ben Beliebten beneibeten. Ja ber

s) Benm Athenaus XIII. 9. 536. c.

b) IV. 9. p. 142. b.

<sup>\*)</sup> In Vit. Pyrrhi 26. Tom. IL p. 780. 787.

Bormund bes zwepten Arens und nachheriger Konig, Leonibas, hatte nicht nur den größten Theil seiner Jugend an den hofen ber perfischen Satrapen und bes Sprers Seleukus des zwepten zugebracht und mit Auslanderinnen, gegen die Gesetze seines Baterlands, Kinder gezengt, sondern ergab sich auch, bep seiner Rudfehr, einer Ueppigkeit, die alles, was man dis babin gesehen hatte, übertrasy).

Berlangen wir eine bestimmtere und ausführlichere Rachweifung, wie und worin biefe den Spar-

3) Derfelbe in Vit. Agid. 3. p. 502., bergl. 10. p. 513. und 11. p. 114. Eine treffliche bieber geborige Bes mertung macht Echel ben Gelegenheit einer Danit Des Ronigs Areus, auf Der ein unbartiger, mit einer Lowenhaut bebecter Berfules : Ropf ericeint. Numus, fagt er in ber Doctrina numorum voterum; Vol. II. p. 282., praeclare confirmat, quae vetres de prolapis Laconum institutis et regum domesticorum ambitiones qui extetis pares videri volebant, tradita reliquere. Nam cum ii, qui tum fuere reges, Seleucus, Lyfimachus, Demetrius, eius rationis monetam feriundam surarent, bujus nuper Alexander M., nimirum caput Herculis et louem aetophorum in go fignando, et numos his simillimos imperaret et Areus noster, satis apparet, eum chaeuorum regum instituta proxime imitanda fibi propostiffe. Much Afrotatus, (nicht ber Ronig biefes Rahmens, fonbern beffen Grofvater,) ber, auf Bitte ber Agrigentiner, fie gegen ben Agetholles anführte, jeichnete fich (Diobor XIX 71.) gleich febr burch übermuthiges Betragen und üprige Lebense att aus.

tanern fo lange fremb gemefene Schweigeren und Practliebe fich außerte, fo baben uns auch barüber bie Alten manche belehrende Winke gegeben. bie Spartaner, fchreibt ber oben genannte Bhplarch z). ibre ftrengen Sitten verließen, tamen fie nicht mehr, wie ebedem ihre Bater, ju ben Phibitien, und wenn fie ja erfchienen, fo wurden ihnen boch, nachbem fie, bem Gefete ju genügen, ein wenig jufammen geblie ben waren, bald andere Dinge aufgetragen und Lifchpoliter untergelegt, fo droß, fo toftbar gearbeitet und fo reich vergiert, bag manche ju Lifch gelabenen Rremben fich icheuten, ben Ellbogen auf bie Ropf-Liffen ju ftuben. In eine folche Weichlichkeit fielen Die Spartaner, bie in ben alten Beiten, wenn fie ja ben Ellbogen aufftemmten, die gange Dablgeit über, rubend auf bet unbefleideten Lebne des Lagergeftells, perbarrten. Eben fie festen eine Denge Betbet aus. truden vielfach gubereitete Speifen auf und bedienten fich der ausgefuchteften Galben und Beine. bieß thaten einige Privatperfonen, Die Zeitgenoffen bon Areus und Afrotatus maren und biefe fchwelgerifchen Ronige an Aufwand fo weit übertrafen, baf berbe eingeschranft und wie bie magigiten Burger ber Borgeit ju leben ichienen." Richt gunftiger ichilbert Rlearch ibre Lebensart. "Betrachte, (dreibt er a),

<sup>2)</sup> Beym Athengus IV. Q. 141. d. 142. a - c.

a) Athendus XV. 8. p. 681. c.

bie Spartanet, wie fie fich mit Shaconthen : Rronen icomucen, ben uralten Schmick ihrer Berfaffung unter bie Suge treten und eiligft ihrem Berberben ent-Bewiß, der Romifer Antiphanes b) deden finrien. faat febr aut von ihnen : "Ginft brufteten fich bie Gpartanet als unüberwindlich. Bet bat bas aufgeborti ba fie purpurne Rege um ihre Sagre tollingen." Bon ben Beibern berichten und Ariftoteles und Blutarch c) awar nur im Allgemeinen, bat fie, ihres Reichehums fich bewußt, einen großern Ginflug in bie offentlichen, ale bie Manner in bie bauslichen Ungelegenheiten bebauptet und fich eben fo fren ale uppig betragen batten : abet mehrerer Winte bebarf es auch wirflich nicht, um ben entarteten Charafter biefes Gefchlechts ju erfennen ... und fich au übergengen, bag bie Rrenbeit, bie ibm Enfura augestand, in Ungebundenbeit übergegan. gen und Prachtliebe und Berichmenbung mit ihr in bubem Grabe gepaart mar. Korfchen wir nach ben Sitten ber Jugenb, fo barfen wir und nur an Dlutarch d) wenden, um ju erfahren, bag bie alte Bucht erloschen und die in den Somnaffen und Sofficien

b) Nicht Ariftophanes, wie im Texte fieht. Man febe Brunt ad fragm. Ariftoph. p. 214. Antiphanes lebre ju Alexanders des Groben Beiten.

e) Jener in Polic. II. 7. (9.) proposie biefer in Vite Agid. 7. p. 508.

d) In Vit. Cleom. 11. pi 552.

sonft beobachtete Ordnung babin mar. Fragen wir nach dem friegerischen Seifte, der Sparta in frühern Tagen beseelte, so ift offenbar, daß, unter allen Tugenden, Muth und Tapferkeit sich am ungeschwächtesten erhalten, aber dennoch theils durch die ausländischen Soldner, welche den meuschenarmen Staat vertheidigten, theils auch gewiß durch die größere Nachsicht, die man gegen Feige und Flüchtlinge bewiese), vielfach gelitten hatten.

So gerrüttet in ihrem Innern und einer ganglichen Auflosung nahe fand ber Proflide Agis der.
dritte die Verfaffung seines Vaterlandes, als er, noch
nicht zwanzig Jahre alt, etwa um die hundert und
vier und drepfigste Olympiade seinem Bater Eudamidas dem zwepten folgte. Wenn die Bildung des Eharafters und die Vefestigung der erhaltenen Eins
drücke einzig von der Ersiehung und den außern Umständen abhinge, so ware von keinem Rönige weniger zu erwarten gewesen, daß er sich zum Verbesseter der Sitten und Wiederbersteller der erloschenen
Geses ausgersen wurde, als von Agis: so weichlich

o) Man bergleiche bie Betlegenheit, in melde (Plutarch in Vir. Agenl. 30.) bie Trefanten, nach ber leuttrischem Schlacht, den Staat versentent, mit der Sefuge igkeit, die man, (Diobor XIX. 70.) nach bem Treffent mit dem Antipater, gegen fie bewies,

war er unter ben Sanben, feiner Mutter Mgefiftrate und feiner Grofmutter-Archibamia aufgewachfen und fo ein ansehnliches Bermogen burfte er ju befigen boffen, ba benbe ju ben reichften Krauen bes Lanbes Aber Die Ratur, Die machtiger ift, als aeborten. alle Gewohnung, und jener Sang jum Großen und Ebely, ber bie Seele fortreift, obne bag mir miffen. wie und woburch, übermaltigten in bem Munglinge . alle Lockungen ber aufgeregten Sinnlichfeit und alle fcmeichelnben Beranlaffungen ibr ju folgen, gaben ibm Ctarte genug, um gleich nach feiner Throne befteigung jedes Beichen ber' Ueppigfeit abzulegen, fic in ben fcblichten lafonischen Mantel ju fleiben, nach latonifder Beife zu effen und ju baben, und offentlich gu erflaren, er verlange einzig gu berrichen, um bie alten Auerdnungen und bie Lebensart ber Borfabren wieder jurudjubringenf),

Es war natürlich, bağ ein fo weit ausschenber Plan, ber nichts geringeres, als eine ganzliche Staatsund. Sitten Beranderung, bewirken sollte, unter ben damable obwaltenden Umftanden noch weit größere Schwierigkeiten finden mußte, als fick einft den Beschwierigkeiten finden mußte, als fick einft den Beschlüffen Lyturge entgegen gestellt hatten; aber schwärsmerisch eingenommen für das Gute und von einem

f) Bintged in Vit. Agid. 4. p. 502.

feurlaen Duthe befeett, gab ber junge Ronig feinen abidrectenben Betrachtmarn Raum fonbern wandte fich, voll Mertrauen, an bie minber verborbene, ibm an Jahren gleiche und mit Liebe gugethane Jugend und fand fich bier fo wenig in feinen Erwartungen netaufcht, baff er in furgen ber Freude genoß, fie enf feine Seitt zu giebn und fur feine Entwurfe gu ermarmen. Defto lebbaftern Widerftand erfuhr er bagegen von ben altern Burgern, bie; wie aufgefangene Stlaven bor ibrem herrn, fo bor bem Rabmen Epturg gitterten, und alles aufbothen, um die beaba Achtigte Reuerung ju verbindern. Es fam barauf an, ein Mittel ausfindig ju machen, woburch biefe Segenwirtungen, obne baf man Sewalt brauchte ober bas Bolt zu Dulfe rief, wenn nicht gang vereitelt, boch niebergeschlagen murben, und Agis fanb es. Ueberzeugt, bag bie entworfene Beranberung, fo wenig fie ben Reichen gefallen tonne, fo gewiß bie. Chrgeizigen angleben werbe, eroffnete er fich einigen Wenigen, beren aufftrebenbe Denfart er fannte, unb -Dilbete fich bath eine fleine Parten. Lyfander g), ein

g) Reineccius in ber Hiftor, Inlin, p. 383, und Henninges in Theatr, geneal. Tom. III. p. 483, muthmaßen bepbe, ber hier ermähnte Lyfander sey ein Bermandter bes berühmten Selbheren dieses Nahmenst. Ihnen ju folge ge zeugte Libys, besten Bruber, ben Aristotrates, dieser einen zweyten Lyfander ober nach Plutarch p. 506. einen zweyten Libes, und dieser die Lyfander,

angefebener und unternehmenber Burger in Sparta. und Mandroflides, einer ber gefchickteften Unterhand. ler, und eben fo tubn, als einfichtsvoll und verfchlagen. billigten bas Borbaben bes Ronigs, und fein mutterlicher Dheim, Agefflaus, theile burch bie ibn brudenbe Schuldenlaft und bie hoffnung fich von ihr gu befrepen, theils burch bas Bureben feines Cohnes Dippomebon, eines verfuchten Rriegers und allace mein geliebten Burgers, bewogen, ertlarte fich ebenfalls für die Unternehmung b). Alles bing ist bavon ab, fich ber Benftimmung bes weiblichen, biefes fo reichen und burch feinen Reichthum fo viel bermdgenben Gefchlechts ju berfichern, und Mais, in Berbindung mit bem Agefilaus, unterließ nicht, Gemablinn und Mutter burch alle Runfte ber Berebtfamteit ju befturmen, und arbeitete auch bier nicht obne Erfolg. Die eble Rubmbegierbe, bie ibn entgundete, und bie bingutommende Betheurung feines Dheims, baf ber Borichlag eben fo ausführbar als nutlich fen, überwanden nach und nach alle Bebentlichfeit und allen Argwohn ber Beiber, und vermoch-

nachmahligen Ephorus, von dem hier die Rede ift. Da indes Paufanias III. 6, 4., auf den man fich allein berufen kann, nicht fagt, daß Aristokrates Libns Sohn fen, so habe ich Bedenken getragen, die Vermuthung in den Tert aufzunehmen.

<sup>4)</sup> Plutarch 6.

ten fie, ben ibren Kreunden und Kreundinnen felbfe fur ibn in werben und ihren Ginfluß jur Beforberung feiner Abfichten ju verwenden. Allein Diefer thatigen Mitwirfung ungeachtet, murbe boch nur wenig ausgerichtet. Mais fand in bem Ronige aus bem anbern Daufe, bem vermobnten ichwelgerifden Leonibas. bem amenten, ber in bie Stelle feines frub berforbenen Munbels, Arens bed imenten, getreten war, einen beftigen Biberfacher, und bie Reichen einen machtigen Befchuger. Dur bie Furcht vor bem Bolte, bas bereits auf bie in Anregung gebrachte Staats : Umbildung aufmertfam geworben war und pon ihr bie Berbefferung feines elenben Buftanbes et. martete, bewog ibn, offentlich nichts gegen feinen Mittonig ju unternehmen, fondern fich ju begnugens ihm unter ber Sand bes Strebens nach ber Allein. berrichaft verbachtig zu machen und auszuftreuen, er fuche nicht bie Lage ber fpartanischen Burger ju erleichtern, fonbern Trabanten jur Erreichung feines ehrfüchtigen 3mecks ju geminnen i).

Mitten unter fo unruhigen Bewegungen und perftecten Rriegen gelang es indef bem Ugis, feinen Freund Lufander jum Ephorate ju beforbern und burch ihn ben Entwurf, ben er jur Wiebererneurung

d Plutard 7.

ber lyturgifchen Berfassung gemacht hatte, jub Sprache zu bringen k). Diesem zufolge wurde vorgeschlagen, ben Schuldnern alle Schulden zu erlassen und gang Latonita von neuem und zwar das Land von dem Thale bep Pellana bis bin an den Lapges nebst dem Bezirte von Malea und Sellassa in vier tausend fünf hundert und das übrige in funsphn tausend Loose zu zerschneiden i). Die letztern wollte er den wassenstähigen Perioten und die erstern den Spartanern zustheilen und diese que Perioten und Fremden, so viel deren eine frene Erziehung genossen hatten und jung und traftig wären, ersegen. Zugleich sollte die alte Lebensweise und gemeinschaftliche Speisung in Phibitien zu funszehn Personeum), wie sie einst bestanden

<sup>4)</sup> Plutard s.

<sup>1)</sup> Der griechische Ansbruck ist diekmahl nicht ganz beutelich, indem die Accusative Madea und Σελλασίαι eben so wohl Subjecte seyn, als von πεδι abhängen könnensein Blick auf die Charte zeigt jedoch, daß die erste Erklärung die einzig mahre ist. Hätte man alles Land von dem pellenischen Thale an bis zum Langet, Malea und Sellasia zu spartanischen Loosen vorwendet, so wäre für die Periöfen wenig oder gar nichts übrig ges blieben und der Jusap bis bin an Sellasia noch überdem müss. — Das Shal von Bellene die an den Langet begriff unstreitig alles Land an dem rechten Ufer des Eurotas die hinad nach Ampkla. Da aber dieser Strich zu schmal war, so fügte man ihm noch den Bezirk um Malea und die weintsiche Segend um Sellasia den.

m) Der Cert Blutarchs (man febe, mas Mofes Dufqui

hatte, wieder eingefährt werden. Dieß war ber Hauptinhalt eines Plans, der, im Sanzen, dem ly-kurgischen vollkommen gleich war, und sich von jenem vielleicht durch nichts, als die Zahl der einzelnen Theile, in welche man das Land auflöste, untersschied.

Sobald Agis Entwurf jur Umbildung ber Staatsverfaffung vor die Gerufia gebracht wurde, so entftand ein allgemeiner Widerspruch und heftiger Ramps.
Die Geronten konnten auf keine Weise zu einem festein
Schlusse gelangen, und da Leonidas ebenfalls gegen
die Schulden-Erlaffung und die Acter-Gesese eiferte,
so blieb Lysandern nichts weiter übrig, als das Bolt
zu einer Versammlung zu laden und es durch eine
Rede von dem Gegenstande der Verathschlagung zu
unterrichten. Eben dieß thaten mit großem Nachdeucke, und unter Verufung auf alte und neue Oratel, die, wie sie sagten, ausbrücklich vor aller Geldbegierde, als dem Mittel zu Sparta's Untergang,
warnten, seine Freunde, Mandrotlides und Agestlaus,
und nach ihnen Agis felbst in einer kurzen aber träf-

erinnert hat,) scheint hier burch mehrere, vom Randehineingekommene, Bemerkungen verderbt zu senn. Aller Bahrscheinlichkeit nach, führte Agis, in Absicht auf die Jahl ber an den Phibitien theilnehmenden Personen. Die lokurgische Ginrichtung wieder zurud. tigen Rebe, au beren Schluffe er fenerlich erflarte, er überlaffe ber Gemeinbeit alle feine gablreichen Mecker und Beiden, nebft feinem auf feche bunbert Calente fich belaufenben baarem Bermogen, und fen eben bieff, im Rahmen feiner Mutter und Grofmutter und feiner übrigen Freunde und Bermanbten, ber reichften unter allen Spartiaten, ju erflaren Bebolls machtigt. Ein fo offnes und jeben Breifel an Aufrichtigfeit nieberfcblagenbes Unerbietben fonnte feine Birfung auf Die Menge nicht wohl verfehlen; bielmehr priefen alle die Grofmuth des Junglings und nannten ibn ben einzigen murbinen Ronig, ber feit bren bundert Sahren in Sparta geberricht baben). Aber befto geschäftiger handelten ist, jur Bereitetung bes gemachten Plans, Leonibas, ber febr rich. tig bemerfte, man werbe ibm nunmehr felbft feine Einwilligung-ju feinem Berbienfte mehr anrechnen, und mit ihm biemeiften Reichen a); und fo gefchab es, daß die Seronten, die bekanntlich in Sparta bas Recht batten, jebe Angelegenheit, bevor fie an bas Bolt gelangte, ju prufen und nach Befinden in die Effleffa ju befdibern, ober ju unterbruden p), burch Borftellungen und Bitten gewonnen und Mais Bor-

<sup>\*)</sup> Plutard 9. p. 510.

e) Detfelbe 10.

p) Ols ro nearos fir er ra neofovderleit, fagt Plutard II., vergli Gefc. B. 1. Eh. 1. B. 96,

(chlase) vertwerfen wurde. Um fich an bem Leonie das, bem Saupturheber bes miflungenen Berfuches, au rachen, belangte ihn bierguf ber Ephorus Enfanber, bag er, ein Beratlibe, genen alle fpartanifche Befehe, eine Affatinn, die Tochter eines Unterhefehles babers'von Seleufus, geheirathet, mit ihr gwen Rinber gereugt und erft, nachdem es ihm unmöglich geworden, fer, ihren Uebermuth und ihre Beleidigung gen langer ju tragen, fich in fein Baterland juruch begeben und bes febigen Thrones bemachtiget babe Augleich ermunterte berfelbe Ephorus den Rleombratus, ber ebenfalls ein toniglicher Abtommling unb ber Schwiegersobn bes Leonibas war, auf bie Dach. folge Aufpruche ju machen, und erreichte, ba er auch bier bie Dratel ju bulfe nabm, feinen 3med obne Dube. Leonidas, in Furcht gefest, finchtete in ben Lempel ber Minerva Chalcidfos und marb, weil en fich vor Bericht ju ericheinen weigerte, ber Ronigs. wurde entfest, und Rleombrotus ber zwente an feiner Stelle mit ibr befleibet r),

Die noch übrige Zeit vom Ephorate Lyfanders, und bie nen ermählten Ephoren trafen nicht nur alle Un-

<sup>1)</sup> Und zwar, wenn wir bem Plutarch glauben, burch mehr nicht als eine Stimme.

r) Plutarch 11. p. 514., vergl. Rauf, III, 6, 4,

Ralten, ben Ronig Leonibas wieber auf ben Ebron du etheben , fonbern verflagten auch ben Bafanber und Mandroflibes als Minner, Die geffenibrige Borfcblage begunftigt batten, und erugenobarauf, an, fte einem gerichtlichen Berbore ju ::mnterwerfent). 34 Diefer Bebrangnif manten fic bie Befdnibigeen es Die beuben regierenben Ronige, und intem fie ihnen vorfpiegelten, bag, ben urfpringlichen Ginrichtun aen gemaß, bie Ephoren nur bann, wenn bie gwen Regenten Sparta's in ihren Meinungen fich mibenfurachen, befugt maren, mit ihrem Unfeben bagmie fchen gu treten und ben richtiger Urtheilenden gu une terfigen, ein feber andere Gingriff bingegen fur eine wiberrechtliche Anmagung ju halten fen, brachten ffe es bald babin, bag Agis und Rleombrotus mit noch einigen ibrer Anbanger fich auf den Martt verfägterg und bafelbft die alten Ephoren von ihren Gigen verfegten, und neue; unter benen fich auch Ageffland befant, einfesten, Bugleich bemaffneten Die Ronige eine Menge von jungen Leuten, ließen die Gefangeben los und begbreiteten überhaupt ein folches Schreden, bag ibre Wiberfacher fich fur verloren achteten und Leonidas, nicht: obne Befahr, ermorbet gu werben e), nach Segea fluchtete. Runmehr glaubte

s) Plutarch 12. 13.

o Mgefilans fandte fom Mendelmorber nach, berem Berei

Maefilaus, ber beträchtliche Guter belaf, aber and Jugleich von vielen Schulben gebrucht murbe und fich mern won biefen befrepen wollte, obne jene aufanapfern, baf bie bequemfte Beit, faine Glaubiger ta Sintergeben; gefommen fer, und that ben Borfcblad. ben Batwurf ber Schulben Erlaffung bon bem Entwurfe ber Meder Berebeilung gu trennen, und bie innere butch bie erftere einzuleiten. Bu bem Ente wendete er fich an Infandern, und nachdem er fo. mobl ihn als den Konig Hais burch alatte Worte ace wonnen batte, warb befchloffen, mit ber Berbrens mung . ber . Schult . Berfchreibungen v) ben Anfang ber neuen Staats Umbilbung zu machen, unb ein Reuer auf dem Martte andeinnbet, in welchem bie teichen Gläubiger alle ibre Roberungen mit einem Mable vernichtet fabn, mabrent Ageftlaus frottent neben ibnen fand und fagte, es babe ibm nie eine fchonere und reinere Rlamme gelenthtet. Aber auf Diefe Berbrenming ber Goulbicheine befchrantte fich auch bie gange Berbefferung ber Etagts . Sebrechen, Bergebens erinnerte bas Bolt an bie verfprochene Bertheilung bes Land . Eigenthums; vergebens befablen die Konige fie zu befahleunigen : Ageftlaus

haben ber eblere Agis aber burch einige treue Lente, bie er fogleich abfertigte, gludlich vereitelte.

<sup>9)</sup> Bon ben Spartanern xhagin (bin haffen genanheif .

legte der Ansführung der Sache ein hindernis nach bem andern in den Weg und verziegerte, fie so jangeg bis Agis genothiget ward, ins Feld zu gehn und die spartanischen hulfsvoller dem achdischen Bunde gen gen den atolischen zuzuführen. Ein Wort über bas Entstehn und die Absicht dieser zwey michtigen Staaten. Vereine Griechenlands wird hier um so mehr an seiner Stelle sepn, da die Geschichte Sparta's von nun an in die Geschichte bepder vielsach verschlung gen und, ohne einige Renntnis von ihnen, nicht wohl zu verstehen ist.

Der Sandesftrich Achaia, ber von dem forinthia; ichen Meerbusen, dem ficoonischen Gebieche, Artas; bien und Elis begränzt wird, erfuhr, nach der Eine, wanderung der Artaliden in den Peloponnes, im Ganzen, dieselben Schicksale, welche die übrigen von ihnen eroberten Provinzen auch trafena). Seines alten Einwöhner, die Jonier, wurden von den Achaerun und Argolis und Latenita, die var den Dorernstückerten mußten, verdrängt und zogen aus. Die Acgies, ten mußten, verdrängt und zogen aus. Die Acgies, bie-imolis, die den pelopannessehen. Städte besetten, blieb, wie in allen pelopannessehen.

<sup>\*)</sup> Die Sauptfielle, die dem Folgenden jum Grunde liegt,, findet fich beym Polyb. 11. 41. Mit ihr muß verglichen werden, was Paufan. VII. 1, 3. und 6. — 7, 1, bep-bringt.

Stagten, eine geraume Beit binburch, nabmlich von Eifamenus, bem Anführer ber Achaer, bis gu feinem Rachfommen: Dangus,' monarchifch. Allmablig fuch. ten bie Ronige bie Anfpeuche und Rrepbeiten bes Bolfs an beidranten und erzeuhten eine Erbitterung. Die fe langer je mebr gunabm. Bulett lofte fich bie gange Rerfafffing auf. Das Bolt, bas in feinen Rechten entweber mirflich beeintrachtiget mar, ober fich beeine trachtiat alaubte, entgog feinen Beberrichern ben Ge-Borfam, und bie einzelnen Stabte gaben fich, jebe nach Gutbunfen, eine eigene Regierung von bemofratischer Urt. Aber wenn bie gwolf fleinen Semeinbeiten Achaiens in allen biefen Ructfichten bem groß. ten Theile ber velovonnefifchen aleichen, fo unterfcheis ben fie fich von biefen befto auffallenber in ben Daffe regeln, die fie, feit ber Einführung ber Demofratie, nahmen. Beit entfernt fich unter einander ju beneis ben ober au verfeinden, lebten fie, jebe gwar mit allen auf gewiffe Weife verbunben, boch unabbangig unb' nach eigenen Befegen, und wiewohl fie bie gerechtefte Urfache hatten, Die Bollerfchaften bom borifchen Stamme ju baffen, fo unterbrudten fie bennoch alles Gefühl bet Rathe und entbielten fich jeber Beleibis aung. Gelbft im peloponnefifchen Rriege blieben fle. wie früher im perfifchen, obne Theilnahme y), ent.

y) Thurfdibes fagt gwar 11. 9., baß guetft bie Pellender und nachber alle Achder fich gegen Athen erklars bas-

Außerten fich nuch nachber geststentheils aller Eme mifchung in die Angelegenheiten ihrer ftreitsuchtigen Rachbarn 2) und wurden, mabrend Spaminonbas feinen Einfluß in ber halbinfel geltend machte, mehr, borübergebenh, in ihrer Rube geftart, als, anhale tend, in ihrer Berfaffung erschützerfa).

Diese glückliche Eintracht und Unabhängigkeit litt sedoch unter den Nachfolgern Alexanders des Broßen gar sehr. Raffander, der Gohn Antipaters, König von Waredutien, Demetrius Poliorcetes, der, nach dem Tobe des erstern, vielfach in die Angelegen heiten Griechenlands verflochten ward, und Antigonus Gonnatas, der Gohn dieses Demetrius, such ten, seder, sich in dem Peloponnos sekzusegen und, zur Erreichung ihrer Absicht, den Gamen der Inferender auch in den Städten Achgiens auszustreum, und versuchten es nicht vergebens. Die vormable

ten: allein in der ganzen Geschichte des Arieges wird ihrer und ihret Chaten gleichwohl mit keinem Worfe weiter ermähnt. Auch schresbt Mansan. Vil. 6, g. and brucklich, das siegigentlich den Atheniensern zugethant gewesen wären. Eben daselbst gedenkt er auch der itrssachen, weshalb sie un dem medischen Ariege keinen Theil nahmen.

s) In ber Geschichte Tenophing wied ihrer bloft gmeys mabl, Ill: 2, 26. und Vil. 4, if., beb ben Streitigs feiten gwischen ben Spartavern und Flegen, erwähnt.

a) Zenophon VII. 1, 41 - 43.

treu verbundenen trennten fich, und folgten, feglicht. ihren eigenen Dfab; und bie genannten Ronige fand ben balb Gelegenbeit, in einige Befagungen ju legen und in andern bie entfandenen Eprannen ju unterftaben und fo fie einzeln zu überliften und fammtlich nach Billtubr in beberrichen b). In biefer untermurfigen Lage, in welche fie burch ibre Trennung gerathen maren, batten fie eine Reibe bon Sabren berbarrt, als querft vier, bie unbebeutenbften von affet and eben barum vielleicht burch feine macebonifcht Befatung gezügelt, fich nach ber Bieberberftellung ibrer alten Berhaltuiffe febnten und bie Umftanbe Untigonus Sonnatas nabmlich. biergu benutten. ber bamable vom Antiochus Coter, bem Cobne bes Geleufus Rifator, und von feinem Rachbar, bem Epiroter Porrhus, und von ben Galliern, die unter Brennus in Macebonien einftelen, unaufhorlich beunrubiget murbe c), war unvermogenb, feine Aufmertfamteit auf bie Salbinfel ju richten, und fo gefchab es, bag, gegen bas Enbe ber bunbert unb vier und zwanzigsten Olympiabe, Onne, Patrd, Tritaa und Whara jufammentraten und fich ju gemein-

d) Polyb.: am angel. Orte.

e) Jufin XXV. 1. Paufan. XIII. 2.

ichafelicher Sulfeleiftung bereinigten und, als funf Stabre barauf Megium, die angefebenfte ber achaifchen Stabte, die Macedonier verfagte und fpaterbin Burg und Cernnea bas 3bch ihrer Entannen abmarfen. ein Bund aus ffeben Gemeinheiten fich bilbete a). Mann und unter was für Untaffen bie übrigen Ortichaften Achaiens fich anfchloffen, wiffen mir nicht. aber entichleben ift es, bag ber Bund, un beffen Gpine in ben erften funf und zwanzig Jahren zweb und in ben folgenben ein idhrift wechfelnber Stratege ftanb e). nicht ebet, als im brepfigften feiner Stunbung, mabre Starte, und bieft burd ben Beptritt nicht achaifcher Das Beifpiel biergu gab Girnon. Stabte ethielt. welches Aratus, einer feinet eblen Burger, von ber Bewalt bes Enrannen Rifofles befreyte und ben Berbunbeten guführte (). Micht Jahre fpater folgte Ro. rinth, bas eben berfelbe Aratus ben Mareboniern burch Aft entriff, und ju bet nabmilichen Beit Erdien

d) Polobe am angeze Orte. Aegium wurde (Bunfan. VII. 7, 1.) ber Berfammlungsvir ber uchaffben Bundes- flatte. Einige Gefenr bes Bundes ternt man kennen aus Polobe IV. 93 g. KKIII. 8, 3. 46, na. und Livius XXXII. 42, 4.

e) \$0166. II. 43, 2. 2.

f) Polys. 11. 43, 2., vergt. Paulan, 11. 8, 2. 3. und VII,

und Epibaurus innerhalb, und Megara außerhalb bes Ifthmusg).

Es ift von felbst klar, daß die Ronige Maceddaniens, diese Pfleger ber Tprannen und Rabrer allet innern Unruhen Griechenlands, eine Berbindung, die gang eigentlich Barauf abzielte, ihnen und ihrer Derrschbegierde Schranken ju seten, nicht mit Gleichauligkeit ansehen konnten: abet jum Ungluck für die Griechen und ihre Frehheit waren sie nicht die einzigen, die ben achaischen Bund beneibeten und besseit Muslosung wünschen. Früher noch, als selbst die Achaer b), hatten die Actolier, ein Balt, bad, vom korinthischen Meerbusen an, jwischen ben Lotrern und Afarnaniern, nach Theffalien binauf, in mehatern von einander gang unabhängigen Städten wohnte,

<sup>2)</sup> Polyb. am d. D. f. 4 - 6. und Paufan. 5. 4.

h) Bestimmt sagt dieß frevlich kein alter Schriftseller i allein der Nachötuck, mit dem die Aetolier (man sehe Diodor XVII. 3. XVIII. 9. XIX. 68. und Justin XIII. 5. XXVIII. 1. 2.) gleich nach Alexanders Sode und und ter desten nächken Nachfolgern handelten, läst mit Rocht vermuthen, das sie dumahls schon eine Art von Werbindung, die vielleicht erk später ein strmlicher Bund ward, gestistet hatten. Sie früher zu senen scheint ein Ausdruck im Aerian (I. 10, 3.) wo es heißt: iste batten Gesanden offen nach in an Alexandern abgesertigt, "nicht zu ersauben. Im lamischen Kriege wendeten sie bereits, Giodor XVIII. 13.) um nach Hause ziehen zu dürsen, Innach vor

ebenfalls eine genaue Bereinigung eingegangen, und Ech eine Berfaffung gegeben, Die, aller Babricheinlichteit nach, bas Borbild ber fpatern achaifchen geworden ift. Richts konnte ermunschter fur die Bobl. fabrt und Unabbangigfeit bes gefammten Briechenlands fenn, als biefe benben Stagten . Bereine, bie fich, gerade jur rechten Beit, ber eine in Dellas, ber andere in bem Beloponnes, bilbeten, und beren Theilnehmer, blog burch eine fcmale Deerenge gefchieben, immer im Stande maren, fich fchnell und ungebinbert Benftanb ju leiften. Allein fo patriotische Befinnungen berrichten nicht in ben Aetoliern, Die, feit ben alteften Beiten, ein tropiges, rauberifches Bolf und noch im peloponnefischen Rriege von robem Bleifche lebend i), ihre milben Sitten niemable berlaugneten und feinen Gemeingeift in fich auffommen Bon feinem erften Entfteben an mar vielmehr Itcken. ber achaifche Bund ber ftete Begenftand ihrer Beforg. niffe. Gie traten mit bem Antigonus Connatas in Unterhandlungen, beren Abficht bie Unterbruckung bes faum gebornen Bereins mark); fie reigten ba-Durch ben Aratus, icon in feiner erften Strategie, Das Gebieth von Ralpdon, einer ihrer vorzüglichsten

h Chucpbibes III. 94., pergl. bie Schilberung bes Livins XXX. 21, 3.

<sup>4)</sup> Polob. 11. 45, 2., pergl. IX. 34, 6. 38, 9.

Stadte, und bas ihnen jugethanene kofris ju verheer ren und der Bootier Parten, gegen fie zu nehmen?; und fie waren, ole Agis in Sporta die erwähnten, Beräuberungen traf, im Begriff, durch das mit den, Achdern verbündete Megaris in die Palbinfel einzu-fallen.

In ber Erwartung eines Angriffs von biefte Seite hatte Aratus, ber jum vierten Mable, als Stratege, Die Angelegenheiten ber Achder leitete, an bie Ephoren Sparta's, bas Achaiens Berbunbete mar. gefchrieben und gegen bie Metolier Benftanb gefobert m), und Agefilaus, frob, einen rechtfertigenben Bormand jur Entfernung bes fur bie gemeine Goche fo thatigen Agis gefunden ju baben, gab gern feine Einwilligung. In furgen ftand ein beer gum Aufbruche bereit. Die jungen Manner, Die chen von ibren Schulben befrept worben maren, und ben ibrer Rudfunft einer Meder . Bertheilung entgegen fabu, Rellten fich ohne Weigerung, und ihre Folgfamteit war um fo großer, ba fie von einem Ronige geführt. wurben, ber ihnen nicht nur an Jahren gleich mar, fonbern fich auch weber beffer fleibete, noch beques

h Mutard in Vie. Arac. 16. p. 532., pergl. Paufan. U. 8, 5.

m) Pinterd in Vie. Agid. 23.

mer, ale ber geringfte von ihnen, lebte. Alle Geabte, burch bie ber Bug ging, bewunderten baber die Orbnung und bas gute Benehmen ber Trieger und geftanben, baf, feit bem großen Agefflaus, fein fpartanifches Deer eine bobere Achtung für feinen Subver bemiefen, noch ein Ronig ein icheneres Bepfpiel bon Magigung und Berachtung aller Befchmerben gegeben habe s). Die erfte biefer Tugenden bemahrte Mgis noch mehr, als, nach feiner Bereinigung mit Aratus, bie ju Porinth Statt fant, bie Rrage auf. geworfen warb, ob es rathfamer fen, bem Reinbe am Ifibmus ein Daupttreffen ju liefern und fo fein Einbringen in die Salbinfel ju verhindern, ober ibn, weil boch bie Fruchte bereits eingeernbtet maren, vorbeneiehen und fich in bem feindlichen gande burch Mangel aufgebren ju laffen. Go febr er für feine Derfon ber erften fühnern Meinung benftimmte, fo wich er bennoch ohne Beigerung bem altern und angesehenern Bratus, ber, von Ratur bedentlich unb abgeneigt bas Entscheibenbe ju magen, fich fur bie zwepte erflarte, und febrte balb barauf, ohne einen anbern Rubm, als ben eines bescheibenen Mannes und Ordnung liebenden Subrers, aus biefem Buge au geminnen, wieber in Eine Beimath gurud o.

a) Derfelbe 14.

a) Derfeibe 15. und in Vit. Arac. 92, Tom. V. p. 558.

Aber hier wat, wahrend feiner Abmefenheit, bie gange lage bes Staates gar febr veranbert und piele fache Ungufriebenbeit unter ben Bargern beffelben ere Bugt worben. Der Ephorus Agefflans hatte nicht nur bie befchloffene Bertheilung ber Brunbftade, als einen thorichten Entwurf, ber Bergeffenheit überg neben, fonbern erlaubte fich auch zahllofe Ungereche tigfeiten, und alle biefe um feine Belobegierbe ju bes Priedigen. Er fchaltete wiberrechtlich einen brengebne ten Monat in bas Jahr ein, um eine Monatssteuer mehr gu erheben; er nabm eine bewaffnete Leibwache an, die ihn begleitte, fo oft er in bas Archeump] ging; er gab fich bas Anfebn, ale verachte er ben Ronig Ricombrotus ganglich, und balte ben Mgis nicht fowohl ale Ronig, fonbern ale Bermanbten in Ehren; ja er perbreitete fo gar bie Gage, baß er fein Ephorat auch im nachften Jahre behalten merbe. Co piele und fo auffallenbe Digbranche feiner Semalt vergroßerten mit febem Lage bie Babl feiner Beinde and ba bie Denge, in ihrer hoffnung getauscht, feine und ber Romige Sache aufgab, fo ergriffen bie Reichen bie Zudel ber Regierung bon nettell auf anberten bie

pergl. Aber einige andere vermeintliche Unternehmungen bes Ugie bie pierzebnte Beulage.

<sup>?)</sup> Entweder in Das Ephoreum, ober in ben Berfamms lungefaal ber Berufig. Panfan, III. 11, 2., vetgl: Beld. U. S. 325. c.

beftebenbe Orbnung ber Dinge. Leonibas wurde auf ber Stelle aus Tegea, seinem Berbannungsorte, que ruckgerufen; Ageffalus rettete fich einzig burch bie Berwendung feines allgemein geliebten Sohnes Sipe pomedon und verließ die Stadt, und Agis und Rlee ombrotus flüchteten, jener in den Tempel der Minerva Chalciftos und biefer in das Peiligthum Reptuns 4).

Leonibas mar faum wieder in feiner Baterftade eingetroffen, fo nabm er fogleich eine binlangliche Angabl von Bemaffneten in Golb und eilte, um Rache an Ricombrotus ju üben, (benn bie Sanblungs, meife beffelben hatte ibn, ben Schwiegervater, weit fiefer verwundet, als bas Benehmen bes Agis,) auf ben Tempel Reptuns los. hitr am Altare bes Gote tes überhäufte er ben Zitternben balb mit Bormurfen bald mit Drobungen, und icon furchteten alle, er werbe ben Schubling bes Bottes von ber beiligen Statte binwegreißen und ermorben, ale ein ebles Beib mit überrebenben Worten bagwischen trat und ben Aufgebrachten befanftigte. Diefes eble Beib mar Diemand anders, als Chelonis, Leonidas eie gene Lochter und Rleombrotus Gattinn, Die, wie fie einft mit findlicher Erene bie Parten bes unglucklichen Baters genommen unb, als er auswanderte, Trauer-

g) Plutarch in Vie. Agid, ic.

Eleiber, bie fie noch trug, um ibn angelegt batte, fo nun mit bemfelben Gifer ben Pflichten ber Gemablinn genügte und, fich bes Mannes gegen ben Bater annehmend, ihm leben und Bergeibung erfichte. Die lettere ibm angebeiben ju laffen, mar Leonibas nicht großmathig genug, aber bas erftere marb ibm, unter ber Bedingung, Sparta ju meiben, gemabrt, unb fo jog er, in Begleitung feines tugenbhaften Beibes, bas ber Bater vergebens bon ibm ju trennen fuchte. und feiner benben Rinder ing Elend, Dit Recht untheilt Plutarch, bem wir bie umftanbliche Ergablung Diefer Begebenheit verbanten, baf Rleombrotus, falls er nicht gang von eitler Chrbegierbe geblendet gemefen fen, bie Blucht mit einer folden Gattinn fur ein großeres Glud babe achten muffen, als ben Befit feines Ronigreichs r).

Mach der Entfernung feines Schwiegersohns, war Leonidas erfte Sorge die Ansehung neuer Ephoren und seine zwepte Agis Bestrafung. Zuerst verschafte er, diesen Unglücklichen durch glatte Reden aus seinem Zustuchtsorte herauszulocken, und machtsihm hoffnung, ihn mit dem Bolte zu verschnen und, als Mittonig, an der Regierung Theil nehmen zu lassen, Weil gher alle betrüglichen Porfeellungen

r) In Vit. 17. 18.

nichts vermochten, fo wandte er fich an einen ber Ephoren, Nahmens Amphares, und an Demochares und Arcefflaus, swen andere Burger, bie fich insge-Sommt Freunde bes Agis nanuten, ibn oft in bem Tempel besuchten und von ba jumeilen ine Bab unb juruct begleiteten, und machte ibnen ben Untrag, bie aute Belegenbeit ju einem Ueberfalle ju nugen. Diefe perberbliche Bitte murbe querft vom Ampbares, ber Agefiftrata's Souldner war und bas Geborgte nicht gern erftatten wollte, und balb nachber auch von ben benben übrigen genehmigt und mit gleichem Gifer boll. 10gen. Amphares, als Agis einft aus bem Babe gum Altar ber Gottinn gurudfehrte, verftricte ibn liftig in ein Sefprad, locte ibn in eine wenig bewohnte Seitengaffe und fagte, indem er ibn, fraft, ffines Amtes, ergriff: "Ich führe bich por bie Ephoren, um Rechenschaft von ber Bermaltung bes Staates zu fobern," Zugleich marf Demochares, ein großer und ftarfer Mann, feinen Mantel über ibn. und ba die übrigen Genoffen ber Bodbeit ibn von binten fort fliegen und Diemant ju Sulfe tam, fo fchleppten fie ibn in bas offentliche Gefangnif, welches Leonibas augenblicklich mit feinen Goldnern befeste. Dierauf begaben fich die Ephoren mit mehrern ihnen augethanen Geronten in bem Gefangenen, und biele ten ein Bericht über ibn, bas eben fo regellos als partepifch mar. Mgis vertheibigte fich mit ber Ralte

und Entschloffenbeit, die das Bewußtseyn reiner Absschen einstößt, und seine Richter fanden in den Antoworten nichts, als straswirdigen Uebermuth, und befahlen den Gerichtsdienern, ibn in die Dekas, oder in den Ort des Geschnsnisses, wo die Berurtheilten erdrösselt wurden, ju führen und daselbst den gethanen Ausspruch an ihm zu vollziehen. Aber so start wirkte entweder die Sewalt der anerkaunten Unschuld wder die Heiligkeit des königlichen Ansehens auf Schergen und Soldner, daß keiner von allen Hand un den Berurtheilten zu legen wagte und Demochares sich endlich gezwungen sah, ihn selbst in die Richtsammer zu schleppen ei,

Mittlerweile berbreitete fich bas Gerucht von ber Sefangennehmung des Roniges durch die Stadt. Bor dem Gefängniffe entstand ein Auffauf; eine Menge Leute mit Faceln fand fich ein, und Age-fistrata und Archidamia, die Mutter und Großmutter bes Agis, eilten ebenfalls Bergu und verlangten laut, daß die Sache des Beschuldigten vor die Versammelung des Volles gebracht und ihm, sich zu vertheisdigen, erlaubt werden sollte. Diese Bemühungen waren jedoch für seine Feinde nichts weiter, als eine Aufsoderung zur Beschleunigung seines Todes. Fürche tend, es möchte noch eine größere Augahl von Bure

<sup>1)</sup> Plutard 18. 19.

Bern jufammentreten und ben Gefangenen bes Daches du befrenen fuchen, brangen fie nur um befto bigiget auf bie Bollftredung ber Ctrafe, und Agis felbit ging ibr mit fo viel Mutbe entgegen, bag er tu einem jammernben Gerichtebienet fagte: "Dore boch auf mich, ben wiberrechtlich Leibenben, ber ich weit beffet bin . als meine Dorber, in beweinen!" und mit bie fen Worten feinen Sals fremwillig bem Stricke bate reichte. Gleich nach ber Ermorbung bes Ronigs, trat Amphares por bie Thure bes Gefanguiffes, mo Ages fiftrata feine Ruie umfaßte und ibn, ale innige und vertraute Rreunbinn, befchwur, bas leben ibres Cobnes ju fconen : aber biefer unempfinbliche Beuch. ter; weit gefehlt; burch bie Bitte erweicht zu werben. benutte fie jum Berberben ber Unglucklichen, inbent er fie verficherte, ibr Gobn werbe feine Bewaltthas Ligfeit erfahren, und fich erboth, fie, nebft ihret foon boch bejahrten Mutter, bie nicht weniger brine denb flebte, felbit in ben Rerfer gut fubren. Benbe Folgten vertrauensonll: allein faum maren fe einges treten, fo murben fie eingeln, juerft Archibamia, in bie Richtfammer geführt und ben Benfern überante und fobann Agefiftrata eingelaffen. mortet: Diefe ben Cobn entfeelt auf ber Erbe liegen und bit Dutter aufgefnünft fab, balf fie ben Gerichteblenern mit eigner Sant, ben Leichnam abnehmen, und legte ibn neben ben Rorper bes Mais und verbullte ibn.

Dann warf fie fich auf ben Gobn und fagte, fein Beficht fuffent: "Deine Schonung, Milbe und Menfchentiebe find bie Urfache beines und unferes Lobes." Ben biefen Worten fturgte Amphares, ber an ber Thure gelaufcht batte, herein und rief erBit-"Wenn bu bann billigeft, was bein Cobn that, fo wirft bu auch leiben, was er litt." "Recht dern. fobalb es Cparta's Dugen ift!" verfeste Maen Aftrata, und both ben Racten bem Strange bar. Gin fo fchmabliches und von bem Enbe gweger ber ebele ften Spartanerinnen begleitetes Enbe fanb, in bet Blutbe feines Alters, ber Proflibe Agis, ein Ronia. ber offenbar ein befferes Schirfful verdiente und es dewiff auch gefunden batte, wenn er nicht burch feines foll man fagen, Schwiche ober gurcht vor gewaltfamen Magregeln, gehindert worben mare, entichiebes her tu banbeln, ober fich bem Bolfe in bie Arme in werfen. Wie febr ihm biefes zugethan mar, bas bewies fich unzwendeutig genug ben ber Beraustragung Done alle Rudficht auferten bie ber Leidname. Burger ihren Schmerg aber bas Gefchehene und ihren Mbicheu gegen ben Leonibas und Amphares, und er-Udrten laut, bag, feit ber Ginmanberung ber Dorer in ben Peloponnes, feine fchanblichere That verabt worden fen :).

<sup>4)</sup> Plutarch 19 - 21., vergl. abet Ause Charafter bis Stelle p. 636.

Rach Mais Dinrichtung berrichte ber fcon bei Sabrte Leonibas, im tragen ungeftorten Genuffe feinet felbft und feines Reichthums, nuch einige Zeit ohne Mitregenten, (benn Mgis Gobn mat ein Rind und fein Bruber Archibamus geffüchtet,) und vererbte bas Reich auf feinen Cobn Rleomenes, ben britten biefes Rahmens in bet Reibe ber Eutyfibe-'niben v). Leonibas batte ion bereits in bobern Sab. ren mit Rratefffleen, einer burch ihren Geift wie burch ihr Berg gleich ichagbaren Spartanerinn x), gezeugt } und von biefer murbigen Mutter mar, wie es fcheint, febr viel, bon bem Bater bindegen, ben beftigen und au gewaltsamen Daffregeln fich binneigenden Sinn abaerechnet, fo wenig auf ben Cobn abergegangen, Dag man in ibm vielmehr ben Abkommling des Agle, als ben bes Leonibas, ju erblicen glaubt. Dicht, wie ber lettere, burch bas Musland und beffen Laftet verweichlicht, fonbern in Sparta geboren und erzögen, batte Rleomenes, wenn auch nicht bie alten unb Arengen Sitten feiner Baterftabt fennen gelernt, boch

v) Plutard in Vit. Cleom 1. 2. p. 532., vergl. Baufan.
111. 6, 5. und über Leonidas fraftisse Regierung die funfiehnte Beplage.

m) Die Wahrheit biefes Ausspruchs wird bie Holge bes währen. Das Leonidas auch mit den Löchtetn der afice tifchen Satrapen Sohne gezeugt hatte, wiffen wis, aber diefe waren unftreitig von dem fpartanischen Throns ansgeschloffen.

ibre Gefchichte und bas lob ber Borgeit aus bem Munbe Gingelner bernommen und bie Liebe für bas Brofe und Cole in fich bewahrt. Diefer Liebe fehlte es, auch in ber Kolge, weber an Rabrung, noch an Ermunterung. Der Stoiter Spharus, ein eifriger Schuler Beno's, ber, man weiß nicht, wie und burch welche Beranlaffung, nach Sparta fam, ichapte balb ben manulich beutenben Sungling boch und entzun. bete bie obnebin in ibm tege Ruhmbegierbe burch feis nen Umgang noch mehr; und bas Unrecht, welches Tugend und Rechtschaffenbeit in bet Derfon bes Agis erfabren batten, trug ebenfalls bas Geinige bagu ben, ibn fur bie beffere Parteb ju gewinnen. Abet mehr benn alles wirfte auf feine Gefinnungen und feine gefammten nachmabligen Schictfale eine Berbinbung, ben ber fein Bater auf Die Erreichung gant anberer Zwede gerechnet batte. Ugis nabmlich mar taum ermorbet, fo führte Leonibas die Gemablinu beffelben, Agiatis, eine burch Schonheit und Sitten febr bervorragende Rrau und einzige Erbinn tines ansehnlichen Bermbgens, aus ihrem Saufe und awang fie, feinen Gobn, ber noch nicht einmabl bit wollen Sabre ber Dannbarfeit erreicht batte, aus feiner andern Urfache, als bamit bie beiche Erbichaft nicht in andere Sanbe gerathen mochte, ju beirathen. Co febr Ugiatis anfangs diefe Bereinigung und, un-Derfobnlich, ben Stifter berfelben bagte,

bennoch von ihrem Saffe nichts auf ben fculblofen und fie jartlich liebenden Gatten über. Ihr ganges Leben hindurch blieb fie ibm pielmehr mit aufrichtiger Sochachtung und Treue ergeben, und er erfreute fich ihrer Denfungsart, welche die feinige war ober ward, unterhielt fich ofters mit ihr über die Absichten ihres erften Gemahls und beren Folgen und gewann jene lieb, ohne vor diefen ju erschreckeny).

Mit folden Empfindungen und Gebanten über-. nahm er bie Regenticheft bon Sparta, und bad tie fere Gingebn in Die offentlichen Geschafte und Ange-· legenheiten belehrte ibn balb, bag er bie Gebrechen bed Staates und bas Entehrenbe feiner eigenen Berbaltniffe nur gur Dalfte gefannt batte. Der Gemeins geift, ben Agis berguftellen beabfichtigte, mar burch . bas Diglingen feiner Unternehmung vollends vernichtet worben, und von ben foniglichen Gerechtsamen burch bie an ibm verübte Bewaltebatigfeit und bie , fcblaffe Regierung, bes Leonibas auch wicht ein Schate ; ten übrig geblieben. Die Reichen verabicheuten ans gewohnter Ueppigteit, wie die Armen aus Berbrug über bie fehlgeschlagene Erwartung, alles, mas Unfreugung und Aufopferung toftete, mehr, ale jemahle, . und Die Ephoren faben in bem Ronige fchlechterbings

o) Plutard am anges. Orfs. Dritten Band.

nichts weiter, als bas Wertzeug jur Musführung Wrer Befehle. Bon biefer Rraftlofigfeit bes Bangen betroffen, und aufgebracht über bie Geringfchabung, Die ibm wiederfubt, fubite Recomenes tealich eine Rartere Auffoberung in fich, Agis Berfuche ju wie-'berholen, und beichloff, unter ber Sand einen gewiffen Zenares, ber, nach fpartanifcher Sitte, feite Liebhaber ober Areund mar, auszuforiden und für feine Munfche zu gewinnen. Ausführlich und niche ungern ergablte ibm biefer anfangs bie Beranlaffung und Rolgen ber Unternehmung bes Ugis: aber als Rleomenes, bierburch breifter gemacht, immer wieber auf die Gefchichte gurudtam. mit immer grofferer Theilnahme von ihr fprach und fich auf bas genauefte nach ben Heinften Umftanben ertunbigte , bu wies ibn Benares unwillig jurid, bermieb forgfaltig jebe Mabere Erflarung und Berte julest gang auf ibn ju Sefachen. Durch bief Benehmen fines Freundes übergengte fich ber Ronin , baf er feine Gefinnungen verbergen, auf feine Unterfligung in Sparta rechnen, fonbern alles von fich und einem auswäntigen Rriege etwarten muffes).

Um biefe Beit hatten bie Achaer breits große Bortichritte gemacht und ihren Ginfing merflich ere

s) Derfelbe'4.

Menalopolis, Athen und Argos folgten Meitett. ibnen, und in bem gangen Belapounes war überhaupt, aufer ben Eleett, Spartenern und einigen, mit ben lettern vereinigten, Arfabern, nabmentlich ben Tegegten, Mautideern und Orchomeniern, feine Bolfer. fchaft, bie ticht tum achfifchen Bunbe geborten) Um to rifriget manfatt Aratus, beffen Bemubungen son feber auf einen gemeinfamen Berein aller Delowonneffet gerichtet gewefen waren, Die noch fehlenben Gemeinattu gut Berfiarfung bes icon beffebenben Bunbes gu bemegen, und beuntubigte in Diefer Ub. ficht bie erfabifden Grantnachbarn ber Uchfer, voranalich, um bas Benehmen ber Chartaner und ibres fungen Raniges ju beobachtett. Die Enboren ertheilsen bierauf dem Rlebmente Befehl, bas Athenaum ben Belbina, ben Goluffel ju Lafonita, über beffen Befit gwifchen ibnen und ben Degalopoliten Streit . obwaltete, in befesen, und ber Ronig nabm und befeftigte es nicht nur, fonbern fipfite auch burch feine Mabe ben Berratbern in Orchomenus und Tegea to wiel Burcht ein, baf fie ben Unftelan, biefe Stabte ben Achdern ju überliefern, aufgaben. Micht un. zübmlicher war ein zwehter Bug, (benn bie gortfegung Der erffen Unternehmung verbatben bie Erlegelcheuen

a) Derfethe am anget, Orte, natgl. Vie. Arae, 30. 84. 35. unb Polob. 11. 44.

Ephoren,) welchen Aratus, unmittelbar nach bes Roniges Ruckfehr, burch bie Ginnahme von Raphpa . veranlafte. Rleomenes eroberte Methybrium, burchftreifte gang Argolis und both, an ber Spige von · mehr nicht als funf taufend Mann, bem bamabligen Strategen ber Achaer, Meiftomachule, ber ein heer von zwanzig taufend Rufgangern und taufend Reis tern führte, ben Pallantium eine Schlacht an, beren Unnahme Aratus, nicht ohne ben Tabel ber Seinigen und ben Spott ber Spartaner ju erfahben, ber-Much eines britten gugs, jum Beften ber Eleer, bie ber Stratege ber Achder Aratus bas folgenbe Jahr überfiel, unterzog fich Rlebmenes mit Blud. Schon maren bie Achaer auf bem Rudluge begriffen, ba erreichte ber Ronig fie ben bem Lycaus, tobtete eine Menge, machte eine Ungabl Gefangene und murbe Aratus Tapferfeit und Selbherrn . Gefchicflichfeit burch gang Griechenland in einen übelm Berbacht gebracht haben, wenn diefer nicht die Gelegenheit mahrgenommen und fich auf bem Ructjuge unvermuthet in Mantinea geworfen und bafelbft befeftiget batte b).

b) Plutarch in Vic. Cleom. 4. 5. und in Vit. Arat. 35. 36. p. 566. Des Borfalls ben dem Lycdus ermähnt Polyb. II. 51, 3. Den Anfang des so genannten fless menischen Keteger rechnet er (II. 46, 7.) von ber Befestigung des Athendums an.

Mue biefe Unternehmungen, bie eben fo fchnell entftanben, als enbinten, brachten jeboch ben Rleomenes, ba fie ibm weber Gelegenbeit gaben, einen Unbang im Lager ju bilben, noch burch eine Reibe ausaezeichneter Thaten einen aroffern Ginfluf in ben Staat ju gewinnen, in feinen Abfichten um feinen Schritt naber. Die Macht ber Ephoren brudte immerfort schwer auf ibn, und als er enblich, um ibr bas Begengewicht beffer ju balten, in Borfchlag bracte, Agis geflüchteten Bruber, Archibam, aus Meffene, wo er lebte, wieber ju bolen und an ber Regierung Theil nehmen ju laffen, fo vereitelten bie Moeber bes genannten Ronigs, aus Rurcht nun jut Strafe gezogen zu merben, auch biefen Entwurf, und raumten ben Buruckberufenen und beimlich in bie Stadt Aufgenommenen, man weiß nicht, ob wiber Rleomenes Billen, ober mit beffen erfchlichener Gine . willigung, ohne Bergug aus bem Bege c). 3st überzeugte er fich, bag ibm jur Erreichung feines 3meds fein anderes Mittel abrig bleibe, als bie Erlaubnif ber Ephoren gum Rriege ju erfaufen, und ba weber er noch feine Mutter Rratefillea ihres Bermogens fconten und die lettere noch überbem, aus Liebe ju ihrem Sohne, mit bem Degiffonus, einem ber an-

<sup>3)</sup> Plutarch in Vie. Cleom. 5. p. 541. Pelnbius fpricht son ber Ermerbung Archibame V. 37. und VIII. 1, 3.

gefebenften und michtigften Spartaner, eine jwepte Derbindung einging, fo erhielt er leicht, was er wünfchte, brang mit einem Seere, bas Sarentiner und Rretenfer perftärften, in bas Gebieth von Regalopolis ein und bemächtigte fich ohne Widerftand der Grängftabe Leuftra.

Ald Aratus bie Bewegungen ber Spartaner erfubr, brach er fogleith jur Dulfeleiftung auf, nedte bie Reinbe unter ben Mapern von Megalopolle mit ben Beichtgemaffneten und trieb einen Theil ibred Bolfs fn bie Rlucht; aber um ben Sieg ju verfolgen, fehlte . es ibm, wie immer, an Ruth und Entidloffenbeit : benn ba fich feine Leute, um bie Bliebenben aufque reiben, burch einen Soblmeg gieben mußten, frigubte er es ihnen nicht, fanbern ließ jum Ractjuge blafen. Ben bem heere, bas Bratus führte, befand fich bemable Endiades and Megalopolis, berfelbe, bet feine Naterftadt mit bem achaiften Bunbe vereinigt hatte. Diefer, über Die folechte Benutung ber ganftigen Gelegenheit oufgehracht, foberte ble Reiteren auf ibn gu begleiten, und feste ben Bluchtigen nach. um m geminnen, mas ber Selbhert obne allen Grund aufe gab. Allein weit gefehlt, baf biefer Berfuch ben Spartanern fcabete' feffte et nielmehr ibre berforne Cache mieber ber. Lubiabes Reiter geriethen benm Rachfeben wifchen Weinberge. Offriebinungen anb

Graben, trennten fich von einander und waren umvermögend fich wieder zu sammeln. Diefen Zeitpunkt ergriff der besonnene Rleomenes. Seine Tarentiner und Aretenser, die wahrscheinlich Bogen führten, warfen fich ihren Berfolgern entgegen und todteten den Lybiades, und die Spartaner, das sich ihnen zuswendende Gluck benußend, stürzten von neuem auf die Achder und zerftreuten das heer dergestalt, daß es den folgenden Tag um die Auslieferung seiner Todten und einen Stillsand zur Beerdigung bitten mußte al,

4) Blutarch in bem angel. Leben 6. p. 542. und umfanblichet in Vir. Arat. 36. 37. p. 567. Bolpbins ermibnt 11. 51, 3. bes Borfalls mit menigen Borten und fagt, die freitenden Varteven waren jusammengetroffen de rois Aadoneiois, - eine Lesget, Die burch Paufan. VIII. 44 1. Befidtigung erbalt. Ob inbet, wie Schweigbaufer Tom. V. p. 459. tath, gud in ber Stelle Blus tards Andonein Acunten ju anbern fep, mage ich nicht au behaupten. Leuftra mar wirflich ein Granjort Lafoniens, fiber welchen (man febe Gefch. B. 1. 26. 2. 8. 31.) bie Spartaner mit ihren Radbarn ofters in Streit geriethen. Wie glfg, wenn Leuttra, bamable in ben Sanben ber Degalopoliten, ihnen querft mare entriffen und fobaun, ben ber Antunft Arats, bas Ereffen geliefert morben, welches Plutard, im Allgemeinen, als ben Megalopolis (ino the none adth) und Polys bius, bestimmter, als ben Lobocea, einem fleden mes zwi actos (Baufan.), porgefallen bezeichnet. Begen bes Nahmens Lydiabes, ben Dehrere Lyfiabes fdreiben, sebe man Schweighaufer jum Bolph. Tom. V. p. 449. Noch gebort in biefe Reibe von Begebenheis

Im Rleomenes erzeugte ber fo enticheibenbe Gieg bie hoffnung, bas Unfehn bes achaifden Bunbes gang ju entfraften und, ba bie Erfullung biefer Soffnung bon ber Brechung ber Ephoren. Gewalt unb ber neuen Begrunbung ber toniglichen abbing, que aleich ben Bunich, feine auf eine vollige Staats-Umbeldung ichon langft gerichteten Entwurfe ju voll-In biefer Abficht unterhandelte er mit feifübren. nem Stiefvater Degiftonus, verficherte fich noch einis ger andern Freunde, und führte fein Deer gegen bie artabifchen Stabte Berda und Alea e), bie ben Achaern ergeben maren. Rachbem er bende genommen und Ordomenus mit Bufubr verfeben batte, lagerte er fich ben Mantinea und ermubete burch ftetes binund Bergichen bie Spartaner fo febr, baf fie ibn gu-

ten bie Nachricht, die uns Plutarch in Vit. Arat. 32. mittheilt. "Unwillig, so erzählt er, über den Ausgang des Treffens ben Megalorolis und aufgebracht durch die Behandlung feiner Mitburger, beschloß Arat auf her Stelle dus Siegel juruchzugeben und die Strategie niederzulegen: allein ben genauerer Ueberlegung blieb er doch im Amte und führte die Achder gegen Orchosmenus, wo er den Registonus, Aleomenes Stiefvater, angriff, drep hundert Mann erlegte und ihn selbst gessangen besam." Da wir den lentern bald darauf ben der Staats-Veränderung in Sparta wieder in voller Ehdtigkeit sinden, so muß er wohl entweder entstohen, oder losgekauft worden seyn.

e) Nach Splanders Bermuthung, für Alida, beffen fein Alter als eines arfabifchen Ortes ernahnt.

lett erfuchten, fle eine zeitlang in ihrem Lager rubia Reben zu laffen. Ricomenes ftraubte fich nicht, eines Munich, den er eigentlich herbenguführen beabfichtis get batte, fogleich ju gemabren, bob aber, als molle er ben Reinden anderswo Abbruch thun, oder fie belauern, die ben feinem Beere ftebenben Goldner aus und ging mit biefen, nachbem er fich guvor feinen Bertrauten eröffnet batte, langfam, um bie Ephoren an der Tafel ju überrafchen, auf Sparta lod. Co. balb-er in die Mabe ber Stadt fam, fcbictte er feinen Rreund Eurpflides in bas Spffition ber Ephoren poraus. um fie uber bas, was im Lager vorgebe, in unterbalten und ihre Aufmertfamteit zu befchäftigen. und binter ber einen gemiffen Thericion und Bhobis. nebft zwen mit ihm felbft erzogenen Mothaten f) und etlichen Rriegern. Alle biefe fürsten mit bloffen Schwertern auf die Ephoren, die fich umfonft miderfeuten. Bier bon ihnen, nebft etwa gehn Perfonen, bie ju Sulfe eilten, fielen auf ber Stelle, und ber fünfte Enhorus, Agefilaus, rettete, fcmer vermunbet, nur baburch fein Leben, baf er fich tobt ftellte

f) Noch die neuefte Ausgabe Plutarche giebt bie finnlofe Lesart Zauobennas für Modanas. Daß die lettere die einzig richtige ift, erhellt aus ben Stellen, die ich in meiner Gesch. B. L. Th. 1. S. 233. bengehrache habe.

und in ben eben offenen Cempel ber Furcht find-

Den San nach biefem blutigen Auftritte beutete Ricomenes achtzig Burgern, beren Rabmen er ach-Rete, an, ibr Baterland ju verlaffen, nabm bie Stuble ber Ephoren, bis auf einen, auf dem er felbit figen und Recht fprechen wollte, binmeg b) und befchied bas Bolf ju einer Berfammlung, um fich über Das Gefchehene ju verantworten. Dier entwickelse er in einer umftanblichen Rebe bie urfprunglichen Mechte ber Ephoren und Die Grangen ibrer Gemalti). zeigte, wie fie bie lettern allmablig erweitert und fich aus Dienern und Gebulfen ber Ronige ju eigenen felbitftanbigen Obrigfeiten erhoben batten, jabite bie pon ihnen begangenen Ungerechtigfeiten, ber Reibe pach, einzeln auf, entschuldigte fich, baf er gur Mus-Abrung feines Entwurfes bie Baffen gebraucht babe. und gelobte, die alte Frenheit und Gleicheit, im lyfurgifchen Sinne, wieber berguftellen und, mas Agis

g) Plutard in Vic. Cleom. 8. Beplaufig und vorübers gebend berühren biefe Unternehmung bes Rleomenes Bolob. II. 47, 3. und Paufan, II. 9, 1-

h) Ueber eine andere Staatsveranderung, die fich Aless. menes nach Paufanias erlaubte, febe man die fechzebnig Beplage.

i) Man vergl. Gesch. B. I. Th. 1. S, 246,

au leiften verbinbest worben fen, ju vollenben t). Es tounte bem Urbeber biefer Gewalttbatigfeiten nicht enterbn , baf es beuptfachlich von ber fchnellen und aufrichtigen Erfallung biefer Bufage abhange, po und wie viel er tunftig im Staate gelten folle, und um fo mehr eilte er, fich bes gegebenen Borts ju entledigen. Dit großer Bereitwilligfeit aberlieferte er querff, nach Berfunbigung einer allgemeinen Schule ben . Erlaffung , fein ganges Bermogen ber Semeine beit, und ba fein Stiefvater Regifonns und feint fammtlichen Rreunde Diefem Benfviele folgten, fe entfchloffen fich auch bie anbern Spartaner biergu, ober muften fich vielmehr entfolieffen. 3tat pertbeilte er bas ljegende Sigentbum, woben fo gar bie verjagten achtzig nicht leer ausgingen, fonbern vielmehr im vorans die Erlaubnif gur Ractebr nach befeftige ter Rube erbieleen, und nahm fo piele von ben ans gefchenen Beridten ju Bargern auf, bog mieber ein Deer von vier taufend einbeimifchen Dopliten gu Stande fam D; que peranberte er ingleich bie bisber üblichen Waffen, und gab feinen Rriegern, fatt ber gewohnlichen Dite, bie lange, bepber Danbe beburfenbe Sariffa m), und in bas Schild eine Sanbe

<sup>4)</sup> Plutgrch in Vir. Cleom. 10.

f) Rleomenes hefolgte in bem allen, wie man fiebt, griffe tentheils ngis Dlan-

<sup>11)</sup> Aibeten, fest Platerthe eine befenter gefeden oneisen

Sabe, fatt best Ringes n). Die Uebungen ber Jus. gend und Die Eineichtungen in ben Spffitten ordnete er. unter bem Benftande feines Freundes Spharus, ber noch in Sparta lebte, in furzen und meiftentbeils. shue 3mang wieber fo, wie fie vor Alters gewefen waren, und bamit er nicht burch ben Rabmen Alleinberacher beleidige, ernannte er feinen Bruber Euflibes jum Mittonigo). In allem aber, mas er befabl und einführte, murde er fethft ber Echrer und bas Dufter feines Boltes. Ginfach bentenb unb maßig gewöhnt, verfchmabte er in feinen Umgebungen jebes Beichen von Pracht, bebiente fich nicht, wie feine fdwelgerifchen Borfahren, fcon gearbeiteter Betten und Ganften, und vertaufchte jener uppige Bewanber mit bem ichlichten lacebamonischen Mantel. Geine Roft war nicht bloß fparfam, fonbern mabrhaft fpartanifch, und berer, bie mit ibm agen, nie mehr, als Rur bann, wenn ibn Gefandten ober Frembe besuchten, murbe ju funfen gespeift und reichlicher aufgetragen unb, nach geenbigter Safel, ein befferer Bem und imen filberne Phiglen jum Difchen und

δε αμφοτέςω. Bon ber Sariffa, einer eigentlich mas cebonischen Baffe, und beren Bortheil und Nachtheil in ber Schlacht handelt weitlauftig und mit Cinfict Dalph. XVIII. 12. 13.

<sup>\*)</sup> Man vergl. Gefc. B. I, Th. 1. S. 179. s.

e). Plutard in bem angez. Leben 11. p. 551.

einige Becher ans Gilber gereicht. And jeitvertidjende Unterhaltungen wurden, währeite bet Mahlzeit,
weber veranktaltet noch vermißt. Lebhaft und wisig von Natur, und gebildet durch Unterricht, vergnügte er feine Gaste durch sein Gespräch und übte hier, wie Aberall, die Aunst, sich durch Herablassung und Freundlichkeit alle, die mit ihm umgingen, zu verdinbeno).

Eine Staatsverunderung zu bewiefen gelingt oft allein ischen burch Rraft und Entschlossenheite aber fie zu erhalten und zu befestigen, dazu wird gewöhnte, nich noch ein Zusammentreffen mehreter gunftigen Unfläube, die nicht in unferer Gewalt fichen, erfodert, worzuglich sotcher, die den breundaren Stoff, der fich in der Stille einbinder und bas tamm gegrundete Bischube zu erschüttern firebt, nach außen ableiten. Um-

<sup>&#</sup>x27;e) Derselbe 13., vielleicht aus Phylarch. Menigstens erichtt Athendus' IV. p. 142. c. bas Nahmlitte und nennt: Weign Schriftseller absuspenhaum. Das griechische Schriftseller absuspenhaum. Weinen Ausbrick je it ver kurzende in terfale tungen gewählt habe, bezeichnet bien mehl, sowerisch belehrende Worlesungen, sondern vielmehr Mimen, Saufler und Sangerinnen, die bekanntlich von jeher zu den Beluftigungen der Griechen gehörten nud, wie Plutarch Cap. 12. melbet, int so aan ihre Deere begleizteten. Eben so deutet es Schweighauser in der Stelle des Athendus Tom, II. p. 472.

Liftenunen won Staaten find bnben faft immer von auswärtigen Erieden begleitet gewefen, aus feiner anbern Urfeche, ale weil bie Urbeber ber erffern jur den ; nichtuden niebel bet beteichendeburften ; und Bief. - nicht, wie Blutanch a) meinte ben Achaern rundog na sand dun ficherbeit; unb Rabe an geben, mar affenbar ber Gennb, westell auch Riemmirs. balb nach ber Biebereinführung ber alten loturgifchen Ginrichtungen, einen Bug gegen ben achaifchen Bunb unb beffen Ebeilnehmer verangaletes Mit einem Deere bon Reiegen, bie ibm bereitwillig folnten, melliter Auftanb mefentlich burdt ibn berbeffert morben mar, . barbeerte er zuerft bad Bebieth von Manglopolise bedam unmittelfen berauf Mautineg, bieber eine achfi. The Bunbestadt, in feine Bemalt, und brachte fobann, in bas Webieth ber Achaer einbringenb, ibnen unter ibrem Strategen Superbates, iben belatom. Baum . unweit Dome, eine Rieberlage ben, bie gunachft die Einnahme und Burudgabe von Langon an Die Eleer berbenführter) und balb nach viel michti-Bere Rolge nach fich jog. Aratus Batte nabmitch bie Fortschritte bes jungen Ronigs, bie er anfangs als unbebentent überfab, lange fcon mit Aufmertfamteit

4) 3# Vic. Cleom. 12. p. 553.

<sup>2)</sup> Derfelbe 12: 14., vergl. Polyb. 11: 51, 3. Den Det Langon tennt übrigens tein aleer Schriftfeller. 3R bes Plutarch vielleicht Annach ju, lefen ?

und Beforeniff betrachnet, unb fürchere ihn woch mebe. feit die Beranderung in Sparta bie Belbfiffanbialeit Des Mannes vermebrte und ibm ein tubneres Que trauen einfloftte. In bitfer zweifelhaften Lagt marf er fein Muge auf ben Antiasbus Dofot, ben Bor. mund bes macebonifchen Ronigs . Whilipbs bes brib ten : und ba bie Medalopolitett bauptfichlich vot ben Spartatiern beelbtrachtiget murben a fa mufte et es fo einzuleiten, bag zwen aus ibert Ditte, mit Genehmigung ber Achaer, ju beit genantiteit Ronige reiften, um fich mit ibm über ble verwichtleit tinb and für Dacebonien nicht gleichealtigen Berbaltuiffe des Belononnefes at unterreden, feinet Benfand fut thre Ctabt in erbitten und ibm jugleich beblaufig it erfennen au geben bof felbit Arat mit ibni in Une Seebandlung ju eretent, geneigt fen, Die Antwort. welche bie Befandten mentebrachten, war fut bit Megaloppliten, wie für ben Argtus, bochk aufmun-Antiganus, ber es langk umgete fab, bal bet Ronig Medurered, Menlemans Evengetes, tach ber Ermeiterung feines Reiches in Often und Gaben fc auch in die Ungelegenheiten Griechenlaubs mifche und mit Rleonfines in Berbindung febeg und ibm Belb jur Rubrung bes Rrieges jahle, öffnete allen Borfcblagen fein Dbr, verbieß wiel und ließ meht hoch erwarten, und außerte fich überhaupt fo, baß es gens von Aratus abzuhangen febien, bie Bebille

enngen bes Depftaubes ju beftimmen. Diefer per-Achlagene Mann fab indef mobl ein, bag bie Stabt Rerinth, bie er einft, nicht obne Rube und Rampf, ben Maceboniern entriffen batte, bas geringfte Une terpfand fen , welches Antigonus fobern werbe , und . Befchloft baber nicht nur fur feine Berfon, fonbern Merrebete auch bie Achder, aller nabern Bereinigung B lange ausmeriden, als es bie Umftanbe nur immer entunbeen, und fo blieben bie bieberigen Berbalt. hiffe ungeanbert fteben, bis ber ben Deterombaum erletene Berluft Die Lage bes Bunbes merklich ber- . fchlimmerte :). "Arethe felbft, ber gewohnlich bas Strategen - Amt. ein Jahr um bas andere übernahm, wieft es biefimabl. after Bitten mugrachtet, juract. und die Achaer sandten Abgeordnete an den Kleome nes. um ibm Ariebens . Untufae: tu: meden ... and luben ibn. iba er blof jum Dberhaupte bes Bunbes ermable in werben verlangte und fich auf biefe Bedingung abuth. alle Gefangenen und Erpberungen beraustunden, nach Lerna ju einer albiemeinen Ber-Communica eine).

s) Polod. II. 48 — 52. und aus ihm Plutarch in Vir. Arm. 38. Prolemans zahlte idbelich, wie nut Munnch in Vic, Araz. 41. p. 577. erhellt, sechs Talente Hufte gelber an Reomenes, weil er ihn und die Spartaner, nach Psiebiud 54, 2., leichter in feinen Rediction gen Racedonien benuten zu können glaubte, als bie Achaer.

<sup>4).</sup> Plutatch, 25. 3, 458., vergt., magen bee Weigerung

Dhite Smeifel murbe bier alles ju Rleomenes Rufriedenheit ausgefallen und die fammtlichen Bolfer ber Salbinfel ju einem einzigen großen und feften Bereine gufammengetreten fepn, wenn ben Ronia nicht eine ploBliche Rrantheit nach Sparta auf einige Zeit guruckjugeben gezwungen und fo ber entweder furchte fame ober eifersuchtige Aratus Gelegenheit betommen batte, ernftlich mit bem Untigonus anzufnupfen und fich ber Unterftugung beffelben im eintretenben Ralle zu verfichern v). Itt ba eine zwepte Bufammenfunft in Argos veranstaltet und Ricomenes bas bil gerufen murbe, um mit ibm die Friedensbedingungen ju verabreben, erfüllte Aratus bie Berfammlung mit einem folden Diftrauen gegen ben fpartanifchen Ronig, bag man ibm anmutbete, entweber gang allein und obne alle Begleitung in die Stadt gu tommen, ober, im gall er Mannschaft mitbringe, außerhalb ben Mauern bep bem Symnafium Epllerabis feben in bleiben und von ba aus ju unterhanbein. Diefes Berfahren frantte ben Ricomenes uncemein und fimmte ibn von neuem zu gewaltsamen Rachbem er ein Schreiben, voll Be-Magregeln.

Arats die Strategie ju übernehmen, Vir. Arat. 38. p. 569., Das des Geschichtschreiber übrigens in der lemen Grelle nicht gang deutlich erzählt, habe ich in der Chrosvologie erinnert.

v) Plutard 15. 16. p. 559.

fchulbigungen gegen ben Aratus, nach Argos und einen Betolb mit einer Rriegs. Erflarung nach Medium gefandt batte, brach er unverzuglich auf unb machte in turgen, (benn ber große Saufe mar mit Aratus Benehmen überhaupt und vorzüglich mit feiner Bermenbung benm Antigonus fchlecht jufrieben,) febr beträchtliche Kortschritte. Er überraschte Raphna und Bellene, er befette Pheneus und Penteleum, er bemachtigte fich, - was teinem fpartanischen Ronige bor ihm gelungen mar, - mahrend ber Rener ber Remeen, ber Stadt Argos; er brachte Bblius. Rleond, Epidaurus, Bermione und Erchen obne Schwertfcblag ju feinet Batten; er fcblof endlich. bon ben Ginwohnern Rorinths felbft in bie Stabt aufgenommen, die Afropolis, welche bie Achaer befest batten, vermittelft eines Balles, ein und ging von ba aus mit feinem Beere auf bas benachbarte Sprion los x).

Dieher in feine Baterftabt hatte fich Aratus vor ben Korinthern, eben, als fie ihn feinem Segner auszuliefern im Begriff waren, gerettet, und lebte

a) Plutarch 16 — 19. vergl. Vit. Arat. 39. p. 572. (mo jedoch nur eine Unterhandlung mit dem Kleomenes erwähnt wird,) und Polyb. 11. 52, 7. 2. Den Nahmen Bentelum habe ich nirgends weiter gefunden, als benm Plutarch.

Lier. von ben Mcbdern oft und bringend befchicht, und mit fich felbft uneins, ob er fich bem Untigonus anvertrauen und ibm Afroforinth, ben Schluffel jum Belovonnes, überantworten folle v). Was biefe file ibn brudenbe Unentschloffenbeit noch vermehrte, maren bie Unerbiethungen bes Rleomenes, ber guerft einen gewiffen Dripplus und fpater feinen eigenen Comiegervater Megiftonus an ibn fanbte. und fic. unter ber Bebingung, baf bie forintbifche Bura balb son fpartanischen und balb von achdischen Welfern befest und er jum Reibheren ber Achder ermable werbe, jur Aufhebung aller Reindfeligfeiten und Ente richtung einer jahrlichen Abagbe von molf Talenten anbeifchig machte z). Seinem alten Unwillen gegen den Rouig treu bleibend, wied Uratus amar benbe Abacorbnete, ohne auf ihre Borfcblage ju achten, von fich: aber er hoffte umfonft auf irgend einen gunftigen Bufall, um ber bringenben Berlegenheit, in ber er fich befand, au entrinnen. Intigonus bebarrte bartnadig auf feiner Soberung an ibn und Rleomenes ben bem Borfage, ibn in Sicyon eingefibloffen zu balten. Go ging ein Monat nach bem anbern vorüber, und als im britten bie Achaer ibn

<sup>2)</sup> Plutarch 19. p. 366., vergl. Vir. Arat. 40. p. 574. und Poins. am anger. D. 5. 3.

Dintarch ro. p. 567. und bafelbft, megen ber Lebart, Broan, vergl. Vic. Arac. 41. p. 576.

nach Megiam beschieben, und er, nicht ohne Gefahr, bem Feinde in die Jande zu fallen, das Meer ersteichte und, glucklich aulangend, in ihrer Versammtung erschien, so öffnete fich boch auch bler kein ausberer Ausweg, als in die Raumung von Akroforinth zu willigen und den Antigonus zu seiner Sicherheit Aratus eigenen Sohn nebst einigen andern Geisteln auszulieferns).

Sobald Antigonus fich burch die erhaltene Burgichaft gebeckt fab, brach er mit zwep taufend Mann Fußvoll und vierzehn hunbert Reitern auf, gab dem Aratus, der zu Waffer nach Pegd in Megaris überfeste, und empfing von ihm einen Eid zur Sicherung des geschloffenen Bertrags, und rückte auf Gerania los, um in die Palbinfel einzubrechen. Aber der wachsame Rleomenes hatte seine Raßregeln auf diesen Fall schon genommen. Nicht gesonnen, sich mit dem wohl genden macedonischen Phalaur in ein entscheidendes Gesecht einzulassen, befestigte er durch Berschanzungen die oneischen Gebirgs. Passe), und brachte hierdurch den Antigonus, der

a) Plutarch in ben benben augezogenen Stellen, vorzäge lich in Vit, Arat. p. 577.

b) Diefelben, die einst Iphilitates befeste, um bem Epaminondas den Rucius aus dem Pelopomies abjuschineis den.

weber mit Lebensmitteln binlanglich verfeben mar. noch ben Durchjug erzwingen burfte, in eine folche Berlegenheit, bag biefer, nach einem miglungenen Berfache, ben Bechaum vormarts ju bringen, bereits ben Entichlug gefagt batte, ben weitlauftigern Bea ju wahlen und feine Truppen nach Sienon übergufcbiffen, als ein unbermuthetes Ereignif in Argos bie aante Lage auf einmabl veranberte. Boll Unmuths aber ben Rleomenes, bag er bier nicht, wie su Sparta, eine allgemeine Schulden . Erlaffung gebiethe, und von einem gemiffen Ariftoteles aufgemuntert, erflaten bie Argiver bem Mratus, fie maren bereit wieber ju bem achaifchen Bunbe übergutreten. und griffen, burch ben bamabligen achaifchen Stra--tegen Limorenus von Sicpon aus unterftust, bie fpartanifcht Befatung in der Burg, ebe unch Aratus ibnen einen Sheil bes macebonifchen Deeres auf bem faronifchen Deerbufen juffibren tonnte, mit ber grofften Lebhaftigfeit an. Gobald Rleomenes bierson Rachricht erhielt, (und fie murbe ibm balb genug binterbracht,) fo fandte er juerft ben Degiftonus mit zwen faufend Rann jur Behauptung bei Stabt ab, und verlieff, weil biefer im Befechte fiel, feinen vortheilhaften Poften felbft, um eine Ort, shue beffen Befit fein Rudfug nach Lafonien gefahrbet mar, ju erhalten. Allein in bem Augenblicke, wo er gludlich burdbrach und hoffnung batte. fich mit

feinen Leuten auf der Afropolis zu vereinigen, Kies Antigonus mit feinem ganzen Deere von den Hohen herunter, und feine Reiterep fprengte gegen die Manern an. Diefe Erscheinung vereiselte Rleomenes nahen Sieg. Zufrieden, seine Truppen zu retten, zog er, an den Manern von Argos vorden, nach Mantineach und traf, tiefgebeugt durch die ihn hier ereilende Rachricht von dem Tode seiner liebenstwürdigen und innigst geliebten Gemahlinn, Agiatis, wieder in Sparta ein D.

Als Antigonus in ben Peloponnes einbrang, war die Jahreszeit bereits fo weit vorgerückt, bag an graße und ernfte Unternehmungen nicht mehr zu bemken war; auch bedurfte es ihrer nicht, da die argolischen und die kleinern arkadischen Städte von selbst zu ihrer ehemaligen Berbindung zunückkehrten. Der Rönig begnügte sich daber, nachdem er Akroborinch besetz hatte, die durch Kleomenes in dem Bezirke von Megyse) und Belbina angelegten Berschaugungen zu nehmen und den Wegalopoliten zu überliefern, und begab sich sodann nach Alegium, wo er von dem Bunde zum Ober Feldheren ermählt warb, und von bier

e) Polph. II. 52, 5 - 53., vergl. Plutarch in Vit. Cleom. 20. 21. und in Vit. Arat. 43 44.

<sup>3)</sup> Pinterd in Vit. Cleom. 22.

e) Man febe Befch. B. I. 24. 2. S. 29.

ens in bie Winterquartiere nach Sienon unb Ro-Sobald aber ber Rrubling wiebertebrte. fetten er und feine Berbundeten fich fogleich in Bewegung und richteten, um fich die Strafe nach Sparta an ereffnen, ihren Angriff auf Tegea, bas fich noch nicht für fie erflart batte und eine anhaltende Belggerung fürchten ließ. Die Gefchicklichkeit, welche bie Macedonier in ber Eroberung fefter Plage befagen, machte jeboch bolb allen Wiberftanb unnug. Einwohner, um nicht bas Meuferste ju erfahren, ergaben fich, und Antigonus ructe nunmehr wirtlich an bie Grange Latoniens, wo leichte Scharmugel amifchen ibm und bem Rleomenes vorficlen. Er hatte indef noch nicht lange baselbft gestanden, so binterbrachten ihm Runbschafter, die Befagung von Orcho. menus eile bem Rleomenes ju Sulfe und fen im Anzuge.. Auf Diefe Nachricht bielt es ber Macebonier nicht fur rathfam, feine Stellung langer ju behaupten, fondern nahm eine plopliche Wendung gegen Ordomenus felbft, eroberte, bep bem erften Unfalle, ben von Mannschaft entblogten Ort, und jog von ba aus, um fich furs erfte ben Ruden vollig ju fichern, gegen die Mantinger, bie, nach einer furgen Belagerung, fich ebenfalls an ihn ergaben und burch ibr Bepfpiel auch die von Berda und Tel-

f) Polyb. II. 54, 1 - 5.

phusa ein gleiches ju thun ermunterten. So glucelich aber alle diese Eroberungen, die sammtlich die
arkadischen Städte trasen, von Statten gingen, so
war gleichwohl der Sammer über ihnen verlaufen,
und Antigonus sah sich genothigt, jum zweyten Mable
auf Winterquartiere in der Halbinfel zu benten. Zu
dem Ende entließ er, um die Bundesgenoffen nicht
zu brücken, seine Macedonier nach ihrer Heimath,
behielt nur die Soldner beh sich und begab sich mit
diesen nach Aegium, wo er mit den Achdern neue Beschlüsse für den künftigen Feldzug faßteg).

Während biefer Borfalle befand fich Rleomenes in einer Lage, die mehr als brudend genannt werden mag. Richt genng, baß er, seit dem Verluste von Argos, alle Früchte seines Muthes und seiner Rlugbeit dahin finten, und durch den Tod einer trefflichen Sattinn die beste Stute seines hauslichen Glückes vernichtet sab; er hatte noch außerdem seiner Mutter Kratesissea und seinen Schnen entsagen und alle, seleich ben seiner Ankunft in Sparta, nach Alexandrien einschiffen mussen, weil Ptolemaus Evergetes sich nur unter der Bedingung, daß ihm diese zu Geisfeln gegeben wurden, zu fernerer Hulfsleiftung ver,

g) Derfelbe 54, 6 - 55, r., vergl. Plutarch in Vie. Cleom. 23. und in Vit. Acat. 45.

Reben molite, und barrte nun vergebens auf bie Eta faffung ber erhaltenen Bufage, ba es bem Untigonus mittlerweile gelungen war, ben Ronia Meanptens burch Borftellungen umzuftimmen b). Unffreitig wurde feber anbere fich, unter folden Umftanben, einer gans. lichen Muthlofiateit überlaffen baben, aber Rleomenes geborte ju ben Dannern, bie, mas fie von anbern ermarten und nicht erhalten, in ficffinden, und ben Mangel an Unterftubung burch bie fchnelle unb fluge Benugung ber Rebler ober Thorheiten ihrer Begner erfegen. Bermittelft einer Ertlarung, bie jebem Deloten, ber funf attifche Minen gablte, bie Frepheit jugeftand, gewann er funf bundert Calente, bon benen er, außer feinem fcon beftebenben Derrenoch zwen taufend Mann auf macedonische Art bemaffnetei), um fie Untigonus Leufaspiden k) entgegenguftellen, und in ber eben ermabnten Entlaffung ber Macebonier entbectte er eine Auffoberung, bie Sicherheit ihres Rubrers ju ftrafen und fich von neuem furchtbar ju machen. Megalopolis, durch ihre Ausbehnung und Boltemenge bamable die erfte

b) Plutard in Vit. Cleom. 22. p. 573., vergl. 32. p. 594. und Beinb. 11. 63.

i) Derfelbe in Vir. Cleom. 23. p. 575., vergl. Beid. B. i. Eh. 1. C. 134.

k) Eine von ihren Schilden benannte Abtheilung bes mas cebenischen Phalang. Liv. XLIV. 41, 2.

Goebt in Urfabien und ben Achdern treu ergeben. fchien, wenn ber Berfuch auf fie gelana!), bie Gine buffe von Tegea und Orchomenus mehr als hinlange lich verguten ju tonnen, und erregte baber in bem Ricomenes ben Abunich, fich ibret auf bem Bege bes Ueberrafdung, bem einzigen, ber einen gludlichen Ausgang verfprach., ju bemachtigen. Bu bem Enbe extbeilte er dinen Eruppen Befehl, fich auf funf Lage mit Lebensmitteln gu verfehn, und jog, als ob er in Argolis einfallen wolle, nach Cellafia, wenbete fich bier aber plotlich auf Megalopolis und schickte einen gewiffen Panteus mit einigen Saufen Spartanern voraus, um einen Mauerraum zwischen zwen Thurber, wie er mußte, einer ber berlaffenften Theile ber Stadt mar, ju befegen. Banteus, ber nicht bloß biefen, fonbern noch viele andere Poften forglos befchust antraf, entledigte fich feines Gefchaftes mit ber großten Gefchwindigfeit, erfchlug. bie Bachen, wo er welche fand, rif fo gar die Mauer an mehrern Orten nieber, und vereinigte fich mit bem berqueilenden Rleomenes, ber in der Mitte ber Ctabt ftand, ebe noch die Einwohner bas mindefte von ihrem Unglude abndeten. Auf bie Burudtreibung bes Feinbes durfte, ben fo reigenden Kortidritten, nicht

n Rad Polyb. II. 55, 5. war icom brev Monate vor bem, von weichem bier bie Rebe ift, ein abnlicher, aber nicht gludlicher, von Aleomenes gemacht werben.

mehr gerechnet werben. Alles, was man burch Wiberftand erhalten founte, war, ben Burgern, bie
mit ihren Beibern, Kindern und Sutern sich nach Ressent zu retten eilten, die Flucht zu sicheru, und dieß leisteten die Kämpfenden wirklich. Die Wegalopoliten entfamen, dis auf taufend, die zuletzt als Berrheidiger der andern zurüekblieben, und auch von diesen slüchreten noch viele, so, daß nur wenige in die Gesangenschaft der Spartaner gerietben.

Es war nunmehr in Rleomenes Sande gegeben, entweber burch Bernichtung ber Ctabt feinen Saff an befriedigen, ober burch ihre Erhaltung und bie Burudführung ibrer Ginmobner fich treue Rreunde und Bunbesgenoffen ju ermerben, und er mablte um fo lieber bas lettere, ba zwen angefebene Befangene, En-Sanbribas und Thearibas, ibn ermunterten, biefe Belegenheit jur Begrundung eines unfterblichen Rubmes an ergreifen. Gie felbft, bon einem Berolbe Segleitet, murben nach Deffene gefenbet, und ibe Auftrag ging wirflich babin, ben Gefinchteten zu erflaren, baf alle ficher wieder in die verlaffene Stadt einziehen tonnten, fobald fie ber Parten ber Achder entfagten und ju ben Spartanern fich gefellten. Aber fo groß und aufrichtig mar entweber bie Anbanglich. feit ber Degalopoliten an ihre alten Berbundeten, ober fo überwiegend ber Saff ibres Bortführers, bes nachher so berühmten Philopomen, baß fle bas menschenfreundliche Anerbiethen bes Aleomenes für Arglist auslegten, alle Gemeinschaft mit ihm verwarfen und die Abgeordneten von fich jagten. Eine so stolze Begegnung verfehlte ihre Wirtung nicht auf den Sieger. Erbittert, sich verfannt und seine großmuthige Absicht gemisdeutet zu sehen, gab er sozleich Befehl, Megalopolis auszuplundern, führte alle Gemählbe und Standbilder nach Sparta ab, und zerstätte und scheifte die größten und angesehensten Theile der Stadt m).

Als die Nachricht von biefem traurigen Ereigniffe nach Aegium, gerade zu einer Zeit, wo sich das
Bolt zu einer Berathschlagung versammelt hatte, gelangte, bestieg Aratus die Rednerbuhne, verhüllte fein Gesticht, weinte lange, ohne zu sprechen, und fagte endlich, als man ihn, verwundert, zu einer Ertlärung aufsoderte: Megalopolis ist von Reomenes zerstört worden. Bey diefer Nachricht löste sich die ganze Bersammlung, in ein flummes Erstaunen

m) Polyb. II. 35., Plutarch in Vie. Cleom. 23 — 25. und in Vie. Philopoem. 5., vergl. Paufan. IV. 29, 3. VIII. 27, 10. 49. Wenn ber lektere fagt, Lydiades fen ben ber Einnahme von Regalopolis um ekommen, so ift dieß ein bloger Irrthum, der aus Polyb. II. 51, 3. leicht 38 berichtigen if.

verfintend, ploblic auf, und Untigonus bereute au fpat, baf er feine Lente ju weit aus einander in Die Binterquartiere verlegt babe, um fie fchnell aufam. menguziehn, und begab fich mit feinen wenigen Dieth. vollfern von Megium nach Argos, um, wie es fcheint. Diefe Stadt feinem abnlichen Unfalle anszusegen n). Diegmabl batte Untigonus in der That Die Abficht feines fcblauen Reinbes erratben: aber gerabe ber Entichluf, ben er gewählt batte, befchleunigte ibre Ansführung. Ueberzeugt, bag ber Macebonier, wenn man ibn ben ber Schwäche feiner Mannichaft au einem Treffen verleiten tonne, beftegt werben unb. wenn er es vermeibe, bie Bormarfe ber Argiver erfabren werbe, brach Rleomenes, fruh im Jabre, mis feinen Leuten in Argolis ein, brang bis unter bie Maneen ber Sauptftabt, verbeerte alles, mas fich ibm barboth, und fehrte, ungeftraft und nicht obne große Ungufriebenheit gegen ben Antigonus erregt zu baben, mieber juruct nach Lafonien o).

Je weiter indef bas Jahr vorrudte, je bebentslicher ward bes Spartanere Lage. Antigomis, von ben Achdern, Megalopoliten, Bootiern, Epiroten, Afarnaniern und Illpriern verftarft, hatte ein heer

m) Plutarch in Vic. Claom. 25., vergl. Polyb. II. 55, x. unb 64, x.

e) Bolph. II. 64. und Plutarch am angej. Orte.

son acht und twanzig taufend Mann Anftvolf und amolf hundert Reitern um fich versammelt, und brobte son Legea aus in bas lafonifche Gebieth einzurucken p). Bergebens fuchte ibn Ricomenes nochmabls burch einen Angriff auf Argos, in beffen Aluren er bas Getreibe, ben Reinden gleichfam jum Spotte, nicht mit Sideln und Schwertern, fonbern mit bolgernen Gabein abmaben lief, und durch einen Bug auf Bblins nub Orchomenus ju verwieren a). Autigonus mußte mehr ale zu wohl, baf fein Gequer von ber Unmdalichfeit. feine Diethodlfer langer ju unterhalten. im furgen gegwangen werden murbe, ein enticheibenbes Ereffen ju magen, und irrte nicht. Immer fcarf bevbachtet und unablaffig verfolgt, bezog Rleomenes endlich mit etwa zwanzig taufenb Mann ein felles Laner ben Gellafia, und Rellte fich bafelbft gegen bie aufommenben Macebonier in Schlachtorbung. Die Radrichten ber Alten über bie Art, wie bas Treffen für bie Spartaner verloren ging, weichen, aus Urfachen, bie man leicht errath, eben fo febr bon einanber ab, wie die über bas Treffen von Leuftra: aber die genauere Erzählung bes fachfundigen Boln-

p) Poly6. II. 65, 1 - 5.

<sup>4)</sup> Plutard 26. Der Jug ift offenbar ein zwepter, vonbem erften berichiedener, ben aber Polobius übergangen bat.

bind r) laft und nicht weifeln, baf bie Entichloffen. beit Bbilopomene, bes Megalopoliten, und bie Ucbereilung, beten fich Euflides, ber Bruber und Mistonig bes Ricomenes, fouldig machte, bas Schicfel bes Rampfes juerft auf bie Seite ber Dacebonier neigte, und ihr unaberwindlicher Phalang es entschieb. Eine große Menge Gildner fiel auf ber Stelle, En-Hibes felbft fand feinen Tob.) und von fechs taufenb Bacebamoniern blieben mehr nicht, als zwen bunbert. Abria :). - ein Ausgang, ber ben leberwindern um fo empfindlicher fallen mußte, ba ein Aufschub ber Schlacht um wenige Tage fie mabricbeinlich ohne Schwertschlag von ihren Reinden befrept baben murbe: beun nicht lange, nachbem Untigonus geffegt batte. erhielt er bie Machricht, bag bie Barbaren Macebonien vermufteten und feine Gegenwart nothwendia machten v).

<sup>7)</sup> II. 65, 6 — 69., vergl. Folards Bemerkungen Tom.
III. p. 279. u. f. Den etwas abweichenden Nachrichsten, die Plutarch 27. 28. giebt, liegt Pholarchus Darsftellung zum Grunde. Bon dem Berdienste, das sich Philopomen in diesem Ereffen erwarb, redet auch Paussanias Vill. 49.

s) So, außer Plutard, auch Paufan. II. 9, 3.

<sup>2)</sup> Plutard p. 589. Aber wer ift unter ben Lacedamos niern gemeint? Eigentliche Lacedamonier, — Perios fen, bie, nach Polyb. II. 65, 9., allerdings einen bes trächtlichen Theil bes Heeres ausmachten? ober Spartaner? ober beyde?

<sup>2)</sup> Plutard 27. und Polyb. II. 70, 2. 3:

:

Sobalb Rlepmenes in Sparta eintraf, rieth & feinen Burgern , fich bem Antigonus vollig zu untermerfen, und eilte, obne Speife und Trant ju nebmen, ben Ropf an eine Ganle ftugend und in biefet Stellung ein wenig enbend und finnend, nach Guthium, von mo er unverzuglich fich nach Aegopten unter Segel begab x). Auch Untigonus faumte nicht auf bem Chlachtfelbe, fonbern betrat, balb nach ber Abreife bes Konigs, ben noch bon feinem Reinbe betretenen Boben Sparta's, aber nicht als erarimmter, fonbern als beruhigender Ueberwinder. Gingebungen feines milben Bergens geborchend, und Die alte Große bes Ctaates ehrend, gab er, ben Burgern, bie nun zu bem gemeinfamen Bunbe traten,), ibre våterlichen Gefete und Ginrichtungen wieber s), opferte ibren Gottern und ging, nach einem Aufent halte bon bren Lagen, uber Legea und Argos, mo man eben bie nemeischen Spiele feperte und ibn mit

<sup>#)</sup> Plutarch 29. und Bolub. II. 69, 11.

y) Polph. IV. 9, 4. 15, 4. 6. vergl. 16, 5.

<sup>11. 70, 1 ,</sup> Auxidation autois unternote, fagt Polob, II. 70, 1 , Auxidationiois anidame noditelar the natreo Paufan. II. 9, 2., bende unftreitig in Beziehung auf die der noditela entgegenstehende ruganic, worfür Alexmenes Berwaltung galt. — Jur Antigonus edle Denfungsart legt, nacht Polobius, auch Justin XXVIII. 4, 12. u. f. ein ehrendes Zeugnis ab. In einem minder günstigen Licht sah ihn Pholarch benm Bolob. II. 50, 6. vergt. Plutatch in Vir. Arat. 45.

allgemeinem Inbel empfing, nach Macedonien, um den Fortschritten der eingefallenen Illprier und anderer wilden Bölfer ein Ziel zu sehen. Wirklich wußte er auch hier das Sluck an seine Schritte zu sesseln allein es war zugleich die letzte Gunft, die es ihm zu wandte. Ueberwältigt von den heftigen Anstrengungen, denen er seinen ohnehin tränkelnden Körper um terworfen hatte, versiel er, bald nach der gewonnemen Schlächt, in eine auszehrende Krankheit, und überließ die Regierung Macedoniens seinem siebenzehnschen Mündel Philipp, Demetrius Sohne a), unter dessen langwieriger Regierung innere Unruhen und Partengeist, wie in dem gesammten Peloponnes, so vorzüglich in Sparta sortwütheten und es ze sans

Wenn die Entfernung des Kleomenes schon an fich ein großer Berlust für diesen Staat war, so ward sie es noch weit mehr durch die Richtung, welche er ihm gegeben, und durch die Gefinnungen, die er dasselbst begründet hatte. Weber der entschiedene Haß gegen den achäischen Bundesverein und dessen Beschier, die Racedonier, der, von ihm genährt und verbreitet, einen großen Theil seiner Bürger beserrschte, noch das Bepspiel zur Ergreifung gewalts

s) Polyb. 11. 70., vergl. Plutard 30 und in Vic. Arat. 46. Dritter Band.

Camer Makregeln, bas, einmabl aufgeftellt, fich nut an leicht erhalt und fortwirft, tonnten jur Beforberung ber Gintracht bienen. Es ichien nichts, als einer Beranlaffung ju bedürfen, um Sparta von neuem ju verwirren - und es jum Schauplate blutiger Auftritte zu machen, und biefe Beraulaffung Munte nicht lange. Gleich nach bem Lobe bes Unsiconus, erlaubten bie Attoler, biefes canb. und banbeldichtige Bolt, bas bisber allein burch des Dace boniers Anfeben gerügelt worben mar und ist von bem unerfahrnen Philipp nichts befürchten zu barfen glaubte, fich gegen ihre eignen Areunde und Berbundeten , die Meffenier , allerlen Ungerechtigfeiten , befebren, nachbem fie plunbernb Aber Batra, Bhata und Tritda gegangen maren, bie artabifche Grangftabt Phigalea, verbeerten von ba aus bas, mabrend bes gangen fleomenischen Rrieges verfcont gebliebene, meffenische gand b), und gogen, wiewohl bit Achder, auf Bitte ber Bebrangten, ein Beobachtungs. Deer ausfandten, nicht nur ungefranft mitten burch bie Salbinfel hindurch c), fondern brachten auch bem fichern und fabriaffigen Argtus ben Raphna eine Rieberlage ben, bie ihnen ben Deg über ben 3ftbmus offnete d). Schon ben biefem Borfalle bewiefen, bie

b) Polnb. IV. 3 - 6., vergl. Plutarch in Vic. Arat. 47. p. 585.

c) Polyb. IV. 7. 9. 10. 11.

d) Polph. IV. 12. 13., vergl. Plutarch am angej. Orte.

Spartaner eine amenbentige Treue, indem fie amar, bem Bundniffe gemag, ihre Mannschaft vereinigten, um zu bem achaifchen Deere ju ftogen, und ben Degelopolis ein gager bezogen, allein als mußige 30-Ichanet bafelbft fteben blieben und fich aller Theilnahme enthielten e). Um vieles entichiebener offenbarte fich jeboch ihr bofer Bille gegen bie Uchder, als diefe unmittelbar nach dem verlornen Treffen, in einer Berfammlung vorfchlugen, bie Deffenier in ben Bund aufzunehmen, ihnen in Gemeinschaft mit Sparta funfgebn bunbert Dann ju Rufe und zweb bunbert und funfzig Reiter ins Relb gu ftellen auflegten, und ben ben Epiroten und bem Philippus um bie Genehmigung biefes Befdluffes unhielten f): benn ist verfprachen bie Spartaner öffentlich, ihret Pflicht gu genugen, und Schickten beimlich Abgeorbnete an bie Actoler, ihnen Freundschaft und Beg-Rand angutragen g). Ben bem allen fehlte viel, bag diek Geknnungen die Sefinnungen aller Spartanet gemefen maren. Richt nur bie Ephoren, bie Untigouns, nach ber Ginnahme Sparta's und ber Rlucht bes Roniges, wieder in ihre alten Rechte eingefest' batte, wichen in ihren politifchen Meinungen bon einander ab ; auch bie Barger bielten ed. einige mit

e) Polob. IV. 9, 6.

f) Polyb. IV. 15.

<sup>2)</sup> Polyb. IV. 16, 5. 6.

ben Achdern, anbere mit ben Aetolern, und bereite. ten fo im Stillen eine Gabrung vor, beren Ausbruch endlich bie Erfcheinung Philipps befchleunigte. Es batten nabmlich die Metolet, nicht gufrieden Deffenien beeintrachtigt und beraubt zu baben, einen zwenten Ginfall aber Uchaien in ben Deloponnes gethan, und die artabifche Stadt Ennatha erobert und ausgeplunbert b). Um biefer Beinbfeligfeit Schraufen au fegen, mar ber Macebonier, auf Bitte ber Achier, mit einem Deere aus feinem ganbe aufgebrochen unb fand, che es die Spartaner vermutheten, ben Legea. It furchteten bie brep atolifch gefinnten Ephoren, Abimant, ber fich auf bie Seite ber Achaer neigte, mochte fie ben bem Philipp anschulbigen, und befahlen allen maffenfahigen Mannern, unter bem Bormanbe, baf ber Stabt Gefahr von ben Maceboniern brobe, fich ju bem Tempel ber Minerva Chalciofos zu versammeln. Dies Aufgeboth migbilligte Abimant aufs bochfte, und ba er fich feiner gnten Sache bewußt mar, fo trat er berbor, um bas Bolt über feinen mahren Bortheil ju belehren, und außerte, eine folche Dagregel batte gegen bie Metoler, nicht gegen bie Macedonier angewandt zu werben verbient. Allein er hatte faum ju fprechen begonnen, fo überfielen ibn, ber fcon getroffenen Abrede

h) Polyb. IV. 17. 18. 19.

gemag, einige junge Leute und fliegen ibn und mehrere Burger feiner Parten nieber i).

Es lagt fich zweifeln, ob biefe verruchte That mehr Graufamteit ober mehr Unflugheit verrieth; auch fühlten die Morber febr wohl, bag fie, fich ber lettern wenigkens in einem boben Grabe fculbig gemacht hatten, und fchickten beshalb fogleich an ben Philippus einige Burger, welche fie, in Sinficht auf ben begangenen Morb, rechtfertigen und ibn erfuden follten, fein weiteres Borruden gegen bie Stabt aufzuschieben, bis bie Gemuther beruhiget maren, und bor ber Sand ber Berficherung ihrer freunbicaftlichen Gefinnungen für ihn ju trauen. . Ronig war bereits mit feinem Lager von Legea guf. gebrochen und fand an bem Berge Parthenius, um auf bemfelben Wege, wie bor ibm Antigonus, in Lafonifa einzubringen; als er aber bie Bitte vernom, men batte, verfprach er willfabrig, nach Tegea gurudgutebren, und bebung fich blog, bag fie ihn babin fo bald ale moglich Manner, mit benen fich unterhanbeln laffe, fenben mochten. Die Erfullung einer fo billigen Roberung fant teine Schwierigfeit. Bebn ber angefebenften fpartanifchen Burger erfchie nen unverzüglich im Lager, wiederholten alle Ent-

i) Polop. IV. 22.

foulbigungegrunde, welche bie frubere Gefanbtichaft vorgebracht batte, und betheuerten von neuem, bag fie, als aufrichtige Bunbesgenoffen, alles, mas folden gufomme, leiften murben. Jebermann mar überzeugt, daß einzig die Anbanglichkeit an ben achaifche macedonischen Bund bie Urfache von Abimantus Tobe gewefen fen, und mehrere riethen bem Ronige, ein ftrenges Gericht über bie Spartaner ergebn, ober fich wenigstens die Kriebeneftorer ausliefern ju laffen; allein Philipp erwiederte, es fomme ibm, als Bunbeshaupte, nicht ju, fich in die innern-Angelegenbei-Ben ber Staaten ju mifchen, fonbern bloß bas, mas fich auf ber Berbanbeten gemeinfame Boblfahrt begiebe, ju beachten, und begnügte fich einem feiner. Breunde mit ben Abgeordneten nach Sparta ju fenben, um die Gemeinheit jur Beharrlichfeit in ber ibm augeficherten Erene au ermabnen und hierüber eine eibliche Bufage ju empfangen k),

Die Urfachen jur Befolgung fo gelinder Magrea geln, für deren Urheber Aratus gehalten wurde, enthüllten sich in der unwittelbar darauf ju Korinth veranstalteten und ju Argium fortgeseten Bersammtung D. Philipp und die Achder Deschloffen, um den

<sup>4)</sup> Polob. IV. 23, 24.

<sup>1)</sup> Polyk IV. 25. 26, 7: 8.

Diffhanblungen und Rauberepen ber Metoler gu fteuern, fie im nachften Jahre mit Rrieg ju übergieben, und trafen beshalb im voraus alle nothigen Borfebrungen, bamit bas gute Bernehmen mit ihren Bundesgenoffen, wo es beftand, erbalten, unb, mo es mantte, wieber bergeftellt und befeftiget werbe. In ber That beschäftigte fich Philipp nicht nur, ben gangen Binter bindurch, für feine Berfon, auf baseifrigfte mit ben nothigen Bubereitungen jum Rrice ge m); er fanbte wirflich auch ju gleicher Beit an alle Theilnehmer bes achaifchen Bunbes, nahmentlich am bie Afarnanier, Epiroten, Deffenier und Spartaner, und foberte fie auf, jur Demuthigung bes gemeinfamen Reindes ju wirfen. Affein eben biejenigen, melde bie bringenbften Beranleffungen batten, bem Aufgebothe ju gehorchen, tamen ihm am wenigften nach-Die Meffenier, beren erlittenes Unrecht bie Gemuther sueeft gur. Rache gegen bie Netoler geftimmt hatter emicherten, von einigen angefebenen Burgern irre geleitet, fie tounten bann erft bie Sand biethen, wenn man ihnen guvor jum Befide ber Grangftabt Phiga-Lea, die in der Gemalt der Metalen fen, verholfen bas be, und die Spartanen, bin febon bie Dantbarfeit gum Beptritte bewegen mußte, entließen bie Abgeordneten bes Maceboniers: ohne alle Antwort unt befdicten

m) Polyb. IV. 27, 9. 10., vergl. 29, 1.

bafur bas Bolf ber Actoler, um es ju einer Gefanble febaft an fic ju vermagen n).

Serabe um biefe Beit fam bie Rachricht nach Sparta, baf Rleomenes ju Alexandrien bas Biel feiner Thaten und feiner Lage erreicht habe o'). Diefer ungludliche Ronig, beffen Schidfale viel ju mert. murdig find, als baf ich fie bier mit Stillfchweigen abergeben tonnte, fant, ben feiner Ericheinung in Megnpten, eine nichts weniger als ungunftige Aufnahme. Seine perfonliche Busammentunft mit bem Beherricher des Landes, Ptolemans Evergetes, überzeugte ben lettern bald, baß er übel gethan babe. einen folden Mann bem Untigonus aufzuopfern, und Die langere Befanntschaft mit bem Fremdling, Die großen Einfichten, bie er entfaltete, bas eble Beneb. men, burch bas er fich auszeichnete, und bie rubige Arenmuthigfeit, bie aus feinen Reben bervorleuch. tete, vollendeten ben erften gludlichen Gindruct und vermoebten ben Megapter, ibm ein Jahrgebalt von vier und zwanzig Salenten zu bewilligen und bie Biebereinfetung in fein verfornes Reich an verfprechen. Diefe glangenbe, Ausficht wurde indest leiber! vereis

<sup>\*)</sup> Polph. IV. 30, 31, s. 2. 54, 1. 2. 3.

<sup>9)</sup> Die Gewährsmänner für die folgende Erzählung find Polyb. V. 35 — 39. und Plutarch in Vic. Cleom, 31 — 39.

telt. Dtolemans Evergetes farb in fchnell, um bie. gegebene Soffnung erfullen au tonnen, und fein Sohn und Ebroufolger, Ptolemaus Philopator, ein allen Luften ergebener und ju jedem ernften Gefchafte untauglicher Regent, ein blofes Berfzeug feines unwardigen Rathgebers Cofibius, mar fo weit entfernt. Rleomenes Bunfche zu begunftigen, baff er vielmehr. unfabig, in die boben Beffunungen feines Beiftes' einzugehn und beren Werth ju empfinden, ibn miff. trauifch bebauerte und, ale biefer, ben ben immer weiter um fich greifenden Unruben awischen ben Achaern und Aetolern und ber allgemeinen Berruttung bes Peloponnefes, um die Erlaubnif bath, gant allein mit feinen Kreunben nach Griechenland gurud. febren gu burfen, ibm bie billige Bitte, aus Beforg. nig, ber mit ber Schwäche Megnotens und feiner Regierung befannt gewordene Frembling michte bie gefammelten Erfahrungen nuten, verweigerte, und fo aar auf eine Gelegenbeit bachte, ibn feiner Frenheit ju beranben, ober auf irgent eine Beife unschablich su machen.

Diesem untoniglichen Entschluffe tam ber Jufall'selber entgegen und half, mas Furchtfamteit und beimliche Feinbschaft munschte, beschleunigen. Ein Deffenier, Mitagoras, landete mit schonen Pferden, bie er bem agyptischen Konige anzubiethen gebachte,

in Alexandrien und traf, als er eben aus bem Schiffe flieg, auf ben Rleomenes, ben er einft ein Landant verfauft hatte, obne, wegen bes Reten Gelbmangels, ber ben Spartaner brudte, Die bedungene Bablung bafur in erhalten. Rleomenes erfunbiate fich fogleich nach bem Geschäfte bes Raufmanns, und ba er beffen Abficht vernahm, fagte er lachenb : " Satteft bu boch fur Ptolemans lieber harfenfpielerinnen unb Luftnaben, als Pferbe, mitgebracht!" Auch Ditagoras belachte ben Schert, aber menige Tage nachher mabnte er, wegen erlittenen Berluftest, ben Ricomenes um bie alte Schuld und hinterbrachte p), ba ibn miefer abermable auf beffere Beit vertroftete, entrufet, bem Softbius ben auf ben Ronig gerichteten Spott. Sofibius erfannte nicht fo balb im Rifagorad ein tangliches Bertzeug feiner Rache, als er ibn ju biefer Abficht ju nuten befchlog und ibn überrebete, ben feiner Abreife einen Brief an ibn gurucken. , laffen, in welchem er ibn berithten folle, ber Spartener bente fich gegen ben Ronig Megnytens ju einporen und treffe biergu, unter ber Sand, bie nothis gen Unftalten. Diefem Auftrage verfehlte Ritago. ras nicht auf bas punttlichfte nachtuleben, and Gofibius eilte mit bem empfangenen Briefe augenblick.

<sup>2)</sup> So Plutard. Gine andere Urfache foiner Feinds fcaft gegen Rievmenes ergabit Polybius. Man vers gleiche big fechennte: Beplage:

lich zu bem jungen Ronige, um ihm ble angeblich gemachte Entbeckung mitzutheilen, und erbitterte ihm baburch fo febr, bag er bem Rleomenes eine, von andern Gefängniffen bloß burch ihren Umfang fich unterscheidende, Wohnung anweisen und ihn bafelbstforgfältig bewachen ließ.

Bon der Berbiftbung mit ber übrigen Belt mar inbef Rleomenes, fen es burch bie Rachficht bes Stoniges, ober burch bie Sorgibfiafeit feiner Bachter, in Diefer Berhaftung fo wenig abgefcbnitten, bag er vielmehr öffentlich von feinen Freunden Befuche erbielt und fich ohne Bengen mit ihnen befprach. Giner Erlaubnif ber Art tounte ein Mann, wie er, ber bas Unmurbige feiner Lage fo tief fühlte, unmöglich genieffen, ohne fie jur Biebererlangung feiner Rrepheit in unben, und ba alle feine Bertrauten biefelben Gefinnungen mit ibm theilten, fo vereinigten fle fich bald über bie ju nehmenben Dafregeln. Sage, als Ptolemaus nach Ranopus gereift mer, verbreiteten fie bas Gerücht, Ricometres, fithe auf bem Bunfte, feiner Saft entlaffen zu merben, fcide ten eine Menge Saftgefchente und Effen, unter bem-Bormanbe, ber Rouig fende fie, an ben Gefangente, fanben fich bierauf perfoulich jum frablichen Mafile: ben ibm ein, und theilten ben Dutern reichlich Gpeie fen und Meine mit. Es bauerte nicht lange, fo halts

biefe ber Schlaf begraben, und ist brachen bie Berfdwornen, an ber Rabl mehr nicht als brengebn, am bellen Mittage aus bem Saufe beraus, fürgten burch bie Straffen, und riefen bie Denge auf, fich an fie angufchliegen und in Rrepheit zu fegen. Aber bas Bolf von Alexandrien mar nicht fo leicht ju entjunben, wie bas fpartanifche. Rur bie fuhne That vermochte es ju bewundern und anjuffquiten, fie ju unterftugen wagte es nicht. Bergebens fließen bie Berbunbeten einen gewiffen Ptolemaus, Chrpfermus Sobn, ber-ans dem toniglichen Sofe auf fie queilte, nieber; vergebens fprengten fie bie Diener und Erabanten eines andern Ptolemaus, bes Befthishabers ber Ctabt, aus einanber und tedteten ibn; vergebens rannten fie nach ber Burg, um bie Gefangniffe gu offnen und die Retten ber Berbrecher gu lofen; Riemand gefellte fich ju ihnen, und bie Bachen famen. ihnen in ber festen Unternehmung juvor unb bermabrten die Thore. In feinen Erwartungen getäuscht und jeber Doffnung beranbt, fagte hierauf Rleomemes zu feinen Kreunden: "Es ift boch warlich fein Bunber, bag Beiber Dannern gebiethen, ba biefe bie Arenbeit fliehn!" und ermabnte fie rubmlich ju Rerben. Sogleich bewiesen fich alle bereit, ber Auffoberung ju geborchen, traten mammen, Riegen fich unerfdroden jeber bas Schwert in die Bruft unb fielen wie echte Spartaner. Auch Rleumenes Dut-

ter, Rratefflea, und ble Sattinnen ber übrigen Ent. leibten blieben an Bertbaftigfeit binter ben Mannern nicht jurud. Denn als Ptolemaus, auf erhaltene Rachricht von bem Borfalle, Befehl ertheilte, Rleo. menes Leichnam in eine Daut ju naben und aufgubangen und fodann bie Beiber ber Empfrer famnit ben Rinbern bingurichten, folgten alle, gefaft und rubig, ben hentern jum Richtplage, und unterflug. ten fich wechfeleweife. Na, ba man fo gar Rratefifleens lette Bitte, fie bor ihren Enfeln umzubringen, nicht erhorte, fonbern biefe juerft murgte, ließ fte fic bennoch feine anbern Borte, bie ihren Schmerg verrietben, entfallen, als bie wenigen : "Rinber, mo fend ibr bin?" Auf folche Beife enbete, von ben ebel-Ren feiner Ditburger und von feinem gangen Saufe ju ben Schatten geleitet, Rleomenes, nachbem er ungefahr fechgebn Sabre regiert und bren babon außer feinem Baterlande verlebt batte a). Go ein ungunfliges Licht auch immer einige feiner gewaltfamen Sandlungen auf ibn werfen, fo vermogen fie boch nicht, die fraftige Matur und ben großen Charafter bes Mannes ju verbunkeln, ober in Schatten ju ftel-Dit einer richtigen Beurtheilung und einem fur Die Entwickelung und Benugung politifcher Berbaltniffe geubten Blicke berband Rleomenes eine Schnelligfeit im Befdliegen, bie allein von ber Conellia.

<sup>4)</sup> Man febe bie Chronologie.

feit, mit ber er bas Befchloffene ausführte, übertroffen wurde, und mit einer freundlichen Gute und berablaffung, bie ibm bie Juneigung ber Denfchen gewann, eine Offenheit und Gerabbeit, bie ibm bie gewonnene ficherte und bewahrte. Im Reten Befite feiner felbft, leuchtete er feinen Burgern, als ein Du-Ber feltner Beberrichung, vor, und fo gar ber Chrgeig, unftreitig bie beftigfte feiner Leibenfchaften, verblenbete ibn nie fo febr, bag er nicht ber rubigen Befinnung Raum gegeben und feine Rrafte mit feinen Entwarfen verglichen batte. Der fcweren Aufgabe, ben Menfchen nicht im Rurften und ben Gatten und Cobn nicht im Rrieger und Belben untereeben zu laffen, bat er febr befriedigend genügt, und einer vielleicht noch fcwierigern, - mit bem ver-Schlagenften und eifersuchtigften Staatsmanne auf einem Wege gufammengufreffen, ibni immer Raffung und Besonnenheit entgegenzusegen und mit menigen, größtentheils aus fich abgeleiteten, Sulfsquellen beffen manninfaltige und bebeutenbe zu erschopfen, erft nach einem langen und rubmbollen Rampfe untergelegen. Wenn für das wohlwollende Berg eines Regenten Die auch im Ungluck bestebende Inbanalichkeit feiner Rreunde, und fur die Rechtlichkeit feines offentlichen Benehmens bie burch fabrelange Abmelenbeit nicht geschwächte Liebe ber Menge etwas beweisen, so barf Rleomenes fich bes erftern wie bet

lettern rubmen: benn weber im Elende haben ihn die Theilnehmer beffelben verlaffen, noch die Spartaner eber, als mit der Runde von feinem Lode, den Bunfch, ihn wieder in ihrer Mitte zu fehn, aufgegeben r).

Der Thron von Sparta war nunmehr, ba Rleomenes feinen Mitfonig aus bem andern Saufe gtbabt und fein Bruder, ben er eigenmachtig jum Regenten ernanute, in ber Schlacht gegen ben Untigo. nus bas Leben verloren hatte, ganglich entlebigt. Ein Ereignif ber Art, bas vielleicht felbft in ruhigen Beiten ben Staat gerrattet batte, mußte ibm natuc. lich unter ben bamabligen Umftanben noch weit gefährlicher werben, und brachte ihn wirklich in bie Bande eines Mannes, von bem bie Gefdichtfchreb ber, nicht ohne Grund; bie Reihe ber fpartanifchen Thronermachtiger ju jablen anfangen. Die Actolet. bon ben Spartanern, wie ich oben ermabnte, um einen Befandten angefprochen, hatten nahmlich nicht . fo bald ben Machatas hierzu bevollmachtigt und abs geordnet, als bie Urheber jenes Borichlags in Die Ephoren brangen, ihnen bie Bolte Berfammlung au eroffnen und augleich ben erledigten Thron ber Beratliden bon neuem ju befeben. Beder bie eine

r) Die Rechtfertigung ber bier entworfenen Schilberung 'enthalt bie fechtebnte Beplage.

noch bie anbere Roberung fagte ben genannten Dbrig. feiten gu; auch gludte es ihnen in ber That, bie Loniasmabl por ber Dand abzulebnen und, burch bie .Grinnerung an altes von ben Metolern erlittenes Unrecht :). Dachatas Bemühungen ju vereiteln : aber bie Begenwirtung bemmte, wie gewohnlich, bie wiber-Arebende Rraft nicht lange und entflammte bie Bartenmuth nur befto ftarter. Es war eine alte Gitte in Sparta, welche wollte, bag an einem gewiffen fenerlichen Sage bie Jugend in Baffen au bem ebernen Daufe Minervend joge und bie Epboren, jur Darbrinaung bes Opfers, fich in bem Temenos einfanben. Diefer Gelegenheit bebiente man fich, um, mas man munfchte, ju erreichen. Debrere Gemaff. nete aus bem Anfange fturaten fich auf bie mit bem Opfer beschäftigten Ephoren, erschlugen fie fammt. lich, und zwar an bem Altare und Lifche ber Gottinn felbft, und murgten fobann bie Geronten, bie jum achaifchen Unbange geborten. Un bie Stelle ber ermorbeten Ephoren ernannte man bierauf andere, beren Gefinnungen nicht zweifelhaft maren, und befolog bie formliche Erneuerung bes atolifchen Bundniffes. Zugleich schritt man zu einer neuen Ronigs. mabl, ben welcher man aus bem Saufe ber Eurnftbeniben, ober an Rleomenes Stelle, ben jungen Ige-

s) Man vergleiche bie funfiehnte Beplage.

ten Entel, unter ber Vormundschaft seines Obeims Remenes, einsetzte, bas haus ber Protliden aber, wiewohl wirklich noch zwen Sohne von Archidamus bem fünften und auch Dippomedon, deffen Schwiesgervater, und mehrere entferntere Abkömmlinge bes königlichen Stammes am Leben waren, ganz übersing und die Würde einem nahmenlosen Lykurg, ber die Ephoren jeden mit einem Talent bestach, überstrug, und auf diese Weise durch Verlaufung sich und das Königthum selbst schändeter).

Sobald die Rachricht von biefen Beränderungen zu ben Aetolern gelangte, so machte fich Machatas von neuem auf den Weg nach Sparta, und indem er den Burgern dieser Gemeinheit vorstellte, daß die Untuhen unter ihnen nie aufhören wurden, wosern sie sinander im Rampfe begriffenen Machten bestimmten, drang er in sie, den Achdern den Rrieg anzufündigen und einen öffentlichen Beweis von ihrer Gestimung für die Aetoler zu geben. Das lestere geschah, wahrscheinlich, um die Rückfehr zur Gegenparten zu verschließen, sogleich durch den neuen König Lyturg. Un der Spige eines frisch gewordenen Hausens ging

<sup>4)</sup> Polpb. IV. 35.

er auf die mit den Achaern befreundeten Argiver, welche, in Bertrauen auf Sparta's Schwache, in der größten Sicherheit lebten und — die Seschichte versschweigt, wann und wie v), — sich in den Besit der besten Seestadte auf der Offtuste Lakoniens gesett hatten, eilfertig lod, nahm ihnen Polichna, Brasid, Leuca und Epphanta im ersten Ueberfalle wieder ab und wagte auch gegen Slympes und Zarar, obgleich vergebens, einen Bersuch. Auf diese feindliche Handslung folgte sodann die kaum mehr nothige Rriegs, Erklärung. Ein herold rief aus, daß es von nun an erlaubt sey, Beute im Sediethe der Achaer zu machen; und die Spartaner wurden, den Wünschen der Uetoler gemäß, aus heimlichen Freunden offne Versbündete x).

Wahrend biefe Unruhen, die man mit Recht theils als Folgen ber burch Agis und Rleomenes guerft ausgeübten Gewaltthatigfeiren, theils als Wirtungen bes von bem lettern gegen die Achaer entgun-

v) Bermuthlich nach ber Schlacht ben Sellasia: benn ant bie frühere Schmelerung Lafoniens burch Philipp, Amputas Sohn, ift auf keine Weise zu benken. Diese bezog sich sicher bloß auf bas thoreatische Gebieth, zu geschweigen, das Aleomenes die Arziver wohl schwetzelich in dem ruhigen Besine so vieler Gredrter wurde gelassen haben.

x) Polpb. IV. 36.

deren Gröfies betrachten barf, den spartanischen Staat zerrütteten, war der Macedonier Philipp mit seinen Jurustungen gegen die Actoler zu Stande gekommen, und mit seinem Heere ins Feld gerückt 3). Es ist hier der Ort nicht, alle Ereignisse dieses von ihm gesühr, ten Rrieges, in welchem der Schauplat so oft wechfelte, wie das Glück, der Reihe nach aufzuzählen und umständlich zu entwickeln. Nur der Antheil, den die Spartaner an den Feindseligkeiten nahmen, und die innere Seschichte ihrer Gemeinheit gehören bieher und verlangen eine ausführliche Erwähnung.

In bem erften Rriegejahre, bas mit ber hundert und vierzigsten Olympiade anhebt, behaupteten bie Metoler, die über Achaia in die halbinfel einbrachen, unterflügt von den Eleern z), und begünstigt durch die absichtliche Unthätigkeit der Meffenier s), so lange die Obergewalt, die Philipp, der den gangen Sommer hindurch in Epirus, Afarnanien und seinem eigenen Lande beschäftiget wurde b), bey schon vorge-

<sup>9)</sup> Polyb. IV. 37, 7., vergl. 57. Den Rrieg, der brittes balb Jahre dauerte, bezeichnet Polybius am lenten Orte mit dem Nahmen des Kriegs der Verbuns det en.

<sup>=)</sup> Polyb. IV. 59.

e) Belab. IV. 31.

<sup>18)</sup> Polob. IV. 61 - 67.

ructem Winter in Rorinth' eintraf c) und burch bie Einnahme von Pfophis und bie Berbeerung von Elis bas aufgehobene Gleichgewicht ber Baffen mehr als blog herftellte d). Auch Lyturg faunte nicht, bas Athendum ben Degalopolis, gleich beym Musbruche ber Reinbfeligfeiten, nach ber Sitte feines Borgangere Rleomenes, ju befeten .), und murbe gewiß ben Kortidritten Philipps ebenfalls einen thatigen Biberftand geleiftet baben, wenn nicht eben, als biefer Elis burchftreifte, fich bie alten Mordfcenen in Sparta erneuert batten. Gine erbliche Regierung. bie, burch hertommen und Gewohnheit gegrundet, bom Bater auf Cobn und Entel übergebt, führt, wenn man auch von allen übrigen Bortheilen abflebt, . wenigffens ben unverfennbaren Rugen mit fich , baf Miemand den neuen Berrfcher beneibet, ober fein Recht jur Thronfolge in Auspruch nimmt. bagegen bie regierende Ramilie gestürzt und ein Krember mit ber Dbergewalt befleibet, fo feben alle mifgunftig ober verachtent auf ben glucklichen Emportommling bin und halten fich fur eben fo wurdig, we nicht fur noch murbiger jur Krone, als ibn. Dief war ber gall, ber ist im fpartanifchen Stagte ein-

c) Polph. IV. 67, 6. 7.

d) Polob. IV, 68 - 73. 75 - 60.

e) Polyb. IV. 60, 3.

trat f). Ein gewiffer Chilo, ber, vermoge feinen Abstammung, eine nabere Anwartschaft an die Reeierung zu baben glaubte, und fich ungern guruckgebraugt fab, bilbete fich unter ber Danb einen Unbang bon etwa zwen bunbert Burgern, und weil er mobl. einfab, baf er fur fein Unternehmen, beffen gludlie den Rortgang et auf eine neue Butervertheilung grunbete, bauptfachlich ben Biberftanb Epfurge und ber Ephoren, Die biefen gewählt batten, ju fürchten. habe, fo überfiel und erfchlug er zuvorberft bie letetern in bem Saale, wo fie jufammenfpeiften; unb eilte fodann geradezu auf die Wohnung Enturgs los, um auch ihm bas Leben ju rauben. Aber Enfurg entrann, unter Begunftigung einiger Rreunde, auf Schleichwegen, nach Pellana g), und Chilo, ber mit Semalt burchfegen wollte, was er mit Gewalt begonnen batte, fant überall eine fo traftige Gegenwir-Inng, baff er fein Borbaben aufgeben und fich Gluck wanfchen mußte, unbemertt nach Achaia fluchten ju tonnen. Ales bieß geschab, mabrent Philipp Erie

f) Polph. IV. 81.

a) Polpbius sagt: Pellene in Eripolis. Es ift aber ofe fenbar derselbe Ort, der ben Pausanias und Wenophon (Gesch. B. I. Sh. 1. S. 16.) dorisch Pellana heißt. Man pergl. Schweighduser Tom VI. p. 136. und Lie vius XXXVI. 27, 9., wo Eripolis als regio Laconici agri, qui proximus finem Mogalopolitarum est, beschriezben wird.

phplien flegreich' burchjog, und fo fahen fich bie Spartaner nicht nur gezwungen, ihre Berbundeten bem Könige Preis zu geben, sondern fanden fich auch burch die Rabe beffelben bewogen, alle ihre bewegeliche habe von dem Lande in die Stadt zu schaffen und bas Athendum zu schleifen.

In bem zwepten Sabre bes Rrieges unternahm Infurg, ber nach ber Rlucht Chilo's wieber gurud in fein Baterland fehrte, um die Deffenier, bie nunmehr jum achailchen Bunbe getreten maren b), für ibre Untreue ju guchtigen, einen Ginfall in ihr Gebieth, aber ohne irgend einen Bortbeit über fie an gewinnen i). Eben fo wenig von Erfolg mar ein Berfuch gegen Legea: benn bie Ginwohner gaben bie Stabt auf und warfen fich in die Afropolis, von deren Belagerung er endlich abfteben und nach Sparta guruckgeben mußte k), um nicht mehr angriffe. fonbern vertheibigungsweife ju banbeln. Bhilipp batte nahmlich bis ist feine veloponnefischen Bunbesgenoffen fich felbft überlaffen und fo gar ber Deffenier bringenbe Bitte um Sulfe jurudgewiefen, weil er burch triftige Grunbe bestimmt murbe, bie Metoler in

b) Polpb. V. 4, 5., vergl. 3, 3. und IV. 79, 5.

<sup>3)</sup> Polyb. V, 5, z. 17, z. .

<sup>4)</sup> Polpb. am angej. Orte.

ibrem eigenen gande aufzusuchen und bie Baffen gegen eine ihrer Dauptfidbte, bas reiche Thermus, gu richten I). Allein feine Abficht mar faum befriebigt, fo ging er ju Limnaa an bem ambracifchen Deerbufen unter Segel und landete ju Rorinth, von mo aus er fich über Argos nach Tegea wandte und, nachdem er fich bier mit bem Argt und ben Uchdern pereiniget batte. auf einsamen Strafen forteilte und, bas Denelaium rechter Sand liegen laffend, uber ben Eurotas feste und fo bereits am fiebenten Sage Umpfla mit seinem Deere erreichte m). Die Spartaner, welche ben Macebonier noch in Actoliens Bermuftung begriffen glaubten und ben Enfurg gegen ibn ju fenben gefonnen maren, erftaunten nicht wenig, als fie ibn fo unerwartet in ibr eigenes Land einrucken und über Rarnium binunter nach Affine und Tanarus, und bon ba wieber berauf über Gnthium nach Delos ziehen und überall bie Relber plundern und Fruchte und Betreibe verberben, ja burch ausgeschickte Streif. partepen bie Rufte bis bin nach Bod verheeren fabn. Ihre einzige hoffnung beftand barin, bem Seinde Die Ruckfehr abzuschneiben und bie gewonnene Beute. wieder zu nehmen, und biefe hoffnung ward burch eine ben Meffeniern bengebrachte Rieberlage nicht

<sup>1)</sup> Polyb. V. 5, 2-9, 6.

m) #olob. V. 14, 3. 17, 8. 18, 1-3.

wenig belebt: benn ba ber Macebonier, noch vor ber Anfunft ber meffenischen Eruppen in Legea, aufgebrochen mar, fo eilten biefe ibm nach, um fich in Latonita mit ibm ju vereinigen, und wurden von Enturg ben Glympes überfallen und ganglich gerftreut. Babrend alfo Philipp noch ben Belos fand, traf Infurg bereits alle Unftalten. ben gefaften Entichlus auszuführen und feinen Gegner, er mochte nun zwifchen Sparta und bem Eurotas fich burchbrangen. ober, was eigentlich ju erwarten mar, über ben Enrotas geben und fich swiften biefem Rluffe und bem Menelaus Berge bingieben mollen, ben Dag zu verle-Bu bem Enbe befette er bie Soben bes acgen. nannten Berges, wief feinen Leuten bie vortheilhaf. teffen Boften an und bammte noch überbem ben gluf. um bas Baffer in bas Thal zwifden ber Stabt unb bem Berge überzuleiten. Alle biefe Schwierigkeiten waren jeboch fur ben Macebonier von feiner Bebentung. Mit feinen Deltaften und Jupriern vertrieb er ben Epfurg von ben gewonnenen Unboben, bielt Die ben Sparta febende Mannschaft mit eben biefen Beltaften und ber Reiteren fo lange in Baum, bis Mrat ben Bhalanr über ben Eurotas geführt batte. und ging fobanu, ungenedt, über bas Schlachtfelb. wo Rleomenes vor bem Antigonus geffoben war, jurud nach Tegea n).

m) Polyb. V. 18, 4. - 24, 10.

Richt lange nach diefem Borfalle gerieth Enfura ben ben Ephoren in Berbacht, baf er auf Renerun. gen finne, und fluchtete, ba eben alle Unftalten getroffen maren, ibn bep Racht in feinem Daufe aufanbeben , mit ben Seinigen nach Actolien, wo er ben Minter über lebte o). Babrent feiner Abmefenbeit entbectte und erfannte man jeboch feine Unfchulb tu Sparta, und rief ihn mit dem Anfange bes britten Priegsjahres wieber jurud, um, in Berbinbung mit bem Actoler Aprebias, ber bie Eleer anführte, einen Einfall in bes meffenische Gebieth ju thun, und bie im vorigen Reldjuge erlittene Ginbufe entweber in rachen ober ju erfegen. Aber gleich bepm Eintritte in des Reindes Land erfuhr Porrhias einen fo leb. baften Biberftanb von ben Eppariffeern, bag er nicht weiter vorzubringen vermochte, und ba ber altere Arat, ber bamablige Stratege ber Achder, ebenfalls alle Unftalten jur Bertheibigung feiner Bunbesgenof. fen traf, und ben Degalopolis ein ansehnliches Deer versammelte, fo mandte fich Loturg, unverrichteter Sache, wiebet gurud nach gafonien und enbete bietmit bie Unternehmungen ber Spartaner gegen bie Achaer und ihre Freunde p)'t benn noch vor bem Cim tritte bes Winters tam, bauptfachlich auf Antrieb

o) Polyb. V. 29, 2. 9.

p) Polpb. V. 91. 92.

Philipps, ber ploglich einen größern Entwurf aufnahm und umfaste, der Friede, auf die Bedingung, daß alle Partepen das Ihrige behalten follten, ju Stande 4). Es ist nothig hier einen Augenblick zu verweilen und ein wenig in die Absichten des Maccaboniers einzugehn,

Wenn wir bie Begebenbeiten Griechenlands von bem Tobe Alexanders bes Großen an bis berab gu bem Zeitpunfte, an bem wir fteben, verfolgen und Die mannigfaltigen Beftrebungen ber Griechen gut Biebereflangung ihrer Rrepheit murbigen, fo ift wohl fein Ameifel, baf fich nie eine gunftigere Belegenbeit gur Ermerbung biefes ibnen fo fcabbaren Sutes geigte, als in ben Tagen bes Rleomenes. Die, feit Bhilipp, bem Gobne bes Ampntas, batten bie Docebonier ihren Ginfluß auf ben Delopounes fo gang perloren, nie bie fleinen Bolferschaften jur Befchutaung ibrer eigenen und fremben Rechte fich in grofferer Angabl vereinigt, nie flugere Staatsmanner und thatigere Relbherrn an ber Spipe geffanden, als bamabis. Alles tam barauf an, baf Arat und Rieomenes fich freundschaftlich die Sande bothen, und es fchien memigftens eines Berluche, von Seiten bes erftern, werth, ob es fich nicht immer noch beffer mit

<sup>4)</sup> Polyb. V. 101, 5 - 105, 3.

dem ehraeizigen Spartaner, als mit ben berrichfuch. tigen Gebiethern Maceboniens leben laffe. finnungen und Abfichten ber Ronige biefes Reiches acaen bas übrige Griechenland maren in ber That benen, die Philipp und Alexander gebagt und geltend au machen gefucht batten, volltommen abnlich. Reiner von ihnen fonnte vergeffen, bag fomobl ber eine ale ber anbere ber benben Regenten bie Griechen: wenn nicht nach feiner Willfuhr gelenft, boch au feinem Amede gemunt babe, bag burch fie ber zwepte Mfiens Beffeger und Eroberer geworben fen, und bal Macebonien überbaupt, nur in fo fern es bie fleinern Bemeinheiten in ber Abhangigfeit von fich erhalte, feinen Ginflug in die Angelegenbeiten ber aus ale ranbers ganber , Rachlag entftanbenen Staaten behaupten, ober fich gar wieder jur erften Dacht emporbeben fonne. Diefe lettere Racfficht mar es porzualich, welche bie Beberrfcher Macedoniens, mitten unter allen Streitigfeiten und blutigen Rebben, wie aus ben Mugen verloren hatten. Rur barum fachten fie bie griechischen Stabte fo viel ale mobilich burch Befagungen fich unterwürfig ju machen; nur barum bagten und pflegten fie die Eprannen, Die fich in mebrern berfelben, und befonbers in ben velopon. nefischen, festfesten; nur barum schmeichelten unb brohten fie abwechselnb, und ließen fiche fo angtlegen fenn, bie 3wietracht und ben Sartepaeift gu udb.

ren. Selbst ber gutige Antigonus Doson verstand sich nicht eber zu einer Unternehmung gegen den Rleomenes, bis ihn Arat Rorinth als Unterpfand über-lieferte, und verrieth baburch hinlanglich, welche Maßregeln er billige und verfolge.

Es ift bier ber Ort nicht, ben Charafter feines Mundels und Rachfolgers Philipps aufzufaffen, ober es umftanblich zu erortern, ob hinterlift, Ralfcbeit und Graufamfeit, Die, feit bem geenbeten Bunbes friege, immer ftarfer in ibm bervortraten, als Grundlage feiner Ratur, ober als Rolge frember Ginmirfungen betrachtet werben muffen, mit anbern Borten, ob er, wie Blutarch r) meint, immer bofe gemefen, ober, wie Bolpbius :) annimmt, es erft allmab. rig geworben fen. Bas ist fcon, obne eine nabere Renntnig von ibm, aus ber gubrung bes achaifch, atolifchen Rrieges fler wird, ift, baff er, obgleich jung und merfahren, bennoch, bepbes als Staatsmann und als Relbbert, fich aut zu nehmen, feine Lage richtig ju beurtheilen und bie Eutwarfe feines Borgangers gefchictt ju verfolgen mußte. Er trai. wie biefer, als Racher und Bertheibiger ber unterbrudten fcuiblofen Batten auf; er fcbonte und ebrte.

<sup>4) 3</sup>n Vit. Arat, 51. Tom. V, p. 598.

<sup>#)</sup> X. 26, 8., versi. VII. 15, 4. 8. f.

wie biefer, ben viel vermogenben und alleemein gefchanten Arat ; und er nunte, wie biefer, Die Umftan. be, um bie Deinung ber Griechen ju geminnen, unb in vorfommenben gallen Bortbeil von ibr ju gieben. So menig er aber feinen 3med von ber Seite verfeblte, fo febr mußte es ibm, nach brep unter alwechfelnbem Glude beftanbenen Rriegsjahren, einleuchten, baf er auf bem bidber betretenen Wege fdwerlich rafde Rortfdritte gur Bergrofferung feines Unfebens machen und bas Biel, ju melchem ibn ber Chrgeis und ber Jugend feuriger Duth antrich, er. reichen werbe. Er batte burd feine Anftrengung bie Metoler ermubet, aber fie nicht übermaltigt; er batte fic bas Bertrauen ber Achder erworben . aber feinen entschiebenen Ginfluß auf fie errungen; er burfte fic ibrer Mitmirfung jur Bemahrung bes Bleichgewichts und ber gemeinfamen Wohlfahrt berfichert balten. aber, wenn er auf Befriedigung felbftifcher Bunfche bachte, feine muffigen Bufchquer in ihnen erwarten. Betrachtungen ber Art mußten naturlich in ber Seele eines Bringen, bem' an ber Erweiterung feiner Bemalt gelegen mar, ben Wunsch erweden, bag fich eine gunftigere Belegenheit ju Ausführung feines Plans barbiethen mochte, und er fant ober alaubte vielmehr, noch im Laufe bes atolifchen Rrieges, eine folde gefunden zu baben. Aufmertfam gemacht von bem iffprischen Surften Demetrius, ber, einft ein

treuer, bann abtrunniger Bafall der Admer, von dem Consul Memilius verjagt und nach Macedonien zu flüchten genothiget worden war e), hatse Philipp immer schon auf Ralien besorgte und, seit es vor den Wassen Karthago's bebte, lüsterne Blicke geworfen, als eben, während der Feper der Nemeen, des nen er bezwohnte, die Bothschaft einlief, Hamibal habe am trasimenischen See gestegt v). Sobald Des metrius aus dem Briefe, den ihm der König mitstheilte, diese Nachricht ersah, so drang er in ihn, der Fehde mit den Actolern zu entsagen, um eine Landung über dem Meere zu unternehmen, und traf in seinem Rathe zu sehr mit den Reigungen seines Beschügers zusammen, um vieler besondern Bewegungsseschiegers zusammen, um vieler besondern Bewegungsse

o) Demetrius, von seiner Fleinen Bestenng an der illoris fchen Rufte, ber Infel Dharus (ist Lefina), ber Dharier genannt, batte quetft (Bolob. II. xc.) bie Roniginn ber Juprier Leuta (Ol. 137, 4.) an die Romer verras then und jum Lohn feiner Berratheren Die Berrichaft uber bie illyrifchen Bolferfchaften, bie fich ben Romern unterwarfen, und, ale Teuta abbanten mußte, bie Bormandichaft (Schweigbaufer au Bolob, II. 5, 6.) über ihren Gohn Pinna erhalten. In ber Folge ichloß er fich an bie Macedonier (Polpb. 111. 16.), pinnberte bie illprifden Stadte, Die unter ben Romern fanden, und fampfte (IV. 16.) balb fur bie Aetoler gegen bie Achder, balb (IV. 19. 7.) fur biefe gegen jene. Enblich (III. 16. u. f.) fandten die Romer (DI- 140, 1.) ben Conful L. Aemilius, ber ihn übermand und jum Bbilipp feine Buffucht ju nehmen zwang.

v) Pelph. V. 101, 5. 6.

arunde au beburfen w). Der Macebonier, in ber Uebergeugung, bag er entweder burch Rarthago Griechenland unterjochen, ober, wie auch ber auswartige Rrieg fich enticheibe, burch bie Theilnahme an ihm feine Berbaltniffe in Griechenland weniaftens nicht verfdlimmern werbe, folof auf ber Stelle Rrieben mit feinen Reinden y), ichictte Befandten an ben bannibal, bie ibn begierig ju einem Bunbniffe einluben und gab und erhielt die Berficherung treuen Bep ftandes z). Auf biefe Beife faben fich bie Romer unvermuthet, und für damable gewiß febr gegen ibren Billen, in die Angelegenheiten ber Griechen berflochten. Aber ihre binterliftige Staatsflugbeit, bie foon fo oft ber Gintracht gefahrlich geworden was rettete fie nicht nur leicht von ben Angriffen eines Kurften, ben fo viele miggunftige Nachbarn umlauerten, fonbern unterjochte auch zuerft ibn felbft und Spaterbin bie mit ber Borfpiegelung ber Frenheit unaufhörlich bingehaltenen und unaufhörlich getaufchten fleinern Staaten Griechenlands. Geben wir unter ber Leitung Polphs und bes ibn von nun an balb ergangenben balb vertretenben Livius, welches bas

x) Polyb. 5. 7 — 102, 1. 2.

y) Pelph. 102, 3 — 105, 2.

<sup>2)</sup> Polpb. III. 2. 3, vergl. VII. 9. und Livius XXIII. 33. 34. 39.

Schickfal Sparta's in bem neu fich bilbenden Berbaltniffe mar.

So lange Die frembe Deeresmacht in bem ber gen Staliens mutbete und bie Unruben in Dispanien und Sicilien Roms Rrafte erschopften, fonnte biefer Staat naturlich gegen ben Ronig Maceboniens nicht angreifend verfahren, fondern mußte fich begnugen, bie etwa entworfenen Landungsverfuche ju vereiteln und ibn in feinem eigenen Gebiethe gu befchaftigen. Das erfte gefchab burch eine Beobuchtungeflotte, bie bennab unausgesett in bem jonischen Meere freus te a), und bas lettere burch bie Metoler, biefe alten und jum Aufftand immer bereitwilligen Reinde Philipps. Ein Bunbnif, welches ber Romer M. Balerius Lavinus im neunten Jahre bes zwepten punifcen Rriegs ihnen antrug, und etliche Eroberungen, bie er für fie in Atarnanien machte b), batten ben ermunichten Erfolg, bag fie nicht nur felbft bie Daffen gegen ben Daceboniet ergriffen, fonbern es auch Aber fich nahmen, ben Pergameer Attalus ben erften, ben Thracier Pleuratus und ben Affprier Sferbilabus, nebft ben Eleern und Spartanern, fur ben nahmlichen 3med ju geminnen, und ju bem Enbe

a) Livius XXIV. 40.

d) Living XXVI, 24.

einen ibret Barber. Rabmens Chlanest, an bie lebe Bern fanbten, ber, fo fraftig gud ber Marnanier Insiefens bonenen fproch, benunch philegte und fle au bem alten Bunde berüherzog c). Um biefe Beit farb. ober mar vielleicht ichon Lufura, feit ber Bertreibung Marfipolis des britten d), - benn anch ibn, ben Unmandigen, hatte er wicht veben fich gebulbet. ber alleinige Detriber Sporta's, geftorben und bie Megierung pon ibm ouf feinen Gobn Delane überseggraen e) : chet Beippe führte de nur bem Rab. wer pad. Die mietliche Macht rubte in ben banben eines gewiffen Dadenibas, ber fich unftreis tis semaltsom, mie sein Borganger, eingebrangt batte, und bon ben Alten unter bie Tpraunen gezählt wird f). Einen Thronrauber, wie ibm, war es, wie man leicht benfen tann, febr gleichgultig, mel-

c) Bolob. IX. 28 — 39., vergl. Livius am angez. Ogte s. 9. Die Rebe, bie Bolobius rinschaltet, ift ungesmein merkvardig, weil sie nicht nur die Berhaltnisse der griechischen Boller zu einander sehr gut entwickelt, sondern auch alle die schlimmen Erfahrungen, die man in der Folge mit den Komern machte, kurz aber banbig darlegt. Ein rednerisches Bruchfild aus X. 23. scheint sich ebenfalls auf dieses Bandnist zu beziehen.

d) Livius XXXIV. 26, 14., vergl. Holph. XXIV, 11, 1.

e) Der Nahme tommt bloß in zwey Stollen vor, bie ich in ber Bolge bevbringen merbe.

f) Paufan. IV. 29, 4., no jedoch fein Borbermann Lyfurg andgelaffen wird.

den Ruten, aufer'bem feinigen, er beforbere : ale lein gum Glud fur bie Romer traf fein Bunfc und ihr Beburfnif jufammen. Babrent bie Metolee und Metalus ben Macedonier an und in feinen Grangen belchaftigten, bielt Rachanibas, einem bofen Damon aleich, alle philippifch - gefinnten Beloponneffer in Rurcht, bennruhigte Argos und von ba ber bie Mchater g), bie in bem machfamen Arat bie Stube ibrer Gemeinheit berloren batten b), brobte ben Gleern, als fie fich ju ber Reber ber olympischen Spiele anschickten, mit einem Ueberfalle i), und nothigte fo ben Runig, ber feine Freunde in ber Salb. infel weder verlaffen fonnte noch wollte. von Beit au Zeit auch bier gegemvärtig ju fenn, und feine Rache und Aufmertfamteit, gerabe, wie in bem erften dtolifch achaifchen Rriege, ju theilem

<sup>&#</sup>x27; 1) Polist X. 4t, 2., vergl. Livius XXVII. 29, 9.

h) Philipp hatte ihn, weil er sich allen gewaltsamen und ber griechischen Frendeit nachtheiligen Anschlägen wisbersente, durch ein langsames Gift hinrichten lassen, und durch ein ahnliches Mittel den jungen Arat um Feinen Versand gebracht. Polith. VIII. 14. Plutarch in Vit. Arat. 52. 54.

i) Livius XXVIII. 7, 14. Man fieht bieraus, das Maschanidas weber Freund noch Feind schoute: denn die Eleer geborten zu bem macedonisch achdischen Buide und waren auch, wie aus der Salfe, die ihnen Phislipp (Lip. 5. 25.) leiftete, fattsam erhöllt, nicht abzefallen.

. Das war bie Lage ber Achder, fo lange ber Datebonier ben vereinten Angriffen ber Momer und ibret Berbundeten miderfteben mußte, und biefe murbe auch bann nicht geanbert, als Attains burch bie Ginfalle Des Bithoniers Pruffas bes erften nach Aften guruck. gerufen murbe k) und bie Romer, vom Sannibal bebrangt ber Theilnabme an ben griechisthen Sanbeln entfaaten. Bhilipp batte immer noch mit den Darbenern !) und Metolern in fampfen und Machanibas frepen Spielraum, feine Abfichten, Die auf nichts geringeres, als auf bie Bewingung bes Beloponnefes. gerichtet waren, ju verfolgen. Go fich felbft überlaffen, erfannten bie Uchaer je langer je mehr. daß ibrem Bunde ber belebenbe Beift fehle, ber ibn gufammen balte und lente m), und warfen ibre Augen auf ben tapfern Philopomen, benfelben, ber ben bem Beberfalle, in welchem feine Baterfiadt Degalopolis bem Ricomenes unterlag, fich fo ftanbhaft genommen und in ber Schlacht ben Gellaffa ben Sieg auf Anticonne Seite welenft batte, und irrten fich nicht in ibrer Babl. Philopomen war taum als Stratege

<sup>6)</sup> Living XXVIII. 7, to.

<sup>1)</sup> Derfelbe ig, 14.

m) Der vorzäglichste Semafremann für bie folgende Em jählung ift Polyb. XI. 9—18. Mit ihm find zu vergleichen Plutarch in Vit. Philopoem. 3—10. Tom. II. . :p. 622. und Paufgn. VIII. 50, I. 2.

an ibre Spine getreten, fo burdicoute er alle Bebrechen und Mangel, an benen ber achaifche Berein Eranbte, und begeanete ibnen mit ber gangen Rraft und Tadinfeit eines Mannes, beffen Sebanfen ausfaliefenb auf Die Beffeberung bes gemeinen Beftens abemeden. Er gab burd Sebren und Benfpiel der unter ben Mchaern eingeriffenen Brachfliebe und Henplateit sine glacklichere Bothtung, er bewog thee Reieger, Die bieberigen Abaffen mit tanglichern gu vertauschen, er über fie täglich in allerien Azten von Betregungen und gewohnte fie an neut Stellungen und zwedenäßigere Orbnungen. Be einem Beitraunne von acht Monaten erkannten bie Nichker fich fette nicht mehr: fo febr batte fie bie unermabete Gorgfalt und Ebitiafeit ibred Strategen ju ibrem Bor-Sheile umgeschaffen. Es fam ist barauf an, gu er-Forfchen, ob bie neue Caftif, bie man auf ben Uebungs platen erternt batte, fich auch im offnen Reibe bemabren werbe, und Machanibas lief es nicht en viner Selegenheit fehlen, fle bet Prafung ju unterwerfen. Dit ber gefammten Rannfcaft bes Ctastes und ber ben meitem bebeutenbern Menge trefflich geubter Solbner, ber mabren State feines Anfebens und feiner Macht, rudte er über Tegen berauf nach ber Stabt Mantinea, Die fcon mehrmable bie Jeuginn ebler Rampfe gemefen mar und es ist von Bhilopomens rübmlichen Auftrengungen und befannenem

Buthe werben follte. Bir genieffen beute unch bad Bergnigen, eine genaue Befchreibung ber bafelbit gei Lieferten Schlacht aus ber Reber bes friegsfundigen Bolnbins ju lefen und nus von ber Art, wie fie gewonnen ward, eine beutliche Borfellung in machen al Schon hatte Machanibas, ber ben Boben, auf weldem er focht, vollfommen tannte und alle ihm aben gewinnenden Bortbeile fo gut, wie fein Begner, in betechnen mußte, ben linten glugel beffelben gefchiagen und nach Mentinea jurud gejagt. Sein Gieg Abien unfchlber, wenn er, unbefammert um bie Rliehenben, bie Achaer in ben Rucken nahm, mabrent . fein Bhalang fie bon vorn faste, und Philopomen felbft erwartete nichts gewiffer und war nicht obne Beforanis eines ungläcklichen Ausgangs, als ber Spartaner, von jugenblichem Ungeftum bingeriffen, ben Befchlagemen nachfehte und fie bis an bie Thore ber Stadt verfolgte. Gobald ber achaifche Relbbert biefe Uebereilung bemertte, fallte er augenblictlich bie entftanbene Luck burch bie erfte Linie feiner Bhalangiten aus, frette binter fie bie aus ber Berfrenntn gefammelten Jilprier, Schwergewaffneten und Golb. ner, mit bem Befehle, ben wieder umtebrenben Reind gu besbachten, und empfing ben Bhalane ber Gpap.

v) Ungemein befärbert biefe Snifcharbt burch feinen Commentar in ben Mémoires militaires far les Grece et les Romains, Tom, J. p. 277.

taner, ber feines Sieges gewiß ju fenn glaubte unb. bes por ihm liegenden Grabens nicht achtend, ungefuni auf die Achaer einbrang, fo tapfer, bag er ibn in furger Beit überall trennte und and einander frengte. Mitten in biefer Bermirrung traf Dachauidas vom Rachfeben wieber auf bem Schlachtfelbe ein, fab aus ber Rerne bereits, ju feinem nicht geringen Erfchrecken, ben gangen Schauplas veranbert, und berfammelte feine Beute, um burch bie aufgelof ten Reiben ber im Berfolgen begriffenen Reinbe binburchjubringen. Aber biefe hoffnung verfthwand, nachbem er naber tam und bie Stelle, wo ber linke Alugel geftanben batte und ber geebnete Graben einen leichten Uebergang verfprach, auf bas beste befet fanb. Ein Theil feiner Golbner rettete fich, fo gut er vermochte, wahrend zin anberer unter bem Comerte und er felbft, bon Philopomens Greere burchbobrt. fant; vier taufend Lodte becten bie Bablftatt; eine noch größere Angabl Rrieger, nebft allem Gepacte, gerieth in bie Sanbe ber Feinde; und bas flegreiche Deer, bes auch Tenea im erften Angriffe wennehm. fchlug fcon um folgenben Lage an ben Ufern bes Eurotas fein Lager auf, und verheerte ungeftraft gang Lafonifa. Bas bie Spartaner einzig fur ben im Belbe und ju Saufe erlittenen Berluft troffen fonnte, mar ber Bebante, bag er fie jugleich von bem Jode, bas ibnen Machanibas zu tragen auflegte, befrent hatte; aber so gar dieses Trostes konnten fie fich nicht lange erfreuen; benn etwa anderthalb Jah, re später, als der Macedonier und die Actoler, der beschwerlichen Fehde mude, sich verglichen, wurde pon den Römern, die den Bedingungen beptraten, außer den Eleern, Wesseniern und Atheniensern, auch der spartanische Tyrann Rabis in den Frieden mit eingeschlossen a). Wehrere Sewalträuber in der alten Welt haben vielleicht die Bürger, denen sie ihne Frepheit entrissen, eben so hart gedrückt, wie Nabis; sicherer und planmäßiger ist schwerlich einer von ih, nen in der Gwindung und Erhaltung seiner unrechtmäßigen herrschaft zu Werfe gegangen, als er.

Sobald Nabis einiger Maßen festen Fuß in Sparta gefaßt hatte, so versammelte er sogleich aus der Rabe und Ferne eine Menge Soldner, ein nichts-würdiges Sesindel, das aus lauter Adubern, Dieben und Mordern bestand, um sich ber und sing an die Stadt zu entvollern und alle Sinwahner, die durch Derkunft oder Nermögen sich auszeichneten, theils zu teden, theils zu verjagen. Wit ihren Weibern und Schern besohnte er diejenigen, die ihm zur Aussführung seiner schändlichen Absicht die Hande bothen, und da er manche Vertriebene selbst noch außer ben

p) Livius XXIX. 12, 14.

975

## Sidftes Bud.

Granen Latintfa's farchen ju maffen glaubte, fo Taubte er ibnen nicht felten Dendler nach, bie fich neben ihnen einmittheten und, inbem fie unverfegens bie Zwifdenwande bet Daufer butchbrachen, Die Siden iberfeien und tobleten. But Erbreffung ber Chatt, bie man ihm, betheinilidenb, vorenthieft, lief er fich ein eignes Runftwert, ein wehlgebilbetes und bollig angefleibetes Rrauenzimmer, bas feiner Battinn Apena abnfichte und ihren Rabmen fibrit. berfertigen und abergab ibm unter bitterm Spotte die, welche fich weigerten ju betennen. Gogleich unt. folang bie Geftill, bereit Arme unt Sande mit eifer. nen, unter beit Getfanbe berborgenen, Mageln gewaffnet maren, bie Ungluctlichen, und brudte fie, Bermittelft ber inwendig angebrachten Betriebe und Ribern, immier flatter an fic. Bis fie unter Sametjen geftanben, vber ihren Geift aushauchten. Dit ben fretifchen Seeraubern folog er formliche Bettrage ab, und Sffritte allen burch ben Beloponnes vetfreuten Tempel- und Straffen Dieben, mit benen er eine ununterbrothene Berbinbung unterhielt, für eine bestimmte Magabe von ihrem Gewinnfle, einen 3%. · fluchtsort in Sparta p). Um auch jugleich fich felbft

p) Polybind XIII. 6 — 2., vergl. XVI. 13, 1. 2. und Diebor in Excerpt. p. 570. Sep Livius XXXIV. 31, 14. fagt er son fich felbft: Se multitudinem foruis liborandie auxise er egeneibus divisise agrum. Daß er mehr tere Stabte in Areta besah, erhellt and 33, 3.

und feinen Raub bot jedem Angriffe ju fchugen, ließ er die ehemahls gegen ben Demetrius und Potrhus in der Sile aufgeführten Mauern der Stadt auf das forgfättigfte ausbeffern und verfidrten und virwamdelte seinen Wohnfig in eine bolltommene Heftung 4).

Diese Unstalten, bie Rabis im Innern zur Ers
haltung seiner Macht und Sicherheit traf, hatten ihn
brep Jahre anhaltend beschäftigt und ihn von allen
Befehdungen seiner Rachbarn und Sinmischung in
auswättige Angelegenheiten abgezogen r). Abet ist,
da er sich gebeckt und ftart genug glaubte, um zu
Dause nichts mehr fürchten zu dürsen, dachte er an
Teoberungen und warf sein Auge auf Restine 2).
Mitten in der Nacht tam er vor der Stadt un, erkleg sie, ohne daß sich ihm Jemand widerstigte, und
bemächtigte sich ihrer gänzlich; doch mit Auskahme der Burg. Ungeachtet die Messenier Bundesgenossen
der Atteler waren 2), so riethen dennoch Pflicht,

<sup>4)</sup> Paufan. VII. 8, 3.

r) Psips. XIII. 6, 1. 2.

s) Die Semährsmänner für bas Folgende find Paufan. VIII. 30, 5., vergl. IV. 29, 4. und Plutarch in Vic. Philopoem. 12. Auch die Winte ben Polos. XVI. 13, 3. und 16. 17. gehören hieher.

e) Man febe bie in der Rote . angezogene Stelle aus dem Libius. Die Krenlofigkott bos Rabis wird, wie Dog lob. 23, 3. gang richtig bemerkt, baburch um fo voll aufe

Menichlichfeit und eigene Boblfahrt ben Achdern. Ach ihrer anzunehmen und eine fo micheige Beute nicht in die Sande des spartanischen Eprannen zu gehen: allein fen es nus, bag bie Ueberzengung, bie Stadt fen einmahl verloren, ober Schelfucht, ober naturliche Rurchtfamfeit ben bamabligen Bunbes-Strategen Epfippus abhielten, ju Sulfe ju eilen, genua, bie Achder rudten nicht aus. In biefer far Meffene fo traurigen Lage trat ber madre Dbilond. men, als bloffer Brivatmann, auf und that, mas ber Staat nicht thun wollte. Un ber Spige feiner Clienten v), bie, an fein Gefes und feinen Befdlug ber Bemeinheit gebunben, bem fle Auffobernben willfahrig folgten, flog er nach Deffene und bor ibm ber ber Ruf feiner Antunft. Diegmabl mirtte ber Rabme bes Mannes, was die Rraft bes Mannes ju wipfen gehofft batte. Dabis, wiemobl er mit feinem gangen Bolfe innerbalb ben Mauern Rand, bielt co nicht für rathfam, ben Reind ju ermarten, fonbern jog burch bas entgegengefeste Thor nach Lafonifa ab, und Deffene behauptete feine Frenheit.

fallender, weil er, als Freund ber Actoler und Theils nehmer an dem zwifchen ihnen und Philipp geschloffes nen Frieden, auch mit den Meffeniern in Eintracht zu leben verpflichtet war.

v) Tore eavror nedaras anadagie, fagt Pintard. Die Schan, die Philopomen führte, bestand alfo aus fregen aber armen Burgern, die in feinem Argte ober Solde waren.

Balb nach biefem Ereigniffe in ber griechifchen Balbinfel, brachen bie Reindfeligfeiten zwischen bem Macedonier Philipp und ben Romern von neuem aus. Die lestern waren nahmlich in ber That blog butch bie Befchrantung, Die ibnen Rarthago auflegte, genothiget worden, in Griechenland ben Schapplat des Rrieges zu verlaffen, und ungern bem Krieben, ben bie Metoler einleiteten, bergetreten. Abr febnlichfter Bunfeb ging besbalt, nach Enbigung bes Rampfes gegen Afrita, babin, ben macebonifchen Ronig ju bematbigen, und Die Belegenbeit ju erlangen, wornach fie ftrebten, both fich balb und ungefucht bar. Bhilipp, von einer raftlofen Eroberungs. fucht getrieben, fühlte fich taum ein wenig erleichtert. fo beleidigte er von neuem und arbeitete an feiner Bergroferung. Er plunberte mitten im Frieben; er verfeindete fich mit bem Attalus und ben Mbobiern: er bewied fich treulos gegen bie Metaler; er befriegte, unterjochte und gerfiorte verfcbiebene Stabte auf ber Rufte Rlein . Affens, und er verfuhr nicht fcho. nender mit ben griechischen, unter benen er vorzuglich Athen um feine Rrepheit ju bringen fuchte #). Die Befrantten nahmen ihre Zuflucht nach Rom, und

x) Livius XXXI. 1, 9. 10. 2, 1. 14, 3. 4. 16—18. vergl, die Beschwerben, die in der Rede des römischen Sessandien 31, 2—4. und in det des Achters Ariffanus XXXII. 21. vorkommen

men faabte bereitwillig Detre nab Motten. Jubel murbe ber Rrieg bennech twen Jahre binter einander mme febe faumfelig und fiblefrig betrieben. Erft im beitten Jabre, in welchem E. Quinctine Rlaminiums ben Dberbefehl abernahm r), aemann alles fchuell ein anbred Anfebn : benn er trieb itt ben Maceboniat nicht unt allenthalben guruct und entrif ibm eine Stadt nach ber anbern, fonbern bewog auch einen Abeil bet Moder, daß fie, wie fcon bie Metoler fraber gethan batten s), auf bie Seite ber Romer unb ibeer Sunbesgenoffen, bes Attaius und ber Rhoblet. abertraten a); ja Philipp marbe feinen gangen Bufemmenbang mit bem Beloponnes haben aufgeben maffen, wenn ber Bruber bes Confuls nicht burch mehrere Umfidnbe genothiget worben mare, Die Belegerung Rorinthe, beten er fich unterzog, aufmbe-Ben b). In biefer lage nabm ber Dacebonier feine Buffucht ju Unterhandlungen, und ba biefe fich jerfolugen c) und ber Rrieg fortging, an einem Banbnife mit Rabis d). Mobl einfebend, baf et aller

y) Libite XXXII. 8.

e) Living XXXI. 40, 2. 42 H. f.

<sup>5)</sup> Livius 23.

er Livius 32 - 374 vergi, Solob. XVII. 1 - 11.

d) Livins 3g.

feiner Befehnnuen beburfe, um ein enticheibenbas Ereffen gegen bie Admer magen zu tonnen , befchlof er Araps, bas er shalduaft burth Berratheren uberfommen batte .), bem Enconnen, unter ber Bebinbung, es ibm surademarben, wenn er flege, und es gu behalten, wenn er unterliege, angubertrauen, und aab zu bem Enbe bem Bbiloflas, dem Beftebithaber von Korined und Argod, Die nothige Bollmacht f). Schon bit Art, wie Dabis auerft ben Untrag anfe nobm und bann ibn benutte, verrieth feine treulofen Befinnungen. Um fich bed unbebingten Bellace ber Stadt ju verfichern, erflarte er nabmlich, er werbe ger nicht einrücken, wofern ibn bie Argiver nicht felbit um feinen Wenftand erfuchten; und ale biefe in einer beshalb angeftellten Berfammlung ibm ihren Abichen unverbolen in erfennen achen, fand er in ife rer Beigerung eine gerechte Meraplellung fie mi anchtigen, befette, in bet Racht von Philoties eingelaf. fen, alle Anboben und Thore, jog Die Buter ber Ente Aobenen ein, brang ben Buradachlichenen alles Gile ber und Gold ab und poitfarte und gerfleifchte biefeb nigen, wie Staven, bie ihm awas verbargen ober vorenthielten. Aber ben biefem einen Beweife feines Arglift und Schanblichteit ließ es Dabis nicht lange

e) Livins .25.

f) Gelbft feine Bocher war ber König enbothig mit bes Lurannen Cobnen ju verheiretben.

bewenben, fonbern abergengte ben Macebonier balb burch eine noch auffallendere Probe, baf man fich in fcbleche bentenben Menftben nur Unbanfbare verpflichte. Uneingebent, von wem und auf welche Be bingungen er bie Stadt übertommen babe, fanbte er nach Clatia, we Flamininus, und nach Argina, we Attalus überminterte, und foberte benbe, ibnen mel., bend, baf Argos in feinen Danben fen, ju einer Bufammentunft auf. Bende nahmen Die Ginladung an. fanben fich, von Ritoftratus, bem bamabligen Strategen bes achaifchen Bunbes, begleitet, in ber Rabe von Mocen ein, und verbandelten bafelbft mit einanber. Der Romer verlangte, bal Rabis ibm gegen Philipp bepftebn und die nun feit Jahren befebbeten Mchder g) nicht langer beeintrachtigen folle; und bet Eprann verwilligte ein Sulfsbeer von feche bundert Rretern gegen ben erfern und geftanb ben lettern einen viermonatlichen Stillftand ju; bingegen für Urgos und beffen Krepheit verwenhete Attalus sch vergebens. Dit einer Dreiftigfeit ohne Gleichen bebauptete ber Unmurbige, Die Argiver felbft batten ibn gur Bertheibigung ibrer Stadt gegen Philofles aufgerufen, und verftarfte, vor feinem abzuge nach Spar-

g) Es erhellt dieß, außer den nachber anjufahrenden Stellen, gang beutlich aus Livius XXXI. 25, 3., wo fich auch für die Zeitbestimmung ein brauchbares Markmahl findet, vergl. XXXII. 21, 8—13, 28.

ta, die Befatung. Ja er fandte fo gar unmittelbar barauf feine Gemablinn, um die Weiber auszuplundern, wie er die Manner geplundert hatte; und wirfslich entledigte fich diefe ihres Auftrages mit fo vielet Gefchicklichkeit, daß fie ben Unglucklichen nicht nur ine Rleinigkeiten aus Silber und Gold abnahm, fondern fie zulest auch der Rleider und des abrigen weibslichen Schmuckes beraubte b).

Das nachfte Jahr, welches auf diese Ereigniffe folgte, endigte ben romisch, macedonischen Rrieg auf die Weift, wie zu erwarten war. Auinetine Flamisninus, den man von Rom ans in feiner Feldherens wurde bestätigte, schlug in Thefallen ben Cynosesphala, unmeit: Somffa, eine Schlacht i), die seinen Gegner aufer Gtand sehre, langer das Geld zu beshauten, und fein und der Gelechen Schieffal in die Sande der Romer gab. Einem Ausgebothe des Siesgers gemäß, versammelten sich die Gesandten aller Staaten, die gegen den Ronig Beschwerde zu ficheren voher eine Foderung an ihn zu thun sich herechtigt glaubten. Man klagte, antwortete, und unterhandelte in Griechenland und in der Dauptstädt Italiens k),

d) Living XXXII. 38 - 40.7 tergl: Polyb. XVII. 17. 12

i) Polyb. XVIII. 2 — 10. Living XXXIII. 5 — 10. und Plutard in Vic. Flamin. 7: 9 p. 676.

A) Polyb. KVIII. 17 - 22., vergl. 25. und Livius XXXIII.

und folof erblich, nach einem ziemlich lengen Imifchenraume, einen Rrieben, ber an ben Afhmien, unter Oninctius Borfite, fenerlich verfündigt murde und, anger einigen ben Macedonier junache angebenben Ginichrantungen, feftstellte, ball alle griechischen Stabte, bie ibm unterworfen meren, bie in Eurone. wie bie in Affen, ihrer alten Arepheit genießen follten I). Schon ber ber Befanntmachung biefes Kriebend beschuldigten bie Actoler, bie, von Geiten ibres Stoles, wie von Seten ibrer Aufpruche, fic vielfed gefrante fabiten, ben romiften Relbberen, bal er as mit ber Mieberberfellung ber Grenbeit ber Grieden nicht ernftlich meine m), und bie Rachwelt bat feine Reblichfeit nicht weniger fart in Zweifel gego. aen, wie die Mitwelt. Es burfte Dielleicht fo fcmet nicht werben, fein damabliges Benehmen, burch bie Sicherheits - Dafregeln, welche Die feinbfeligen, fic beutlich offenbarenben, Abfichten bes ferlich en Ronigs, Matiodus bes Grofen, anrictben, we nicht gant tu rechtfertigen, boch febr ju entschalbigen n). Belches indeff die eigentlichen Eriebfebern feiner Dandlungs.

d Polybius XVIII. 27 n. f. und aus ihm Livius XXXIII. 30—32., verst. Plutarch in Vit. Flamin. 20. p. 684.

m) Livins XXXIII. 13, 5—13., vergl. XXXIV. 23, 6.7. und Polob. XVIII. 28.

a) Dieg bemerkt auch auchtractic Polyb. XVIII. 22, 6—
13., und Livius XXXIII. 31, 4 — 6. 1199 Plusard in
Vit. Flamin. 9.

Deife gewesen fenn mogen, fo viel ift allerbings mabr. Daff Rorinth ben Uchern, aber mit Ausschluft ber Mfropolis, jurudgegeben, Chaleis und Demetrias von ben edmischen Befagungen nicht befrept, noch bas romifche Deer aus Griechenland abgeführt. und felbft Rabis in dem Befite von Argos gelaffen und erft von Rom eine Eutscheidung bierüber eingebolt wurde o). Der Senat legte fie in Die Banbe bes Quinctins, als bes Mannes, ber an Det unb Stelle am beften urtbeilen tonne, mas bie Umftanbe gebothen ober empfoblen, und Diefer berief bie Brice den nach Rorinth und foberte fie auf ju bestimmen, sb'Argos ferner in ber Gewalt bes Mabis bleiben. ober in Arenbeit gefest merben folle. Dur die Metoler erlaubten fich. beftige Ausfälle und erflarten gulett, baf fie jur Befremung ber Stadt feiner romis fchen Legionen bedürften, fondern bief burch Ueberredung ober Bemalt allein gu leiften vermogend maren ; die übrigen Griechen alle ergoffen fich in feurige Lobeserbebungen gegen ben Quinctius und ersuchten ibn bringend. Argos feiner Ofleveren ju entreifen »).

o) Polob. XVIII. 28, 12. Livius XXXIII. 32, 11., vergl. XXXIV. 23, 8—11. und Plutarch in Vic. Flamin. 10. p. 683.

<sup>2)</sup> Livius XXXIV.22 - 24.

Sobald ber Romer ber Ginfimmung ber Gries den gewiß mar, ließ er feine Trubben bon Elatie aufbrechen, verftartte fich burch eilf taufenb Mchaer, bie ibm ber Stratege Ariftanus jufubrte, und ructe in bas Gebieth von Argos ein, in ber Soffnung, Die Argiver murben ben feiner Untunft etwas magen und er, obne Gewalt gegen bie Stadt brauchen ju burfen, fie befreven: allein biefe Erwartung betrog ibn. Die Rurcht batte alle, jumabl, weil eine tingeleitete Berichmorung fo eben ausgebrochen und bestraft more ben war, fo febr gefangen, bag Riemanb fich au einem breiften Berfuche bebergt genug fühlte; unb Duinctius, um nicht ber Berftorer fatt ber Retter ber Gtabt bu werben, befchloß, Sparta felbe unmit. telbar anjugreifen, und traf, uber ben Berg Barthenius und Legea gebend, am britten Lage ben Rarna ein, wo er funfgebn bunbert Macebonier und vier hundert theffalische Reiter an fich jog. Bugleich tam feine flotte, vierzig Segel fart, von Leutas heruber und vereinigte fich mit acht und vierzig gebecten Schiffen, welche bie Abobier und Enmenes. fandten, bie fleinern Reluten und Rabrzeuge nicht Auch eine Menge fpartanischer Fluchtlinge, und unter ihnen ber vertriebene Ronig Ugefipolis, fanden fich in bem romifchen Lager ein, und harrten ber Rudfehr in ihr Baterland a).

q) Livius 25. 26.

So brobend indeft biefe Daffregeln ber Romte waren, fo ließ Rabis bennoch ben Duth nicht finfen, fonbern feste ibnen vielmehr bie wirffamften Begenanftalten von auffen und von innen entgegen r). Er vermehrte feine aus taufent auserlefenen Rretern bekebende Mannichaft mit noch taufend anbern; er maffnete bren taufend Golbner und gebn taufend Deeidken und Deloten:); er ließ achtzig vornehme junge Spertaner, bie ibm verbachtig maren, einziehn unb im Gefangniffe binrichten, und er verbreitete burch Die offentliche Beifelung und Ermorbung einiger Deloten, Die gu bem Reinde übergeben wollten, ein foldes Schrecken unter ben übrigen, bag es feinem mehr einfiel, einen abnlichen Borfas gu faffen. geruftet und gefichert, erwartete er ben Romer, entfoloffen, ibn mit Ruth und Reftigfeit ju empfangen.

es bauerte jedoch nicht lange, fo murde ber Eprann um vieles nachgiebiger und geschmeibiger. Quinctius, ber auf bem gewöhnlichen Wege von Sellaffa ber in Lafonifa eindrang und, nach einigen leichten Scharmigeln mit dem Beinde, an dem Jufie bes menelaischen Berges über ben Eurotas seste und bep

<sup>7)</sup> Livius 27.

s) Populares cum castellanis agrestibus, fagt Livius. Das erfte Bort brudt unfreitig bas griechische neglouot aus; bas lettere erfidrt ber Schriftfeller felbft burch Ilores.

Ampfla fein Lager auffchlug, begungte fich nicht blok bas Thal um ben Tanget ju verbeeren und bie unbebeutenden Meden an ber See ju befegen, fonbern folof jugleich, in Berbindung mit feinem Bruber & Quinctius, Onthium, Die Schiffswerfte ber Spartaner, eine fefte, volfreiche und mit allem Bubehore mm Rriege reichlich verfebene Stabt, m lande und Baffer ein und erzwang in furzer Zeit ibre Uebergebe r). Als Rabis biefen Berluft erfuhr und fich baburch auf einmabl bon ber Gee abgeftonitten fabbefchloff er augenblicklich, friedliche Unterhandlungen angufnupfen v), und fandte feiner Rrauen Bruber und feiner Sochter Gemabl, Dothagoras, ben bisberigen Befehlshaber von Argos a), ber aber für ist bem Bellenenfer Limofrates Die Stadt andertrant und feinen Schwiegervater mit taufenb Solbnern und zwen taufend Argivern verftartt batte, zu bem tomifchen Relbhertn, um ibm eine Unterredung anaubiethen. Quinctius geftand ibm bieg Befuch obne Beigerung ju, und Rabis unterließ nicht, ben ber erfolgten Zusammentunft, feine Danblungen zu befchonigen, fo gut et vermochte, und vor allem fich auf ben Bund mit Rom ju berufen. Milein iener zeigte ibm ohne Dube bie Unftattbaftigfeit feinet

e) Lipius 28. 29.

v) Derselbe 30—32.

<sup>\*)</sup> Derfeibe 25, 5.

Entschuldigungen, und erwiederte ihm jugleich, daß bas Bundniß, woranf er so viel Sewicht lege, gan nicht mit ihm, sondern mit dem wahren und gesetzenäßigen Könige Sparta's Pelops, deffen Recht juerst Machanidas und nachber er selbft so schändlich beeinträchtiget habe of, gemacht worden sep. Doch gestand er, als Rabis Argos nebst den Gefangenen und Ueberläufern heranszugeden versprach und die übrigen Foderungen der Römer schriftlich zu empfangen wünschee, um sie mit seinen Bertrauten zu überzlegen, diese Bitte und einige Zeit zum Berathschlagen zu zh.

Quinctius berief ist die Saupter ber Berbanbes ten ju fich, um mit ihnen gemeinsam ju überlegen, welchen Beschluß man, in Ansehung bes Rabis, fasfen walle. Die meiften sprachen, gang wider die Abficht bes Ramers, ber seinen Ablosung im Amte entgegenfah und einem andern nicht gern den Ruhm bes bergestellten Friedens überließ, für die Fortsehung

<sup>2)</sup> Offenbar eine blose Ausflucht von Soiten bes Quinctius.
Schöpfte indes bivius, wie wohl zu glauben ift, aus bem Polybins, so erhellt, das Pelops damahls noch lebte und nicht, wie man aus Diodox in Excerpt. P, 570- vermuthen sollte, von Nabis, gleich benm Anfansfange seiner tyrannischen Regierung, umgebracht wors den war.

s) Livius 35, 3 — 5.

des Arieges und die Belagerung Sparta's, und bet Feldherr wandte lange alle Aunfte der Beredtsamfeit fruchtlos an, um die Semüther anders zu stimmen. Erst als er sie an die Schwierigkeiten, eine so seste Stadt, wie Sparta war, zu ervbern, und an den damit verbundenen Aufwand und an die vorgerückte Jahreszeit lebhaft und deingend erinnerte, legten sie biel Entscheidung in seine Hande a), und so sandte er, mit den Legaten und Ariegs. Eribunen zusammentrestend, folgende Bedingungen an den Eprannen b).

Aninctins, im Rahmen ber Romer, bes Asniges Eumenes und ber Rhobier, schließt mit Rabis einen sechsmonatlichen Stillftand, um, während ber Zeit, burch Ubgeordnete die Bestätigung des Friedens von Rom einzuholen, und erwartet, innerhald zehn Tagen, die Räumtung von Argos und den übrigen Städten im Argider-Sediethe. Von allen, offentstichen sowohl als Privar-Sclaven nimmt Rabis keinen mit sich, und stellt, so viel er deren vorher gen nommen hat, den Sigenthümern wieder zu. Gleicher Weise giebt er den Seestädten die ihnen entriffenen Schiffe zurück und behält für sich keine Fahrzeuge, als zwein Felusen, deren jede nur sechzen Auder

<sup>4)</sup> Livins 33. 34.

b Derfelbe 35.

führen barf. Den romifchen Bunbesftabten liefert er alle Sefangene und Ueberlaufer, ben Deffeniern, was fie für bas Ibrige erfennen c), ben fpartanifchen Berwiesenen ibre Rinder und Beiber, fo viel von ben lettern ibren Mannern folgen mollen, und ben Solbnern, bie von ibm fich nach Saufe beaaben abet an ben Romern übergegangen finb, was ibnen mae bort, ohne Gefahrbe aus. In ber Infel Rreta foll er fcblechterbings feine Stadt weiter befinen und bie er befitt, an bie Romer abtreten, auch fich bon nun an weber mit einer fretifchen Gemeinheit noch mit fonft Jemanden perbinden, ober in Rrieg verwickeln, und fowohl aus ben tacebamonifchen Geeftabten, als aus allen ben Dertern, Die er wieber geneben ober Die fich bem Schute ber Romer anvertraut haben, feine Befatungen berausziehen und fie nicht langer belästigen d). Eben fo wenig wird ibm erlaubt, auf

c) Es ift fruber bereits ergablt morben, baf Rabis Deffene ausplanberte, aber, von Philopomen geschrectt, eilenbe bie Stabt verließ.

d) Livius fpricht von Stabten überhaupt, und fo tonnte er freylich blog diejenigen, welche Nabis noch, außer Argos, im Argiver Bebiethe befaß, gemeint haben. Daß er jedoch nicht an diese allein, sondern jugleich an Sythium und andere lacedamonische, am Meere liesgende, Derter bachte, erheut deutlich aus 26, 2., vergl. XXXV. 13, 2. Die lettern wurden also bamable schon, nicht, wie man gewöhnlich glaubt, erft unter Edfar August, für frem und unabhängig von Sparta erklate.

feinem oder fremben Boden einen festen Ort ober ein Rastel anzulegen. Endlich soll er gehalten sepn, fünf Geisteln, die der römische Feldherr wählen wird, und unter diesen seinen Sohn zum Unterpfand seiner Erene zu stellen und sogseich hundert Lalente Silbers und nehe Jahre hinter einander, jedes Jahrz funfzig zu zahlen.

Als biefe Untrage nach Sparta gefandt murben und in furger Zeit' fich auch unter bem großen Daufen verbreiteten, mar ber Unwille und bie Ungufrisbenbeit, die fie erregten, faft allgemein .). Den Inrannen fcmerate es, baff er bem Befite feiner Schiffe und mit ihnen der Beberrichung ber Rufte und bem Beituffe einer reichen und belohnenben Brepbenteren entfagen, und burch bie Deransgabe ber Geeftebte Die leichte Moglichkeit, fein Deer mit jungen Priegern ju ergangen, verlieren folle. Die Befiger ber Beiber und Guter ber Berwiefenen betrachteten bie 26. tretung ber einen wie ber anbern nicht als billige Erftattung, fondern als frankende Ginbuffe. Die in Frenheit gefesten Stlaven glaubten, ibren vorigen herrn gurudgegeben, Die bartefte und fchimpflichfte Rnechtschaft mit großer Gewigheit erwarten ju muffen, und die Goldner fagten fich, baf fie, wenn bet

e) Linius XXXIV. 46. 37.

Friede in Stande tomme, die Bortheile bes Rrieges entbehren und in ihren Gemeinheiten keine Bufnahme finden wurden f). Alle waren daher ber Meistung, man muffe bem Admer, wiewohl er fich bereits in der Rabe von Sparta gelagert hatte, gar nicht antworten, sondern den Arieg fortseten, und schritten sogleich ju Feindseligkeiten, indem fie ihn vier Lage hinter einander in leichten Scharmugeln, ohne Erfolg und Bedeutung, neckten und am fünften ein ernftliches Treffen, das jedoch nichts weniger als günftig für sie aussiel, versuchten.

Bep diefer Lage ber Sachen überzengte fich Quinetius bald, baß er seinen Feind allein durch brobende Anftalten jur Nachglebigteit nothigen konne, und sette fich badurch, daß er eilends alle Seetruppen van Spthium an fich jog und sem heer um bepnah funfzig tausend Krieger vermehrte, in eine Berfaffung, die es ihm gar wohl möglich machte, Sparta ju überwältigen g). Darauf war indeß seine Absteht, sep es nun, weil er auch so noch die Lange der Belagerung fürchtete, oder den Rabis als ein für die Romer brauchbares Wertzeug erhalten wollte, nicht gerichtet. Bielmehr lag es so wenig in seinem Plane,

f) Beil man fie nahmlich als Syrannen Diener verabe scheute und fürchtete.

<sup>2)</sup> Livins 38 - 49.

mit Rachbeuck zu banbeln, baf er fich beanflate, an geigen, was er vermoge, und burch unaufhörlich erneuerte Angriffe und eine immer engere Ginfcblieftung ben Enraunen zu einem ichnellen Frieben gu gwingen. In ber That batte et auch noch nicht lange vor Sparta geftanben, ale er fic bes Bunfches, ben er Rabis, ber bem erreichen ftrebte, gewährt fab. reite, um bie Stadt ju retten, bie Saufer an ber Maner batte anganben laffen, und taglich mehr von ibren Befeftigungswerten fcminben fab, fanbte gum amenten Mable feinen Gibam Dythagoras an ben Romer und erboth fich, in alle ibm vorgelegte Bebinaungen zu willigen. Bu gleicher Beit trafen auch Bothen von Argod ein, mit ber Nachricht, bag bie Barger ber Stabt fich ermannt und bie fcmache feartauifche Befatung veriagt batten. Unter biefen Umftanben glaubte Quinctius fich nicht langer an feine Bunbesgenoffen binden ju burfen ,-und bie Belagerung mit Ehren aufbeben ju tonnen b). nahm alfo von bem Tyrannen Gelb und Beifeln, und unter ben lettern auch beffen Gobn Armenes i) in Empfang, fanbte ben Eumenes und die Rhobier

b) Einer anbern Sage, wie ber Arieg zwischen Quinctins und Nabis vor Sparta geführt worden sep, gedenkt Lis vins 41, 8 — 10., aber ohne ihr ben Borzug zu geben.

h Livius 52, 9. Gen bem Eriumphe, den Quinctius in Rom feperte, jog biefer, nebft bem Demetrius, Phis Lipps Sohn, vor bem Bagen des teberwinders ber-

nebft feinem Bruber nach Spthium ju ber flotte jurud, und ging felbft nach Argos k), um an ben Demeen, beren Reper man, bes Rrieges wegen, berfcoben batte, ben Borfit in fubren und Die Rrepbeit ber Archiver offentlich ausrufen in laffen. Aber fo anspruchsvoll er bier als Retter ber Griechen auf. trat, fo menia gelang es ibm, die Berfammelten gu - befrechen, ober zu taufchen. Die Achaer flagten umverholen, baf fie burch bie Rucktebr ber Argiber jum achaischen Bunbe taum fo vielwarmannen, als fie . burd bie fortbauernde Dienftbarfeit Gvarta's verleren, und bie Metoler fpotteten laut, bag man einen Bewaltrauber auf bem fpartanifchen Throne bulba wahrend beffen rechtmagiger Benter I) und eine Men de ebler Burger, bes Baterlandes beraubt, in bem edmifchen Lager umberirrten; ja fie ichenten fich nicht ju fagen, bag bie Romer fich ju Rabis Trabanten 'erniebriget batten m).

b) Livins qx., vergl. Plutard in Vie. Flamin, 12. p. 688., ber jeboch hier und anderwarts fich an die Beitfolge ber Begebenheiten wenig binbet.

<sup>3)</sup> Db Mgefipolis ber Eurofthenibe ober Pelops, ift picht bestimmt, boch wird nach Livius XXXIV. 26, 14. ber erftere mit größerm Rechte verffanben.

m) Wie ungulänglich fich Quinctius in einer Busammenfunft ber Griechen, die er bas Frühjahr barauf zu Sorinth hielt, gegen diese Borwurse vertheibigte, ift bentlich zu lesen ben Livius 49, t — 3. Auch wurde er schwerlich, wie bamanis gelding, (50, 8-) du Bestehung

Menn ber Enrann inbet burch bie fcmer an rechtfertigenbe Schonung bes Quinctius nicht gang ben Lofin erhalten batte, ber feine Graufamteit verbiente und bie Boblfabrt bes Belovonnefes erfoberte. fo mar feine Rraft bennoch burch bie Befrepung ber lacebamonifchen Seeftabte, zu beren Befchugern ber Relbberr bie Achder ernannt batte u), fo febr gefcmacht worben, bag er weber ohne Gefahr etwas wagen, noch ohne befondere gunftige Berbaltniffe bas geringfte für fich boffen tonnte ; auch brachte er wirtlich bie nachften zwen Jahre in einer volligen Unthatigfeit zu und marbe vielleicht noch langer barin verbarrt baben, wenn bie Metoler nicht alles aufgebothen batten, um Griechenland abermable zu verwirren. Schon nach bem Abjuge bes romifchen Deeres, fchmeichelte fich biefes unrubige und vom Quinctius, wie es glaubte, bintangefeste und beleidigte Bolf, bag weber Philipp noch Rabis fill finen und Antiodus bas offne und unbewachte Europa anzufallen nicht faumen werbe. Als aber feine bon allen biefen

ans ber Afropolis Lorinths gezogen und die Stadt, webst Chalcis, Demetrias und andern (5x.), in Freyheit geset haben, wenn er es nicht zu tief gesühlt bätte, daß er seiner und seines Bolles verlegten Stre eine Genngthuung schuldig sev. Auch Plutarch, der ihn recht sichtbar begünstigt, kann ihm doch (Vic. 12) den Frieden mit Rabis nicht verzeihen.

<sup>4)</sup> Liping XXXV. 13. 2., pergl. 18, 5.

Erwartungen in Erfullung ging, fanbten fe felbft Abgeorbnete an Die genannten Rurften und fuchten. . ieben burch zwedmaffige Grunbe, ju Seinbfeligfeiten gegen Rom ju vermogen .). Rabis war unter allem Befchickten berjenige, ber am meiften verloren und am wenigften ju verlieren batte. Es bielt baber nicht fcmer, auf ibn ju mirten und ibn jur Ergreifung fubner Dagregeln ju bereben. Schnell, wie immer, und hinterlift und Semalt ju paaren gewohnt, fanbte er Bertraute in alle Geedrter, um Meuterepen in ftiften, gewann mehrere angefebene Burger für feine Gache, tobtete anbere, bie bem rd. . mifchen Bunde anhingen, und ructe felbf vor Gipe. thium, es ju belagern »). Sobalb bie Uchaer von Diefen neuen Gewalttbatigfeiten bes Spartaners Dach. richt befamen, ermahnten fie ibn nicht nur burch Bothen, ben Arieben, ben er nur mit Dabe erhalten babe, nicht fo muthwillig ju brecheu, fonbern melbeten auch ben Admern bie Untreue ihres Bunbedgenoffen, und marfen jugleich Truppen in Gythium: biefe Begenanftalten, anftatt ben Eprannen ju fchreften, brachten feinen anbern Erfolg berbor, ale baff. er ist auch bas achaifche Gebieth angriff und verbeerte. Ben fo gehauften Beleibigungen, glaubten

o) Living XXXV. 12.

p) Derfelbe 13, 1 - 3.

bie Achder, die bisher, die Rucktehr ihrer Sefandeen aus Rom abwartend, und von dem bereits in Sriechenland eingetroffenen Bevollmächtigten ber Romer L. Quinctius auf die Ankunft einer Julfsstotte vertröftet, nur vertheidigungsweise gegangen waren, den Rrieg angreisend führen zu muffen, und übertrugen seine Leitung ihrem damabligen Strategen Philopomen, der, aus Furcht Sythium und die hinein geworfene Besahung zu verlieren, sogleich mit den achaischen Schiffen dabin abging 4).

Es fonnte bem Spartaner nicht entgehn, daß feine Absichten auf Sythium nur dann aussuhrbar waren, wenn es ihm gelinge, die Belagerten vom Meere abzuschneiden, und er verfehlte nicht, was in seinen Rraften stand, zur Erreichung dieses Zwecks aufzubiethen. Obgleich, fraft des Bundniffes mit ben Romern, seiner Flotte beraubt, bemannte er dennoch aufs neue drey gedeckte und mehrere fleine Schiffe von verschiedener Bauart, suhr täglich hinaus auf die offene See, und übte Anderer und Soldaten. Schon hatte er auf diese Weise sich eine gereaume Zeit durch verstellte Rampfe zu wahren vorbereitet und geschiedt gemacht, als Philopomen, der trefflichste Feldherr zu Lande, aber im Seedienste ganz

g) Livius 25.

unerfahren, ihn mit der achdischen Flotte auffuchte und, unvorsichtig genug, vor den übrigen Schiffen auf einem Vierruderer voraussuhr, der vor mehr als achtzig Jahren zu Korinth aufgebracht und durch den langen Gebrauch zu einem Seegefechte wöllig unfähig geworden war. Ein so morsches Fahrzeug zu überwältigen, siel den neu erdauten Schiffen des Rabis nicht schwer. Wenige Stoffe lösten alle Fugen des sein, und die est trug, wurden sämmtlich gefangen. Die ganze übrige Flotte flüchtete, so schnell sie verz mochte, und Philopomen selbst rettete sich auf einen Schnellsegler, der nicht eber raftete, die er den Das fen von Petra erreicht hatte r).

Die mislungene Unternehmung jur See war für ben achdischen Felbherrn eine Aufsoberung, seinen gescheiterten Auf durch eine Unternehmung ju Lande so bald wieder herzuskellen, als möglich, und für dem Spartaner eine Ermunterung, ben errungenen Bortheil zu behaupten. Der lettere, überzeugt, daß er vom Meere her teinen weitern Angriff fürchten dürfe, dachte deshalb einzig darauf, wie er dem Feinde das Eindringen zu Lande verwehren möchte, und führte

r) Livius 26., vergt. Pfutarch in Vie. Philopoein, 14. Tom. II. p. 646. und Paufan. VIII. 50, 5.

an bem Ende ben britten Theil ber bor Onthitm fee benben Truppen nach Pleja, einen Ort gwifchen Lemca und Afra, ale von wo ein Ueberfall am mabrfceinlichken zu beforgen mar, und ließ bafelbft, weil es an Belten febite, feine Solbaten Schilfbutten auffolagen, um fle gegen bie Strablen ber Conne gu fchuben. Aber Bhilopomen batte bie Befchaffenbeit bes feinblichen Lagers nicht fo balb erfunbichaftet. als er fcon ben Unfchlag faßte, fie ju feinem Bortheile-zu nuben, .nub zu bem Enbe einige fleine Rabrsenge im Argiver, Gebieche fammelte. Mit Diefen fcblich et fich bie Ruften binunter und ohne bag ber Reind bas minbefte abubete, landtte er binter einem fchatenben Borgebirge und erwartete bier bie Unfunft ber Racht. Dann brach er eben fo ftill, wie er gefommen mar, auf, naberte, fich mit Reuerbran. ben ben leicht gu entpundenden Bobnungen, und berbreitete pleblich eine fo allgemeine Gluth, bag bie meiften ber im Schlaf begrabenen Rrieger ibren Lob in ben Rlammen und burche Schwert fanben und nur wenige in bas groffert Lager vor Gythium fich retteten s). Roch batte bas Schreden von dem nachtlichen Ueberfalle bie Gemuther bier nicht verlaffen, als ein neues fich ihrer bemachtigte. Der raffiose Philopomen, ber, feines Bunfches gewährt, fogleich

s) Livius 27, 1 - 9 , vergl. Plutarch und Paufanias am anger. Orte-

wieder nach haufe tehrte, brach von Megalopolis ber abermable in Latonien ein, raubte eine große Menge heerden und Menfchen, und entfernte fich, che der Eprann von Gythium jur halfe herbeyeilen tounte o).

So febr indef biefe kleinen Bortheile bienten, der Achder Muth und ihres Feldherrn Auf zu ershöhn, so wenig anderten fie gleichwohl in der Sauptsfache etwas ab. Die Belagerung von Syshium danerte fort, und Jedermann sah ein, daß ernflere Austalen getroffen werden mußten, um die eingeschlossene Stadt zu befrepen. In dieser Absicht zog Philopsene Stadt zu beschene Lift, die er anwandte, in aller Stille und Seschen Lift, die er anwandte, in aller Stille und Seschen ber auf bei Peiroten und Lagen zusammen o), erklärte daselbst den Achdern auf einer Bersammlung, der auch die Epiroten und Afarenaufer Bersammlung, der auch die Epiroten und Afarenaufer bepwohnten, er fep gesonnen, Sparta selbst zu bedrohen, um den Tyrannen von Sythium zu ente

e) Livins am angez. D. 5. g. 20. Livins erzählt eines unbentlich. So wie er die Sache vorträgt, sollte man glauben, Philopomen wate, unmittelbar von Sythium aus, in Tripolis, ben an Arfabien granzenden Landesfrich Lakoniens, eingefallen. Man darf aber nur einen Blid auf die Charte werfen, um zu sehn, daß er erft nach Haufe ging und von da aus über Megalopolis einbrach.

e) Poipb. RVI. 36. 37., vergl. Schweighaufer in ben Annott. Tom, VII. p. 203.

fernen, und rudte, nachbem er bie bon Bellene berqueilenden Miethvolter in einen Sinterbalt ben Gtotitas geloct und gefchlagen batte x), über Rarva in Lafonien ein. Allein gerabe an bem Lage, wo er fein erftes Lager auf feindlichem Grunde auffdlug. murbe bie Stadt erobert, und Rabis, ber baburch einen frenen Spielraum erhielt, eilte bem feinblichen Relbberrn , ber , von ber Ginnabme nichts miffenb. an ben Berg Barboftbened, etwa gehn taufenb Schritte bon Sparta y), vorrudte, entgegen und fam ibm in ber Befegung eines feften Ortes, bes fo genannten Borrbus . Lagers, juvor z). . Philopomen mar nicht wenig verwundert, als er mabrnabm, baf ber Begner, ben er bor Sythium ju finden boffte, ibn auffuche, und feine Berlegenheit war um fo großer, ba er auf fcmalen feinigen Begen und in teiner ibm annfligen Ordnung einbertog: aber bie Gegenwart bes Seiftes, die ibn niemable verließ, und mehr noch

w) Derfelbe am angez. Orte. Får bas übrigs leiftet Gemahr Liv. XXXV. 27, 11—30., vergl. Plutarch und Paufanius am angez. Orte.

y) Er war alfo mohl eine Fortfenung von dem fo, genannsten Menelaus: Berge. Go hat ihn Barbis auch gesaeichnet.

s) Das Barbie auf seiner Charte ben Ort viel zu weit sublich gezeichnet hat, geht aus der ganzen Erzählung des Livius deutlich hervor. Er muß offenbar, wie ich auch schon Gesch. B. I. Th. z. G. 33. vermuthet har be, bas Marnium gesucht werden.

bie burch fete Uebung erworbene Kertigfeit, feben Boben fonell ju benrtheilen und nach Beburfuiffen und Umftanben zweckmäßig zu nugen, fam ibm qud bießmabl trefflich ju Statten. Bermittelft einer veranderten Stellung, Die er ben feinen Truppen anmanbte, ficherte er fich in wenigen Angenblicken vor ben Rachtheilen, bie ihm brobten, befeste, im Angefichte ber Beinde, eine felfichte Anbobe, die einen Bach, aus bem er fich mit Baffer verfah, beberrich. te, und befestigte bafelbft, weil Die Racht einbrach, fein Lager, fo gut es bie Ratur bes Drtes verftattete. Auch die folgenden Lage bediente er fich mit nicht geringerm Glude bes Uebergewichts, bas ibm Lift. Erfahrung und tattifche Lenntniffe gaben. Rachbem er burch verstellte glucht bie Truppen bes Ras bis in einen mit Dopliten befesten Sinterbalt gelodt und fie mit vielem Berlufte in ibr Lager guruckgebrangt batte, brobte er, ben Tyrannen von Sparta felbft und ber Bufuhr, die er von ba erhielt, abjufcneiben, und nothigte ibn, mit bem Rerne feines Deeres nach ber Stadt aufjubrechen, und jur Del tung bes Zuges bie Sulfsvoller und Reiter, unter feinem Cibam Pythagoras, vor ben Lager - Ball. ruften an laffen. Auf diefe unternahm er bierauf einen neuen Angriff, und ba fie, nach furgem Biberftande, bas Lager Preis gaben und, Die Baffen megwerfend, fich in Soblwege und Bufche, wo man ihnen nur

mit Mabe beptommen konnte, gerfirenten, um in ber Dunkelheit einzeln nach Spartn zu schleichen, besetzte er mit seinen Leuten die Wege zu zweh Hauptthoren der Sendr, sing den größten Theil der Zurücktehrenden und traf drepfig Tage nachher, (benn so lange verheerte er, nach der Einschließung des Rabis, Lukonien ungestraft,) begrüßt als Gieger und über ben Flaminiums erhoben, wieder in Uchaien ein a).

In ber bebrängten Lage, in welche fich Rabis bon neuem verfest fab, blieben bie Setvlet feine einzige Justucht. Un fie richtete er baber wiederholt seine Rtagen, führte an, daß er einzig um ihrentwisten ben Frieden gebrochen habe, und foderte, ihn nicht zu verlaffen, sondern ihm vielmehr träftig beyzustehn und zur Unterwerfung der verlornen Seestädte zu berhelfen. Die Setvler waren nicht unzufrieden mit einem Antrage, der ihnen die Aussicht eröffnete, sich bes unzuverlässigen Tyrannen, was sie sich nicht gewänsicht hatten, gang zu entledigen und Sparta in ihre Gewalt zu bringen, und sandten deshalb, underweilt, unter einem gewissen Alexamenus, tausenb Füßer und drepfig Reiter, denen sie zuvor in einer besondern Bersammlung auf das strengste einschärf-

a) Livius XXXV. 27, 12 — 30., versl. Blutanch in Philopoem. 14. und Baufanias am angel. Orte, VIII., 50, 5.

ten, ihrem Anfibrer blinblings in folgen unb fein Beboth als bas Geboth bes Staates ju verehren. Sobald Micramenus in Sparta aufem, bemabte er As mu bidts fo angelegenelich, als um bas Intrauen bes Rabis, verficherte, bie Metoler marben ibn itt fcon mit ellem ihrem Bolle bengeftanben Saben, wofern fie es nicht für bieulich erachtet batten, ben Untieches, beffen Antunft in Briechenland Me erwarteten, sine vortheilhafte Ibes von iben Rriegemacht gu geben, und ermunterte ibn, fictt trage binter ben Dauern ber Dauptftabt im ficher, feine Leute ins freme Relb zu führen und gehörig m aben. Da Rabis in bem Rathe bes Metolers feine Dinterlift abnben tonnte, fo leiftete er ibm willfabrig Rolge. Seine Leute rudten won nun an baufig an bie Ufer bes Eurptas und fallten fich bier in Reibe und Blied; und ber Eprann ritt, mit mehr nicht als bren Meitern, unter benen fich gemobnlich Alexameund felbit befand, von einem Glügel jum andern, theilte Befehle aus und unterbielt fich fleifig mit feiwem Begleiter aber bie etwa noch an treffenben Ginrichtungen. Go perging eine geraume Beit, binnen welcher ber Metpler immer gräßere Rortfdritte in bes Spartaners Gunft machte und alles fo leitete, bag' er ber Ausführung feines geheimen Auftrags gewiß Jenn burfte. Un einem Lage glfb, ba bie fammtlichen Eruppen abermable geubt und gemuftert murben,

fprengte Alexamenus an seine Reiter, die sebergeit auf dem rechten Flügel standen, heran und eief ihnen mit gebietherischer Stimme ju: "Iht thut alle, was ihr mich thun seht, oder leistet für immer auf die Rücktehr ins Baterland Berzicht!" Dit diesen Worten fällte er ben Speer und durchbohrte das Pferd bes Lyrannen, der eben vom linten Flügel heranf ritt. Zugleich eilten die atolischen Reiter, des zu hause empfangenen Befehls eingedent, vereint herzu, und ehe des Lyrannen Leibwache, die stets die mittelste Schlachtordnung bildete, sich befann und vorrückte, sant er, von Wunden bedeckt, nieder und hauchte sein Leben aus b).

Nach verübtem Morbe flog Alexamenus fogleich mit allen feinen Aetolern nach ber toniglichen Bohnung c), indes die Trabanten bes Getobteten, von Bestürzung gefesselt, flatt sich zu Rächern aufzuwerfen, als ruhige Juschauer, ba ftanben. Alles hing ist von bem Benehmen bes Giegers ab, und kaum läßt sich zweiseln, daß er die Gache zum Bortheil seines Staates geendigt haben wurde, wenn er Sparta's Burger sogleich zu einer Bersammlung berufen,

b) Livius XXXV. 35. Mit wenigen Borten gebenten bes Borfalls auch Plutard in Vit. Philop. 15. und Paufan am anges. D.

c) Livins 36.

eine ben Umfidnben angemeffene Rebe an fle gehalten und jebe Beleibigung forgfaltig vermieben batte. Aber Alexamenus war feiner Leibenschaft fo menig herr, bag er, in bie Burg fich einschließend, Lag und Racht bes Eprannen aufgebaufte Schate burchmublte, mabrend bie Metoler in ber Stadt, bie fie ju be, fchugen gefommen maren, wie in einer eroberten, berumschwarmten und plunderten. Gin fo unmurbiges Benehmen gab ben Spartanern auf einmahl bas gange Gefühl ihres Werthes jurud. Errothenb, fich innerbalb ibrer Mauern bon Rremben fo entebrenb bebandeln zu laffen, traten fle ploglich jufammen, fenten, um wenigftens einen fcheinbaren Bereiniaungebunft zu haben, einen Anaben von foniglicher Abfunft d), ber bisher mit bes Tyrannen Rindern erzogen worden war, auf ein Pferd, mordeten ben Alexamenus, ber einen ichwachen Wiberftand leiftete, in ber Burg, und brangten bie Metoler gegen beu ehernen Tempel Minervens bin, wo fie größtentheils unter ber Scharfe bes Schwertes fielen. Dur menige fluchteten, bie Baffen wegwerfend, nach Tegea und Megalopolis und entrannen fo bem Lobe, ohne

d) Laconicus eins (reglae) ftirpis erat, admodum puer: fagt Livius. heißt bas: Es gab einen Lacebamonier, (Spartaner); oder: einen, Nahmens La fon if us, von foniglicher Abkunft? Im erften Falle erwartet man Laco ober Lacedaemonius, im zwenten vermift man bas bestimmenbe quidam.

bem Glende ju autgeben; benn bie Obeigfeit griff fie auf und vertaufte fie an bie Deifibiethenben.

Babrend biefer Huftritte batte Philopomen feit Auge unaufhörlich auf Sparta gerichtet und bas Bobl des achaifden Stagtes oft und forgfaltig erwogen. Dit Recht fürchtete er, bag bie Actoler burch bie mit Rabis gefcoloffene enge Bereinigung einen Peftern Ruf, als jemable, in bem Beloponnes faffen mochten, und biefe Rurcht vermehrte fich um ein großes, da die Rachricht erfcoll, bag ber Epraun getobtet und die Stadt in Alexamenus Sanden mare, Ist, glaubte ber achaifthe Relbberr, fen bie bochfte Beit, in die Mitte ber ftreitenden Partepen gu treten, und eilte, fo fchell er fonnte, nach Sparta, wo er then anfam, als die Bermirrung burch Alexamenus Ermerbung auf bas außerfte gestiegen mar. Seine erfte Sorge ging babin, ju thun, mas der Metoler nicht gethan batte. Er berief eine Berfammlung, and bielt eine imedmäßige Rebe; und ba glucklicher Beife gembe in biefem Augenblicke der Romer Atilius mit bier und zwanzig Kunfruberern vor Spthinm erfchien, To bewirfte er, woran, feit Ricomenes bes britten Tagen, fo eifrig und immer fruchtlos gearbeitet morben mar, Die Bereinigung Oparta's mit bem achdifchen Bunbe e). Aber er

d) Living XXXV. 37, 2-9. Die fragere Bereinigung,

begnügte fich nicht bloß, bie fo wichtige Werbindung, als achäischer Stratege, gegründet ju haben; er erhielt und befesigte fie auch im nachsten Jahre, nicht ohne Sefahr für sich selbst, als Peivatmann. Denn da die Spartaner, man weiß nicht um welcher Ursache willen, ihr Wort brachen, und Diophanes, seit Rachfolger in der Strategie, und ber remisse Legat, E. Quinctius Flamininus ihren Abfall auf das ftrengste zu ahnden eilten, weil der König Untiochus Griechensand bereits mit feiner Herredmacht bedrohete, reiste Philopomen sogleich nach Sparta, verschloß beherzt bepben die Thore der Stadt, und führte, die ausgebrochene Unruhe stillend, die Abtrünnigen von neuem dem Bunde zu f).

Nicht lange nach biefen Begebenheiten beftegten bie Romer ihren Beinb, ben eben genannten Ronig

bie Antigonus Doson bewirkte, war bekanntlich von feiner Dauer und ohne alle Folgen.

fin. VIII. 51, 1. Der erfte macht ben Flamininus falliche lich jum Conful. Er war, wie Livius XXXV. 23, 5. ausbrücklich fagt, Legat. Auch barin trennen fich Plustarch und Pausanias, das jewer (15.) die dem Philopopeus von den Spartanern augehothenen, aber von ihm ausgeschlagenen hundert und zwanzig Talente, oder das aus dem Sause des Nadis gelöste Geld, als Belohenung für feine dem Staate unmittelbar nach Nadis Tode geleisteten Dienste, biefer hingegen als Bergeletung der so eben erwähnten Actung ansiede.

Untiochus, ber nun in Griechenland eingeruct war, querft ben ben Thermopplen g), und nachher in Affen bep Magnefia, am Sipplus b), mabrent fie gugleich an ben Actoleru, Die ibn nach Europa gelocht batten, . Rache nahmen i), und bie Achaer, bie Rreunde ber Momer, verfehlten nicht, von dem Baffenglucte biefes Staates und Riner Relbberen Bortbeil ju gieben und theile, burch bie Biebervereinigung ber abgefallenen Eleer und Deffenier mit bem Bunbe k), ihren Einfluß auf ben gefammten Peloponnes ju vermebren, theils jur Unterbruckung ihrer Erbfeinbe, ber Metoler, felbft mitzuwirten I). In ber That hatte,ibr Bund, feit er gefchloffen warb, nie eine großere Sefligfeit, noch eine ausgebehntere Dacht genoffen, als eben ist, und man barf mit Recht annehmen, bag er nun endlich bes Biels, wornach Arat und Philopo. mien fo unablaffig ftrebten, - ber Bermaltung bes Sous- und Richter Amts in ber Salbinfel murbe gemahrt worden fenn, wenn er nicht in eben bent Dage, in welchem er fich ermeiterte, die Giferfucht

s) Livius XXXVI. 15—19.

b) Detfeibe XXXVII. 37-43.

<sup>5)</sup> Derselbe XXXVI, 22. u. f. XXXVIII. 4. u. f. XXXVIII. 1. u. f.

k) Derfelbe XXXVI. 5, 2. 31, 1. u. f., vergl. 35, 7. und Bolpb. XX. 3, 5.

h Derfelbe XXXVII. 7, 2.

berer, bie ibn gu unterftugen Schienen, erregt batte. So febr nabmlich bie Romer fich bas Unfeben geben wollten, als ob bie Bewahrung ber griechischen Arenbeit und Gintracht ihr einziger Bunfch fen, fo menig war es ihnen gleichwohl mit ber Beforberung bepber ein mahrer Ernft. Ihre Abficht aina viel mehr bon allem Anbeginn babin, Griechenland in eine Art von vormunbschaftlicher Pflege ju nehmen. und ju bem Enbe ben gunber ber Ungufriedenbeit und Emporung überall forafaltig ju nabren, und ibn ba, wo er nicht borbanden mar, auszuftreuen. Diefer Magregel maren fie auch in ihrem Benehmen gegen Sparta und vorzüglich in ihrem Befdluffe über bie lafonifchen Secorter getren nachgefommen. Indem fie biefe fcheinbar guerft ber tyrannifchen Ge walt bes Rabis, allein, nach bem Sobe beffelben, auch ber feit Jahrhunderten ausgeübten Oberberr-Schaft ber Sauptstabt, fortbauernd entzogen und ber Dbbut ber Achaer unterwarfen, batten fie nicht nur bem fpartanifchen Staate baburch, baf fie ibn gang. lich von ber See und bem Geehandel abfchnitten, eine unheilbare Bunde gefchiegen, fondern zugleich eine aufrichtige Bereinigung swifthen ihm und bem achaifchen unmöglich gewacht. Es ift nicht unmahrfcheinlich, baf ber Unwille ber Spartaner uber bie, auch nach bem Bentritte jum Bunbe ihnen vermeigerte, Burudgabe jener Derter, Die Beranlaffung ju jener Emporung ward, die Philopomen noch jur rechten Zeit unterbrückte m). Gewiß ift es wenigftens durch das Zeugnif der Alten, daß wir jene Beraudung als die Urfache betrachten dürfen, durch welche die Admer von neuem, und jum großen Schaden der Achder, einen Borwand befamen, an den Angelegenheiten Griechenlands Theil zu nehmen.

Der remische Conful M. Julvins Robilior war nahmlich bascloft, nach Ueberwindung des Antiocius, mit der Beplegung der von den Actolern ausgegangenen Unruben beschäftigt, als die Spartaner, der engen Beschräntung mide, den Entschluß fasten, sich einen frepen Zugang zu dem Meere zu öffnen, um eheils nicht länger der Bemeinschaft mit den Fremden und ihren Waaren entbehren zu dürsen, theils auch, um im Nothsalle Besandten nach Nom

m) Unftreitig gehött in diese Zeit die Sesandtschaft, des zen Polybius XX. 12. erwähnt. Die Spartaner erstuckten die Romer die (fünf von Rabis gegebenen) Beisseln zu entlassen, die Zukälfehr der (vom Lyrangen) Bertriebenen zu erlauben und sie wieber in den Besig. der ihnen entrissenen Ortschaften zu segen. Die Romer zahen ihnen bierauf die Beiseln, doch mit Undenahme des Urmenes, des Sohnes von Rabis (13, 4.), herans und verwiesen sie, wegen der depden übrigen Foderungen, an die nach Griechenland bestimmten Sessandten. Aber diese liesen, wie wir aus Livius XXVI. 25, 7., vergl. Schweigbäuser zum Bolyd. Tom. Vfl. p. 416. seinen, die Sache nuentschieden.

mab an andere Stabte fchicen zu tonnen, und zu bem Enbe einen an ber Gee gelegenen Meden, Rabmens Las, ben Racht aberfielen a). Die Bewohner befo felben und mehrere fbartquifde Bertriebene, bie fich bort aufbielten, erfchracken nicht wenig aber ben unerwarteten Angriff; inbef waren fie boch fo gludlich. Ach ju fammeln und ihre Reinbe mit Lages Anbruch guracfautreiben : allein bie Aurcht verbreitete fich burd alle offenen und befestigten Ortichaften, langs ber Seefafte, und beranlafte Die Gintobner und bie in ihnen lebenben Berbannten, gemeinfam eine Both. fchaft an ben achaifden Bund ju fenben und ibnen Die Befahr, in welcher fie fowebten, porguffellen. Cobald ber bamablige Stratege ber Achder, Philovomen, im Dergen ein Areund ber Bertigten unb begen Sparta nie aufrichtig geffinnt, ben Borfall ber, nommen batte, fo befann er fich nicht fange über bie du ergreifenben Magregeln, fondern erflatte fogleich, er mufft bas Bunbnig fur gebrochen anfebn, wenn man ibm die Urbeber ber Unternehmung vorenthalte. und fertigte Sefandten nach Sparta ab, Die auf Die Auslieferung bringen follten. Diefe Zumuthung auf

n) Am ausführlichken erzählt biefe Ereignisse Livius XXXVIII. 30 — 34. Rürzer berühren sie Plutarch int Vic. Philopoem. 16. Tom. II. p. C1. und Paufan. VIII., 51, 1. und VII. 8, 3. Auch aus Polphius ift hie and ba sine Rachweifung zu gewinnen.

ber einen Seite, und auf der andern die Besorguis, Philopomen werde, wenn man ihm nachgebe, auf die Wiedereinsehung der Bertriebenen antragen, frantte und beunruhigte die Spartaner so sehr, daß sie sicher die Wassen ergriffen hatten, wenn ihre Verfassung die alte gewesen ware. Iht thaten sie, was ihnen ihr Jorn rieth und ihre Lage erlaubte. Sie tooteten deroffig Burger, auf denen der Verdacht haftete, daß sie mit dem Philopomen und den Verdannten unterhandelten, entsagten seperlich dem Bundnisse mit den Achdern und fertigten Gesandten nach Cephallenia an den römischen Consul M. Fulvius Nobilior ab, welche ihm die Unterwerfung Sparta's unter den Schutz der Römer erklaren und ihn nach dem Peloponnes einladen sollten.

In der Versammlung der Achder erregte diese Machricht keine geringe Erbitterung. Alle stimmten einmuthig für den Krieg gegen Sparta, und da der eintretende Winter die Führung desselben verhinderte, so plunderte und verwüstete man mittlerweile Lakonika zu Wasser und zu Lande so lange, die Falvius, um den Besehdungen Einhalt zu thun, sich endlich in die Halbinsel begab und die Streitenden zu einer Zusammenkunst nach Elis entboth. Bepde Partepen vertheidigten hier ihre Sache mit solchem Ungestüm, daß der Consul, sep es nun, weil er die Unruhen zu näh-

ren munfchte, ober feiner Entscheidung ben nothigen Rachbrud gu geben verzweifelte, meber fur bie eine noch gegen bie andere fprach, fonbern fich begnugte, ibnen bie Kortfesung bes Rrieges zu unterfagen, und fle an ben romifchen Senat ju verweifen. Die Achder fandten bierauf, in Semeinschaft mit ben spartani-Echen Bertriebenen, and ihrer Mitte, gwen Manner, . Rahmens Diophanes o) und Enfortes, nach Rom. um bort bie Gerechtfame bes Bunbes ju vertheibigen, und die Burger Sparta's unterließen ebenfalls micht, ihren Abgeordneten bie nothigen Auftrage gu ertheilen; allein die Rebbe murbe zu Rom fo wenig gefchlichtet, als ju Elis. Richt nur ble achaifchen Bebollmachtigten arbeiteten einander entgegen, indem Diophanes bem Senate bas Richteramt unbebinet gugeftebn, Enfortas bingegen, ber Bogling Philopsmens, feinem Ctaate Die Brenheit der Befchluffe ohne Rranfung bewahren wollte; auch ber romifche Rath batete fich, einen entfcheibenben Busfpruch gu thun, um fich weber mit ben Uchdern gu verfeinden, noch ber Spartaner Rreunbschaft kaltfinnig von fich hu weisen. Alles, mas fie jurudbrachten, mar eine gwendentige Antwort, burch welche fich bie lettern

e) Derfelbe, ber Dl. 147, 1. addifder Stratege gemefen war. Lyfortas, bes Gefcichtschere Poliphius Bater, murbe es Dl. 149, 4. jum erften Rable und nachber ofters.

gefchigt und die erftern ju jeber Gewaltthatigfeit benechtigt glaubten.

Bu bet That batte Philopomen im folgenben Sabre die Strategie nicht fo bald von neuem abertommen, ale er unverzüglich mit einem Deere in Latoniens Granen erfchien, und feine alte Roberung. bie Auslieferung ber Schuldigen, wieberholte, mit bem Berfprechen, bag, im Salle man feinem Gefnde willfahre, ber Stadt freundfchaftlich bebandelt und Die ihm Anvertrauten nicht unverhort geftraft wer-Den follten. In biefer beingenben lage erbathen fich Die, welche er nahmentlich verlangte, von freven Stalfen , por ben Acheern ju erfcheinen, und gogen wirf. lich, nachdem ibuen son ben Abacorbneten bie nothis ge Sicherheits . Bufage geleiftet worben war, mit einis gen angelebenen Daumern, Die für fie und ben Stagt au forechen gebachten, in bas lager. Roch nie batten bie Achder fpartenische Ausgewanderte in ibrem Gefolge gehabt, weil fie mobl wuften, wie febr ein folcher Anblick bie Gemather erbittern marbe: aber Damable beftand bennah bie gange Borberfinie bes Deers aus Werbannten. Gobald biefe nun bie and ber Stadt in bas Thor bee Lagers eintreten fabn, entflammte fich ihre gange Buth. In bichten Saufie beranbrangenb, ergoffen fie fich in Schimpfreben, und bie wildeften legten fo gar Band

an bie Angefommenen, und ichlugen fie, ber Berm fung auf Botter und Menfchen-fpottenb, in Reffeln. Richt lange, fo jog bas Gettimmul anch bie Achder. berben, und die Ausgewanderten faumten nicht, fie au Rachern aufaufobern, und erbitterten, inbem fie ibre bieber erbulbeten Leiben mit ben lebenbigften Sarben mablten, die Menge fo febr, bag biefe Steine aufbub und fie auf die Spartaner fchleuberte. folde Beife farben fiebengebn, bie man bereits in Banben gelegt batte. Drep und fechtig anbere p). bie Philopomen greifen und ben Tag barauf vor Gericht fellen ließ, nicht, um fie zu retten, fonbern, um fagen ju tonnen, er babe fie gebort, fanben alle Bemusher im voraus gegen fich eingenommen und murben fammtlich jum'Sobe verdammt und bas Urtheil auf ber Stelle an ihnen vollzogen q).

P) Jusammen alfo, wie Plutarch aus bem Polybius (XXII. 23, 2.) auführt, achtig, und war Spartiaten. Nach bem Arifiofrates, der eine Geschichte, Lakonika betitelt (Athendus III. p. 82. c.), geschrieben batte und von Plutarch hier gleichfalls erwähnt wird, waren ber Ermordeten dren hundert und funfzig. Nach Dausas nias wurden dren hundert Unruhs Stifter aus dem Pesloponnes verwiesen.

<sup>4)</sup> Und zwar, wenn wir dem Polybins XXIII. 1, 1. vergl. 7, 6. glauben, ben Rompasium. Man sehe über biesen fonft nirgends vorkommenden Nahmen eines wahrscheins lich in der Adhe von Sparta gelegenen Fledens ober Borfes Schweighaufer Tom. VII. p. 491.

Rummehr trat Bhilovomen, übergeugt, baf bad. eingejagte Schreden alle Rrafte mm Bib rftaube ældbmt und affe Simuther jur Solgfamfeit geftimmt Bube, auch mit fanen übrigen Roberungen bervor, imb biefe zielten auf nichts geringeres ab, als auf Die gangliche Bernichtung ber burgerlichen fortbauer Sparta's, und bestanden bauptfachlich aus folgenben Buerft beruffichtete et bie Barget, fünf Onniten. bie Mauern ihrer Stadt niederauteiffen; fobann leg. te er ihnen auf, bie gefammten auswartigen Sulfsvoller, bie im Colbe ber Eprannen gebient batten, aus Lafonien wegzuschaffen; weiter verlangte er von ihnen, daß alle bon dem Tyrannen fren gelaffene und ju Bürgern aufgenommene Stlaven ( und beren 104ren eine große Denge) vor einem bestimmten Lage bas land raumen und über die guruchtleibenden ben Achaern bas Recht fie ju greifen und ju verfaufen aufteben follte; ferner mußten fie fich anheischig machen, ben Sefegen und Ginrichtungen Lyfurge ju entsagen und die ber Achder anzunehmen, und endlich, einem gu Tegea gefaften Befchluffe gemaß, fich bequemen, ben Ausgewanderten und Berbannten Die Rucktehr in ihr Baterland zu gestatten. Reine bon allen Bedingungen franfte bie Spartaner tiefer, als bie benden lettern. Aber nicht nur fie mußten erfullt werden; Philopomen ergriff jugleich von ben eingeburgerten Stlaven, Die fich auf bem ganbe verReckt hatten, nach abgelaufener Frift, eine beträchtliche Unjahl r), aus beren Verkaufpreisen er zu Megalopolis einen von den Spartanern einst niedergeriffenen Saulengang s) von neuem herstellte, und gab
eben diefer Gemeinheit das Gebieth um Belbina,
welches von Philipp dem Macedonier in früherer
Zeit den Spartanern eingeräumt worden war, wieber zurück.

Die Achder waren ist in Peloponnes fo machtig und die Spartaner fo unterdruckt, daß die erften weder die Ahndung irgend einer Macht, außer ber ro-

- r) Plutard und Paufanias fagen brep taufenb. Dem erftern jufolge, murben alle von bem Evrannen mit bem fpartanifden Burgerrechte beidenften Delsten, jene wiberfpanftigen abgerechnet, nach Achaia gebracht-Auch flagt Areus benm Pobybius XXIII. 12. 2., bat Bhilvrimen turd bie gewaltsame Begfdleppung bes Bolfes ben Staat entfraftet babe. Uebrigens zeigt fo wohl diese als die vorbergebende Note o. und mehr noch ber Berfolg ber Gefchichte, bag Livius, an ben ich mich im Texte gehalten habe, nur fummarisch eriablt. Bey einer genauern Aufmertfamteit findet man inbeg Teidt, baf man nicht nur mifden ben alten und neuen (aus Deloten geftempelten) Burgern, fonbern auch zwifcen alten und neuen Ausgewanderten unterichied und Die Achder nicht verabidumten, von allen biefen Berfchiebenbeiten, jur Somachung bes fpartanifden Staates, auf mannigfaltige Beife Gebrauch ju machen.
- e) Megalopolis hatte beren, wie aus Paufan. VIII. 30, 3. erhelt, mehrere. -Beldes ber jerftörte ift, von bem Livius faricht, laft fic nicht füglich bestimmen.

mifchen, furchten, noch bie letten auf bie Bulfe einer anbern rechnen burften, und wirtlich beeiferten fich bon nun an benbe, biefe, ben gebachten Staat fur fich ju gewinnen, und jene, ibn ju beruhigen ober guruckgumeifen. Doch hatten bie Spartaner bie erfte berbe Empfindung ber ibnen jugefügten Erniebri. aung nicht übermunden, als fie bereits burch Abeeordnete ibren Berfolger Philopomen gu Rom bor bem Conful DR. Memilius Lepidus :) antlagten, und . noch maren biefe und bas Schreiben, in welchem ber Conful ber Gemeinheit ber Achder fein Diffallen ju erfennen gab, unterwegs, als Philopomen eine Bothfchaft, an beren Spige ber Eleer Difobemus fanb, abfertigte, um ben etwa erregten Ginbrucken entgegen ju arbeiten, und bie Antwort erhielt, ber Senat migbillige allerdings bas Rieberreigen ber Mauern . Sparta's und ben verübten Mord, wolle jeboch ubris gens bie Berordnungen ber Achder nicht fur ungultig erflaren v). Schon bie Unbestimmtheit ber Antwort lief vermuthen, bag ber Senat, bamable mit auswartigen Rriegen und innern Unruben beschäftigt #), bie Untersuchung mehr verschiebe, als aufgebe, und fo verhielt es fich in ber That: benn ba im folgen-

<sup>\*)</sup> Bolob. XXII. 1, 1. 2.

<sup>\*)</sup> Derfelbe am anges. Orte s. 3. u. f. 7, 5.

<sup>\*)</sup> Livius XXXVIII. 42, 8, und 50, 4.

ben Jahre Q. Cacilius Metellus, jur Ausgleichung ber zwischen bem macebonischen Philipp und ben Theffaliern und bem Cumenes obmaltenben Streitig. feiten, nach Griechenland reifte y), befuchte er, nach beren Beplegung, bie Stadt Argos, bezeigte bafelbft bem bamahligen achaifchen Strategen Ariffanus und andern Bundes . Sauptern, in einer befondern Bufammenfunft, bie Ungufriebenbeit bes romifchen Bolts mit ben an Sparta begangenen Ungerechtig. teiten und begehrte, um fo mehr, ba die Bundes. Borfteber felbft uneinig maren, und Ariftanus und Diophanes migbilligent, Philopomen , Enfortas und Archon bingegen billigenb und vertheibigend fprachen, baf fie bie gange Semeinheit ber Achaer berufen und ibm ben Butritt jur Berfammlung geftatten follten. Auf bieg Anfinnen verlangten bie Obrigteiten ber Achaer bie Borgeigung einer fcbriftlichen Bollmacht vom Senate, weil nur in bem Ralle ihnen die Befete bas Bolt ju fodern erlaubten, und fchingen bem Detell, ba er feine aufweisen tonnte, fein Ge. hierauf reifte ber Romer unverrichteter such ab. Sachen hinmeg, aber fo fehr erbittert, baß er felbft Die Antwort, welche ibm die Achaer ertheilen wollten, nicht annahm z).

y) Livius XXXIX. 24, 13-

s) Poist. Mill. 10., vergi. Paufan. VII. 9, 1.

٠

Ibm auf bem Rufe folgte eine zwiefache Bothfcaft, eine achaifche und eine fpartanifche, von benen Die erfte bas Berbalten ber Achaer gegen ben romifchen Legaten und bie in Bezug auf Sparta getroffenen Anordnungen rechtfertigen und die lette bie Rlede gegen ben Bund erneuern follte, jene geführt vom Sicnonier Apollonides. und biefe geleitet von zwenen Spartanern, Areus und Alcibiabes, Die burch bie Uebernahme biefes Sefchaftes Wohlthat mit Undant vergalten: benn bepbe maren einft von bem Eprannen Nabis vertrieben und vom Philopomen vor furgem wieder in ihr Baterland jurudgebracht worden a). Rachdem nun jebe biefer Gefandtschaften fich ihres Auftrages entledigt, und Areus unter andern mit großem Gifer gerugt batte, wie burch bie Bertreibung des Bolles die Rraft des Staats gelähmt, feine Sicherheit burch die Rieberreifung ber Mauern und die geringe Augahl ber Burger gefährbet und bie gange Semeinheit burch bie Unterwerfung unter bie Beschluffe ber Uchaer und ibrer Strategen ber Krepbeit beraubt morben fen, ernannte ber Senat brep Bevollmachtigte, bie, unter bem Borfite bes Appins Claudius, nad Griechenland gehn und bie obmaltenben Streitigfeiten untersuchen follten b). Schon ber

a) Polyb. XXIII. 11, 5. u. f. 12, 1. u. f. Paufan. VII. 9, 2. 3.

b) Man pergleiche, aufer ber fcon angezoge nen Spile

Umfand, baf bie romifden Abgeordneten bie araften und fo eben anm Tobe verurtbeilten Reinde bes achaifchen Bunbes, ben Breus und Alcibiabes, in ibrem Befolge batten, erregte Ungufriebenbeit : aber fie bermehrte fich balb um ein großes, ba es Appins unb feine Gefährten nicht nur barauf anleaten, Die Berfammlung ber Achder, bie ju Rlitor in Arfabien gebalten murbe, mehr ju erbittern als ju berubigen, fonbern auch ben bamabligen Strategen berfelben, Enfortas, und beffen Bortrag c) verspotteten, und ibm endlich ohne Umfdweife ertlatten, es fen beffer, fich in Gute ju fugen, ale gezwungen nachgeben ju muffen. Go bebrobt und gehöhnt bewiefen fich bie Achder nicht febr geneigt jur Ausgleichung ber vorgebrachten Befdwerben. Rur bas gegen ben Areus und Alcibiabes ausgesprochene Berbammungsurtheil nahmen fie juruct d); alles übrige blieb bis jur fernern Enticheibung bes remifchen Senats ausnefent. Dafür aber erhielten bie Spartaner auch bie Erlaub. niff, neue Abgeordnete in ihrem Rahmen/nach Rom fenben gu burfeu, ungeachtet bie Romer fich ver-

aus Polobius, XXIV. 4, 7. und die Anmerkung von Schweighanfer Tom. VII. p. 534. Die benden Begleicter des Appius waren E. Quinctius Flamininus und Q. Edcilius Metellus.

c) Livins .XXXIX. 36.27. theilt dia Warhandlungen auss fübrlich mit.

d) Ge ausbrudlich Livius 37, 21.

pflichtet hatten, tur von bem gefammten achaifchen Bunbe, nicht von einzelnen Ditgliebern
beffelben Bothichafter anzunehmen:

Bartepen, beren jebe ihre besondere Absicht versolgte und zu erreichen ftrebte e). Die eine (an ihrer Spige ftand ein gemiffer Lysis) foderte, im Rahmen ber so genannten alten, das heißt, unter den Tyrannen vertriebenen Burger, die Juruckgabe aller der Suter, in beren Bestige ste zur Zeit ihrer Auswanderung gewesen war. Die zweyte (ihre Wortsschrer waren Areus und Alcibiades) verlangte, man solle den Bertriebenen von ihrem, ehemahligen Bermsgen jedem den Werth eines Talents erstatten und das liedrige unter wohl verdiemte Burger vertheilen f). Der Wunsch

e) Polyb. XXIV. 4. und Paufan. VIL 9, 3., vergl. &vius XXXIX. 48.

f) Richt unwahtscheinlich muthmaßt Schweighauset Tom. VII. p. 531. Videntur autem Areus et Alcibiades, quos e numero veterum exsulum fuisse docuit iam Polybius XXIII. 11, 7., cum nobilissmi olim suissens Spartanorum, (vt docet Pausau. VII. 9. p. 544.) adeoque haud dubie multum in bonis habuissent, nunc, cum ex omnibus suis bonis singulis talentis contentos se fore significant, conciliare sibi voluisse animos Spartanorum, quibus inuitis in patriam ab Achaeis suerant reducti. Nam haec ipse causa maxime fuise videtur, cur aegre a Spartanis, qui tunc vrbem tenebant, recepti, et ad extremum rursus electi sint veteres illi ensules, ne

einer britten, fur bie Gerippus rebete, ging babiu, baf Sparta wieber berfelben Berbaltniffe theilhaftig werben mochte, beren es fich ben feinem Zutritte jum achaifchen Bunbe g) erfreut babe. Gine vierte enb. lich (fie begriff bie von ben Achdern jum Lobe verurtheilten und aus bem Lanbe gejagten und wurbe "von einem gewiffen Charon vertreten) begehrte von neuem in ihr Baterland aufgenommen und zu bem Burgerrechte gelaffen ju merben. Alle biefe Bartepen - erfchienen, von ber erhaltenen Erlaubniß Gebrauch machenb, nicht lange nach ber Abreife ber romifchen Gefandten aus Griechenland, por bem Cenate in Rom, und ba bie achaifchen Abgeordneten, unter ber Leitung eines gewiffen Benarchus, bafelbft mit ihnen jufammentrafen, um die Rechte ihres Staates gu Achern, fo fand man fur gut, bem nahmlichen Uppius, ber fich bas Jahr juver an Ort und Stelle bon ber Lage ber Dinge belehrt hatte, und feinen benben ibm bamable jugeordneten Begleitern bie Unterfuchung und Entscheidung der Streitigfeiten ju übertragen b). Durch ibre Bermittelung murbe bieranf

> Spartani cogerentur his bona, quae olim possedissent, quae nunc siue publico aerario cesserant, siue in aliorum privatorum manibus erant, restituere.

g) Unmittelbar nach ber Ermorbung des Rabis nahmlich.

<sup>5)</sup> Nach Baufanias VII. 9, 3. reiften biefe hierauf abers mable nach Griechensand. Dag er irre und bie Sache

schriftlich feftgeset, das sowohl die von den Achdern verbannten als auch vor der Erkennung, gestächteten und hinterher verurtheisten wieder nach Sparta zu-rücktehren, die Stadt selbst aber ben dem achdischen Bunde bleiben und in nicht peinlichen Fällen ihr Recht von ihm empfangen, in peinlichen hingegen unter Nams Gerichtsbarteit stehen solle i). Ueber die Frage, ob und in welcher Art den Ausgewanderten ihr Bormögen erstattet werden muffe, fonnte man sich so wenig vereinigen, daß man genothigt ward, sie ganz den Seite zu legen. Uebrigens erhielt D. Marcius, der als Legat nach Macedonien bestimmt war, den Austrag, zu gleicher Zeit den Peloponnes zu bereisen und die wahren Gestnungen der Achder gegen Rom zu erforschen.

Die Sahrungen in ber griechischen halbinfel, weit gefehlt, fich ju beruhigen, waren bamahls gerabe größer, als je, ober brobten wenigstens, es zu werben. Die Meffenier hatten sich nicht nur, auf Anstisten eines gewissen Dinokrates, von bem achaisschen Bunde losgeriffen und ben Philopomen, ber

ju Rom verhandelt warb, hat Schweighaufer bereits jum Polis. Tom. VII. p. 535. richtig bewerkt.

i) Much bie Wieberherftellung ihrer Manern murbe ihr nach Paufan. 9, 4. jugeftanben.

gegen fie anrudte, ergriffen und in feinem achtigften Jahre im Sefangniffe durch Gift hingerichtet k);
auch in Sparta gab es neue Streitigkeiten, welche
die von den Achdern eingesetzten so genannten alten
Bertriebenen wieder auszuwandern zwangen l); und
so geschah es, daß die uneinigen Partepen abermahls
ihre Zuflucht nach Rom nahmen w) und die Achder
ins besondere bathen, man möchte ihnen, laut des
Bundniffes, Julfsvöller gegen die abgefallenen Refsenier senden, oder diese doch aus Italien nicht mit
Waffen und Getreibe versorgen. Es war natürlich
daß man über diese Unträge vor allen andern den
Rath des wieder zurückgefehrten Marcius einholte,
und da dieser verssicherte, das Bestreben des achäi-

A) Living XXXIX. 42, 5. und über Philopomens Schickfal 49. 50., vergl. Plutarch in Vic. Philopoem. 13 — 21, und Paufan. IV. 29, 5. und VIII. 51, 2.

huser in Adnort. Tom. VII. p. 540. Mit Recht fest ber lettere: Probabile est, in en parre narrationis, quae intercidit, exposuisse Polybium, eosdem veteres exsules, quos ab Achaeis restitutes aegertime twierant Spartani (Liv. XXXVIII. 34.), quos in vrbem quidem coacti receperant, sed quibus bona nondum erant restituta, denique qui parrim de Spartanis, partim etiam de ipsis Achaeis, optime de se meritis questum Romam legatos miserant, sub hoc ipsum tempus, de quo nune egitur, a Spartanis, nec inuitis Achaeis, vebe este ejectos.

m) \$646. XXIV. 10, 8-15.

fchen Bunbes gebe einzig babin, fich je langer fe mehr von bem Ginfluffe ber Romer unabbangig an machen, und es fen baber fein Benehmen zwedtmäßiger, als fich faltfinnig gegen ibr Gefuch und ungufrieben mit ihrer Sandlungsart zu beweifen, fo erflatte ber Genat juerft gegen Geripp, ben Abgeordneten ber Spartaner, man werbe an ihren Angele aenheiten bon nun an feinen weitern Untbeil nehmen. und fobann gegen bie Achaer, fle mochten fich nicht munbern, im Rall auch Sparta, Rorinth und Argos son ibnen abtraten,' wenn man aleichaultig baben bleibe, und beutete durch biefe Antwort gemiffer Dagen ftillschweigend an, bag bie Stabte, bie bem achaifchen Bunde entfagen wollten, von ben Romern feine Abnbung ju furchten batten. Die Begebenbeiten inbeff, bie fich, nach mabrend bes Aufenthalts ber griechischen Befanbten ju Rom n), in bem Beloponnes ereigneten, maren feineswegs geeignet, ben Duth ber Achger nieberguschlagen, ober fie von ber Unentbebrlichteit bes romifchen Benftanbes zu überzeugen. Denn nicht nur Meffene, von ihrem Strategen Ep-- fortas befriegt, nahm achaifche Befatung ein und erfannte feine abermablige alte Berpflichtung von

a) Man hielt fie, wie Polybins 10, 14. melbet, mit Fleiß, auf, um ju feben, welchen Sang mittlerweile die Sans bel in Griechenland nehmen wurden.

neuem o); auch bas widerspänstige Sparta, welches burch die Ausstoßung der oben erwähnten alten Berbannten sich von der Parten derer gereiniget hatte, die den Achdern hauptfächlich entgegen arbeiteten, trat wieder ju dem Bunde über und unterwarf fich bessen Beschlüssen so gang, daß es keine andere Barger, als solche, welchen dieser sein Vertrauen schentete, die Rücklehr erlaubte p).

Da bie Angelegenheiten ber Acher eine so gunftige Wendung nahmen, so sabem die Romer wohl
ein, daß die anscheinende Gleichgultigfeit gegen die
Borfalle in Griechenland, die fie anfangs zu behaupten geneigt waren, schwerlich auf den Bund wirten
und ihn von neuem an fie tetten werde, und anderten daber ihr Benehmen, gleich nach der Einnahme
Weffene's durch Lyfortas, nicht nur bahin ab, daß
fie den achaischen Gesandten anzeigten, sie hatten den
Weffeniern Waffen und Getreide zuzusühren verbothen 4), sondern empfingen auch den Diaktorier Rletis, der im Nahmen der spartanischen Landesverwie-

o) Prinb. XXV. 1, 1. 2. Uebrigens murben bamabis gleichwohl bie Stadte Abia, Ehuria und Phard ber meffenischen herrschaft entgogen und bem Bunde aus mittelbar unterworfen.

p) Psiph. XXV. 1, 5 - 13. 2, 1. 2.

<sup>4)</sup> Polph. XXV. 1, 3.

fenen ekschien, mit Freundschaft, und versahen ihn mit einem Schreiben, in welchem sie dem Bunde die Wiedereinsehung der Flüchtlinge empfahlen r). Der Eindruck, den dieses auf die Glieder deffelben machte, war zuerft sehr unbedeutend. Man beschloß die Rucktehr der Abgeordneten, die, den Senat von der Berseinigung der Ressenier und Spartaner mit den Achdern zu benachrichtigen, nach Nom gegangen waren s), zu erwarten, und glaubte, zusolge des Gutsachtens, das sie ben ihrer Antunft erstatteten, die Angelegenheit gang mit Stillschweigen übergehen und seinen Schritt zur Perstellung der Vertriebenen thun zu durfen s). Ja selbst gegen Sparta nuterließ man nicht mit dem erforderlichen Nachdrucke zu handeln. Denn als der früher schon erwähnte Charon, ein

r) Polpb. XXV. 2, 5. 9. 10., vergl. 3, 1. Wahrscheinslich war biefer Kletis, ober, mas wohl ber richtigere Rahme senn möchte (Schweighäuser Tom. VII. p. 559. vergl. 530.), Lysis, an die Stelle des Arcefilans und ehemahligen Königs Agespolis getreten, die bende, in derselben Angelegenheit gesandt, aber von den Seeraubern gekapert und umgebracht, Kom nicht erreicht hatten. Polyb. XXIV. 11.

n Polpb. XXV. 2, 3. Der vornehmfte ber Bothschafter war ber Argiver Bippus, ober, vielleicht richtiger Evippus. Auch der Spartaner Charon, berfelbe, der früsber schon in Rom gewesen war und spaterbin von dem Bunde verhaftet wurde, begleisete ihn als Bevollmachtigter seines Baterfunds.

s) Polob. XXV. 2:-

breiffer junger Mann, von geringer berfunft unb folechter Ertiebung, fich einen Anbang nuter ber Denge bilbete und an biefe bie lanberepen ber juruckgebliebenen Schweftern, Beiber, Mutter und Rinder ber netilich Ausgetretenen v), nach Billführ, vertheilte, auch mit ben öffentlichen Gintunften, wie mit feinem Gigen. thume, fchaltete, und bie jur Stenerung bes Unfugs angefesten Beamten ju verbrangen fuchte und ben einen berfelben meuchlings ermorbete, reifte ber achai. fche Stratege auf ber Stelle nach Sparta, verhaf. tete den Rubeftorer, und ermabnte Die Rechnungs. führer, baf fie eine ftrenge Unterfuchung über bie Bermenbung ber Gemeingelber anftellen und ben Unvermanbten ber Bertriebenen jur Biebererflattung ber ihnen entriffenen Guter verhelfen follten #). lein , biefer Sicherheit verratbenben Dagregeln un. gegehtet, mar ber achaifche Bund bennoch fcon in: jenen Lagen mit Dannern erfüllt, bie bas Bobl unb : Anfeben ber Gemeinheit weber fo bebergigten, noch fo gefchickt zu vertheibigen mußten, wie Aratus und Philopomen, und ju biefen gehorte vorzüglich Ralli-

v) Der alten Landesverwiesenen. Polybins fagt ührigens wörtlich : "bie Guter, welche die Lyrannen den Schwestern, Weibern u. s. w. gelaffen hatten;" um anguseigen, Machanidas und Nabis waren minder graufant verfahren, als Charon.

x) Polyb. XXV. 8.

trates, ein geborner Achder, bofifch bon Gitten, beuchlerifch von Gefinnungen, ber Bestechung offen. ein Partenganger aus Chraeit und ein perfonlicher Reind bes rechtschaffenen Enfortas v). Schon in einer Berfammlung, in welcher ber Stratege Opperbatus bie Angelegenheit ber fpartanifchen gandesverwiefenen, man weiß nicht, wodurch veranlagt, nochmabis in Anreaung brachte, außerte er fich auf eine Beife, bie bem Baterlandsfreunde nicht febr giemte: benn als Enfortas erflarte, wie erlweber glaube, baf bie Romer ernftlich auf ber Zuruckführung ber Bertrie benen bestånden, noch fich überreben tonne, baf man bem Billen einer fremben Regierung feine eigene beffere Uebergeugung, bie Rube-Griechenlands und bei lig beschworne und offentlich fund gethane. Bertrage aufopfern muffe, wiberfprach ibm Rallifrates gerabe au und behauptete, die Freundschaft Roms fep mehr werth, als alle Befchluffe und auf Caulen gegrabene Bunbniffe z). Aber noch weit mehr verrieth er feine unredliche Denfungsart, ba er, als Bevollmachtigter bes Bunbes, ju Rom auftrat, um ibn por bem Cenate, wegen ber unterlaffenen Ginfegung ber Berbannten, ju rechtfertigen. hier flagte er in einer ausführlichen Rebe a) nicht nur biejenigen an, bie

<sup>9)</sup> Paufan. VII. 10, 2., vergl. Polob. XXVI. 3. 14.

s) Polob. XXVI. 1.

e) Dêrseibe XXVI. 2.

in ihren Befinnungen von ben feinigen abwichen, fonbern ermabnte fo gar bie Bater, fie mochten, wenn ibnen die Erhaltung ibres Unfebene und ibres Gin-Auffes in Griechenland, und bie Areunbichaft berer, bie bepbes vertheibigten, am Bergen liege, boch je babin febn, bag ber Inbalt ibrer fchriftlichen Befeble genau volltogen werbe, und gleich ist bie Burudführung ber Bermiefenen burchfegen. Rein Muftuf fonnte ben Romern willtommner fent, als ber an fie gerichtete, noch ein tauglichetes Wertzeing jut Bollziehung ihrer Bunfche gefunden werben, als Rallifrates. Um fo weniger jogerten fie, jenen ju folgen und biefes ju nugen. In bie Achdet erging ein Schreiben, in welchem man es ihnen bringent aur Bflicht machte, bas Schidfal ber Ausgewanberten gu erleichtern; befonbere Briefe foberten bie Metoler, Epiroten und Athenieufer, nebft ben Bootiern und Afgenaniern, auf, über ben achaifchen Bunb ju machen und feinen weitgreifenben Abfichten ju fteuern ; Rallifrates felbft erhielt in bem erftern, mit Uebergehung feiner benben Begleiter, bes Epbiabes aus Degalopolis und bes Aratus aus Giepon, eine ehrenvolle Ermabnung, und bief ein Burger, bem bie übrigen nachzuahmen fich muben follten. unverbienter Ehre gefchmudt und ob feinem Giege froblodenb, reifte ber Berratber bet achaifchen Arenbeit nach Saufe, erfagte bie Denge mit bem Goref. Dritter Bend.

ten bes römischen Rahmens und vollzog bas Jahr barauf, jum Strategen ernannt, ben Auftrag, ben er das Jahr zuvor perfonlich eingeleitet hatte, und in einer größern Ausbehnung, als wahrscheinlich die Römer selbst ihn vollzogen zu sehn hofften. Richt nur die spartanischen Verwiesenen kehrten, von ihm eingesetz, in ihre heimath zurück; auch die Ressenier, die, als Ritschuldige an Philopomens Tode, aus ihrem Lande getrieben und von den Römern nie berücksichtigt worden waren, folgten seiner Einladung und nahmen wieder von dem väterlichen Boden Bests 4).

Bon nun an bestanden die Verhaltniffe ber Spartaner ju den Achdern mehrere Olympiaden hindurch gang so wie sie die Romer geordnet hatten. Die Gemeinheit Sparta, dem achdischen Bundelunterworfen, hing, in der Entscheidung aller Streitigfeiten mit ihren Nachbarn und in der Bestimmung aller

b) Bolpb. XXVI. 3. Pansanias gebenkt ber Sache VII. 9, 4. 5. twar fürger, aber boch mit einigen bedeuteus ben Buschen. Aus ihm lernen wir, daß die ausgewanzberten Spartaner bie vertriebenen Messenier anreizten, sich sach Rom zu wenden, — ein Umstand, den Polybius übergeht, ja gewisser Masen 3, 13. zu läugenen scheint, — daß nicht bloß Messenier, sondern auch verbannte Achder zurückgeführt wurden, und daß Appins Elaubius der Mann war, der sich bevoer hauptschich annahm.

ihrer öffentlichen Ungelegenbeiten, von beffen Mudfpruchen ab, und bie Romer maren fo weit entfernt, bierin eine Menberung ju beranlaffen ober auch nue m beaunstigen, baf fo gar ibr Sefanbter C. Gulpicius Sallus bie vor ibn gebrachte Rlage Gparta's gegen Argos c) mit Spott gurud. und an ben Rallifrates, als die bier eintretende Beborbe, verwies: fo wenig hielten fie es fur nothig, mabrent jener treue lofe Beind feines Baterlandes und, unter ihrem Schube, wirfliche Beberricher beffelben fur fie arbei. tete und wirfte, jur Aufrechthaltung ihres Einflusfes, die Uneinigfeit ber peloponnefifchen Staaten an nabren. Aber es bauerte nicht lange, fo versuchten 'bie Achaer, ben fpartanifchen Staat fo gar noch um ben letten Reft feiner Gelbstftanbigfeit und Krenbeit au bringen, und zwangen baburch gewiffer Daffen Die Befetgeberinn ber Erbe, bie bor furgem auch bie Beberricherinn Maceboniens geworben mar d) unb bon ben Bebrangten als Retterinn angefieht murbe, wiederum batwifchen ju treten und jur Behauptung Bres Unfebens ihr altes Spiel bon neuem ju fpielen.

o Paufau. VII. 11, 1. Sie betraf, wie immer, bie Grace gen. Einer vor benfetben Sufpicius gebrachten Ordnis-Rage gegen die Megalopoliten erwähnt Polyb. XXXI. D. 7.

d) Die Romer hatten um biefe Beit bereits ben Perfeus befiegt und Macedonien wehtlos und ginsbar gemach

Die eigentliche Beranlaffung ju bem abermabligen Rampfe, ber nun in ber Salbinfel begann und fur ben lenten Rampf ber bortigen Bolfer um ibre Unabbangigfeit angefehn werden batf, gab im Grunde Lein anberer, als ber oft fcon genanute Rallifrates. Diefer eben fo babfüchtige als ehrgeizige Mann batte barauf gerechuet, mit bem Menalcibas, einem gebornen Spattanet, bem Strategen ber Achaet, eine bon ben Dropiern erprefte Belbfumme ju theilen, und fich in feiner hoffnung getaufcht. Um wenigftens bes Befühls befriedigtet Rache ju genießen, verflagte er ihn por ber Berfammlung ber Uchaer, bag er, als Befanbter in Mom, gegen ben Bortbeil bes Boltes debanbelt und Sparta von bem Bunbe ju frennen verfucht babe, und unterftuste feine Untlage fo gut, bag ber Befchulbigte bas Meuferfte fürchten mußte. In biefer Gefahr manbte fich Menalcibas an feinen Rachfolger in ber Strategie, ben Megalopoliten Didus, jablte ibm bren Talente von bem erplunberten Gelbe und entging fo ber ibm brobenben Strafe: aber aller hag malate fich fogleich von ben Losgefprochenen auf feine Bertreter und Richter, und Diaus murbe fo lant und allgemein wegen feiner Partenlichfeit in Aufpruch genommen, bag er, um bie gereigte Menge ju beruhigen und ben Sturm abguleiten, fein tauglicheres Mittel fand, als bie Aufmertfamfeit burch einen neuen ungerechten Dorfcblag

anbers wohin ju lenken und ju bem Ende in ber Berfammlung ber Achder barauf antrug, Sparta auch in peinlichen Fallen vor ihre Serichtsbarkeit ju giehen e).

Sobalb biefer Borfchlag ben Spartanern fund und die ihm nachfolgenden Wirtungen empfunden wurden, so beschwerten sie sich ohne Juruckhaltung über Diaus, beriefen sich auf den romischen Senat, der ste ausdrücklich in peinlichen Fallen von dem achäischen Serichtshofe besteht habe, und äußerten, daß sie Sesandten in dieser Angelegenheit nach Rom absertigen wurden. Die Achder hingegen erwiederten, daß gerade in diesem Beschusse eine neue Ungerechtigkeit gegen ste liege, weil teine zu ihrem Bunde gehörende Stadt berechtiget sey, sich eigenmächtig und ohne Senehmigung der allgemeinen Bersammlung nach Rom zu wenden, und bedrohten sogleich Sparta mit der jungen Mannschaft, die sie unter Diaus Ansührung eilends zusammenzogen, wobep

e) Pausair VII. 11, 3. 12, 1. 2. Freinsheim in Supplem.
ad Liv. LI. 29, 4. scheint ben Pausanias so ju vers
kehn, als ob die Spartaner sich damable wegen
Grängkreitigkeiten nach Rom gewendet und die Antwort erhalten hätten, sie mären in allen Rechtsfällen,
die peinlichen ausgenommen, den Achdern unterworfen: aber dieser Ausspruch war ihnen besanntlich viel
früher ertheilt worden.

fie jeboch erflarten, baf fie nicht gegen bie Spartaner überhaupt, fondern blog gegen die Unrubftifter. in Sparta Rrieg führten. Die Geronten und Ber-Randigen im Staate faben leicht ein, baf eine eindiae Gemeinbeit ber vereinigten Dacht ber Achaer nicht zu wiberfteben vermoge, und erfundigten fich baber, um bie Befahr , wo moglich , obne Blut abaumenben, mas fur Burger unter ben Aufwieglern gemeint maren. Didus nannte bierauf vier unb mangig, und alle taumten, aus Liebe jum Frieden, frenwillig ibr Baterland, fluchteten, nicht obne bie frobe Erwartung balb jurudintebren, nach Rom und murben in Sparta, bem Scheine nach, jum Lobe verurtheilt. 3st fandten die Achder ben Rallifras tes und Diaus, bon benen jeboch ber erftere unterwegs ju Rhobus ftarb, an den romifchen Genat. um bort ihre Sache gegen die Spartaner ju fubren. wabrend Menalcibas fich bes Auftrags, feine Lands. Leute ju vertheibigen, unterjog. Rach langem Berbore und fruchtlofem Beffreben, eine Ausgleichung au treffen, erwieberten bie Romer, fie murben bie Sache burch Bevollmächtigte an Ort und Stelle ent-Scheiben laffen; und bie Griechen begaben fich auf Die Rudreife und entgunbeten jeber feine Barten. Didus bie Achaer, indem er ihnen mit ber hoffnung ber volligen Unterwurfigfeit Sparta's fchmeichelte, und Mengleibas die Spartaner, inbem er ibnen eine

Sangliche Befrenung von ber achaischen Berbindung vorspiegelte f).

Unter biefen Beffrebungen, Die Semutber ju fpannen und gefpannt ju erhalten, trat ein neuer Stratege, Damofritus, ben ben Achdern, an Die Spige ber Bermaltung und rieth ihnen, fich felbft Recht ju verschaffen und Sparta mit Rrieg ju ubergieben. Da gerabe um biefe Zeit, einige romifche Legaten burch Macedonien nach Affen gingen, fo berebete fie ber Conful Metell, ber bort ben Rrieg gegen ben Unbristus, Perfeus Cobn, führte, mit ben Sauptern ber Uchaer aufammengutreten und fie ju ermabnen, alle Reindfeligfeiten bis jur Antunft ber verfprochenen remifchen Gefandtichaft ju unterlaffen : allein bie Achaer maren bereits entweber ju erbittert, ober ju mohl geruftet, um friedlichen Untragen Gebor ju geben, und verachteten bie erhaltene Barnung. Auch Die Spartaner, mehr auf ihren Muth. als auf ihre Rraft fich verlaffenb, wichen bem Rampfe nicht aus; und fo gefchah es, baf fie, mit einem Berlufte von etwa taufend ber beften Krieger, in ihre Ctabt jurucfflieben mußten; ja, fie murben biefe ficher verloren baben, wenn Damofritus ju flegen berftanden und nicht, fatt mit ben Bluchtigen in bie

f) Paufan. 12, 2.

Thore einzubringen, fich jurudgezogen unb gur Dlune Derung in bas offne gand gewendet batte, - ein Benehmen, welches ibm, ben feiner Ruckebr, eine Strafe von funfzig Talenten juzog und, weil er biefe nicht gablen tonnte, Die Beranlaffung warb, baß er beimlich bie Salbinfel verlaffen mußte. An feine Stelle trat ibt abermable, als Stratege, Diaus, ber aber feine friedfertigern Gefinnungen bagte, als Rin Borganger, und, wiewohl er, vom Metell befbict und gewarnt, einen Stillftand mit ben Spaptanern einging, ibn bennoch fo wenig bielt, bag er pfelmehr bie um Sparta gelegenen Ortschaften jur Parten ber Achder binfibergog und, indem er in alle Befagung legte, bie Sauptstadt bes ganbes in einen fortwährenben Belagerungestand verfeste und bie Einmobner fo gar an ber Beftellung bes Belbes binberte. Upwiftig aber biefe Bebandlung, raffte fich Menalcibas, bamable Relbberr ber Spartaner, auf. und überfiel und plunderte bie ben Achaern unterworfene Grangftabt Jafus g); allein feine ganbslente felbft fanben bie Unternehmung fo zweckwibrig und migbilligten fe fo laut, bag er ben Siftbecher feerte und mit bem Bormurfe aus ber Welt ging,

e) Es wird ihrer, fo viel ich weiß, fonk nirgends gas bacht: benn mas im Stephanus unter 'læro's und "Aeros vorkommt, gehört nicht hieher.

fich ungerecht gegen bie Achaer und unflug gegen bie Spartaner genommen ju haben b).

Dief mar bie gage ber Staaten in bem Deloe ponnes, als Aurelius Dreftes mit noch einigen anbetn, als Schiebsrichter, von Rom eintraf, und in einer Berfammlung ju Rorinth erflarte, "ber Senat verlange, bag nicht nur Sparta, fonbern überhaupt alle nicht achaifchen ober erft in fvatern Reiten in ben achaifchen Bund aufgenommenen Stabte, wie Rorinth, Argos, Beraflea am Deta und bas arfabifche Orchomenus, von ben Achgern losgegeben mer-Den und ihrer Frenheit genießen follten." te Oreffes feinen Bortrag nicht gang geendigt, als ber Unwille über bie gemachte Eroffnung in ein lautes Ungeftum ausbrach. Die Borfteber ber Achder beriefen bas Bolf; bas Bolf ergriff alle, bie es an ber Art ben Bart ju icheeren, pber an ben Schuben, ober an ber Rleibung fur Spartaner ertannte ober zu erfennen glaubte, und fchonte felbft die nicht, melde in Dreftes Wohnung geflüchtet maren; man ernannte auf ber Stelle neue Abgeordnete nach Rom, bie aber, weil fie unterwege einer zwepten romifchen Sefandtichaft begegneten, mit ihr umfebrten, und muh wahlte, ba Didus Strategie ablief, einen nicht min-

h) Paufan. VII. 13.

ber argen Romerfeind, ben Rritolaus, an feine Stelle i). Es gehört nicht in biefe Geschichte, ben weitern Berlauf ber Sache ber gange nach ju ergablen. Bas allein bier bemerkt zu werben verbient, ift, bas Gertus Julius, (fo hieß ber neue romifche Gefanbte), wiewohl er in einer Sigung ju Megium blog barauf antrug, bie Achaer follten fich verbindlich machen, Bunftig meber bie Romer noch bie Spartaner zu beleibigen, nicht gehört und balb nachber in einer an Tegea angefagten Berfammlung in allen feinen Ermartungen absichtlich vom Aritolaus getäuscht murbe k), baf biefer muthenbe Demagoge bierauf ben Spartanern, in ber That aber ben Romern, ben Rrieg anfundigte I) und, ber Sfarpbag in Lofris von bem Conful Metell gefchlagen, man weiß nicht gewiß, auf welche Urt, umfam m), enblich, bag fein in biefelben Magregeln eingehender Nachfolger Diaus burch bie bon bem Conful Mummius erlittene Dieberlage, die befanntlich die Ginnahme Rorinths gur Rolge batte, bie Auflosung bes achaischen Bunbes und ben Untergang ber griechischen Frenheit vollen-Reue Bevollmachtigte aus Rom boben bie

i) Detfelbe 14, 1. 2.

k) Polyb. XXXVIII. 2. 3., vergl. Paufan. 5. 3.

<sup>1)</sup> Polyb. 5, 6., vergl. Paufan. 5. 4.

m) Paufan. 15, 1 - 3.

m) Polpb. XL. 2-5., vergl. Paufan. 15, 4-16, 5.

fammtlichen Demokratien in den Stadten auf, sesten bemittelte Burger ale Obrigkeiten an, legten auf ganz Griechenland eine Steuer, verbothen den Reichen, fich im Auslande anzukaufen, untersagten alle besondern Bersammlungen und behandelten von nun an hellas und den Peloponnes, unter dem Nahmen Achaia, als eine Provinz, die sie von Italien aus beherrschten o). Auf solche Weise wurde Sparta, das so viele traurige Kriege aller Art über die Griechen gebracht hatte, auch die zufällige Ursache des letzen und verderblichsten von allen, aber ohne daß es selbst so glücklich war, sich dem Joche der fremden Bothmäßigkeit zu entziehn, ober den mindesten Bortheil für sich selbst zu gewinnen p).

Die spatern Schickfale bieses Staates unter ben Romern verlieren fich in bas allgemeine Griechen-lands, ober, wie es seit der Eroberung Korinths bieß, Achaiens, und find ficher so wenig, als die von Athen und andern Stadten, ju allen Zeiten gleich gunftig ober ungunftig gewesen. Daß die Romer, von Mitleid bewogen, nicht lange nach der Ueber-

o) Paufan. s. 6. 7.

p) Selbft die zwen hunbert Talente, welche die Achaer anfangs, einer Berordnung der Römer zufolge, an Sparta zahlen follten, wurden ihnen in ber Folge erlaffen. Baufan. am a. D.

waltigung ber Griechen, jedem Bolte feine gemobn. lichen Bufammenfunfte wieber ju balten bergonnten, ben Reichen fich im Auslahbe angutaufen erlaubten, und bie von Dummius aufgelegten Strafen erließen, fagt Paufanias q); und bon ben Spartanern inebefonbere berichtet Strubo r), fie hatten, ihrer alten Berfaffung wiebergegeben, ausgezeichnete Ehre von ben Romern genoffen, fren gelebt, und feine andern Indes fehlt fo als Freundschaftsbienfte geleiftet. viel, baf fie unwandelbar biefes Glucks fich erfreuen fonnten, baf fie vielmeht fo gut, wie alle übermunbenen Bolfer, Die Willfubr ber Romer und borguge lich ihrer Imperatoren empfanben. August, ber gutigfte von allen, erflarte nicht nur, (mas vielleicht bie Gerechtigfeit foberte,) vier und zwanzig lafoni. fche Stabte fur unabhangig von Sparta ,), und

<sup>4)</sup> VU. 17, 7,

e) VIII. p. 365, d. Die von Ste. Eroix (Des anciena gouvernemens fédératifs, p. 462.) aus ben Jourmontis iden Inschriften bergeleitete Behauptung, daß Sparta, auch nach feiner Unterschung von ben Romern, feine Seronten, Ephoren und andere Obrigkeiten geshabt habe, latt man billig auf fich beruhn, ungeachtet an ber Sache felbst nicht ju zweifeln ift,

<sup>7)</sup> Paufan. III. 21. 6., vergl. Strube VIII. p. 356. a. 3bre Einwohner hießen feitbem Eleuthere Lakonen. Da fcon bie Romer in bem Rriege gegen ben Nabis bie sammtlichen Seehrter ben Spartanern entriffen und bem Schune ber Achter anvertraut batten, fo muffen jene wohl Gelegenheit gefunden haben, fich wieder in

fchrantte es in seinen Bestsungen auf ble abzigen Ortschaften des Landes:) und zwey Stadte des messenischen Gebiethes, Kardample und Phard, die er ihm unterordnete v), ein; er übergab zugleich die Imsel Enthere, die er selbst den Spartanern geschentt hatte x), als Eigenthum einem gewissen Eingebornen Eurytles, der so glücklich gewesen war, sich seine Gunst zu erschmeicheln, und erlaubte ihm, eine so unumschränfte Gewalt über seine Mitburger auszuschen, daß die Unzufriedenheit mit ihm in einen Auszuhen, daß die Unzufriedenheit mit ihm in einen Auszuhen, daß die Unzufriedenheit mit ihm in einen Auszuher ausbrach und noch schlimmere Folgen nach sich seigen haben würde, wenn nicht der Tod des unwürdigen Lieblings der Tyrannen ein Ende gemacht hätte y). Sehen so wenig Rücksicht nahmen die fol-

ben Befig ber ihnen entriffenen ju fegen und fie von neuem abbangig von fich ju machen

- 9 So ausbrudlich Paufanias am a. D. "Die übrigen, fagt er, von feiner Zeit fprechend, fleuern uoch ist an Sparta und leben nicht, wie die genannten, (er jablt neunzehn eleuthers latonische Derter), nach ihren eigenen Gesenen.
- \*) Paufan. III. 26, 5. und IV. 30, 2.
- \*) Im J. N. 733. Dio LIV. 7.
- y) Strado VIII. p. 363. c. und p. 366. a., vergl. über ben Charafter bes Mannes Josephus in Anciquier. Iud. XVI. 10, 1. Da ber Betrug, ben ber lente Schrifte feller vom Eurofles erzählt, in das J. A. 748. gehört, und er ausbrücklich hinzusent, Eurofles habe nachher noch viel Boses in Sparta verübt und sep beshald aus seinem Baterlande (vergl. de Beilo lud. 1. 26, 4.) ver-

genben Cafarn auf bie ebemablige Broke und ben berubmten Rabmen ber Spartaner. Ihre Rechtsbanbel murben unter Tiber nach Rom gezogen und bort entschieben z), ihre Unabhangigfeit von Trajan immer ftarfer befchrantt a), ihre Junglinge unter Rarafalla ju befondern Rabnen gefammelt b), ja, mabricheinlich als das Christenthum ben Thron beflieg, - bie lyturgifden Ginrichtungen, Die ber Beit fo lange widerftanden hatten, gang aufgehoben c). Allmablig verschwinden in ben Tagen bes griechischen Raiferthums bie Spartaner aus ber Gefchichte unb verandern fich fo gar bie alten Rabmen bes ganbes. Mus Lafonien, wird Tatonien, aus Lanarus Daina d), und an bie Stelle bes friegerifchen Bolfes tritt ein rauberifches Gefindel, bie Mainotten, in benen bie Begierbe jum Bunderbaren vergebens bemubt gemefen ift, Ueberbleibfel bes erftern zu ent beden e).

jagt worden, fo ift die Infel Epthere fdwerlich, wie Reimarus will, von ihm an die Spartaner, fondern vielmehr, wie ich glaube, von biefen an ihn gefommen.

- 2) Egeitus in Annal. IV. 43.
- a) Plin. in Epift. VIII. 24.
- b) herobian IV. 3.
- c) Theoboretas in Therap. Bd. Schulz, T. IV. p. 931. (geschrieben um bas Jahr 427.)
- d) Nicephori Histor. Byzant. IV. ip. 46. unb 37. Ed. Weifii.
- e) Es ware ein leichtes gewesen, in ben Spjantinern bie

Bir baben Sparta in feiner letten und unglud. lichften Beriode in vielfachere Berbaltniffe, als iemable, berfchlungen und mit ihnen ringen gefebn. Dogleich von Philipp, bem Bater Alexanders, gebemuthigt, fampft es, wenn nicht mit binlanglicher Macht, boch mit altem Muthe, gegen ben Stellver, treter bes Cobnes und icheibet, ohne eine nene De-- muthigung gu erfahren, aus bem Rampfe. tapfer vertheibigt es fich gegen die Angriffe zwener machtigen Ronige, Die feine nur in ber Gile aufas worfenen Schangen und Balle leicht ju übermaltigen boffen, und weift benbe gludlich jurud. Gelbft bie Berruttung in feinem Innern, die faft unbeilbar fcheint, und eine gangliche Auflosung nach fich zu gie ben brobt, weiß ein Ronig, voll boben Sinnes und unerschutterlicher Rraft, burch bie Burudführung ber bormabligen Einrichtungen und Gefete gu beilen. Aber bie neue herrschaft, welche bie alten Gitten und bie vernichtete Berfaffung erbalten, ift jugleich ber lette Strahl einer lichten Abendrothe, beffen es

spatern Schickfale Sparta's aufzusuchen und zusammenzustellen: aber nicht zu gedenken, daß die Arbeit wenig belohnend schien, so lag sie auch ganz außer dent Plane dieses Werkes. Einiges findet man gesammett ben Meurstus de R. Lac. c. 22. anderes in der bekannsten Preisschrift von Mathon de la Cour. — Ueber die Mainotten glaubte ich mich schon, zur Steuer der Wahrheit, in der siedenzehnten Beplage etwas umfändlich erklären zu mussen.

fich erfrent. Dit bem Grunder geht auch bas Bert. bas ibm fein Entfteben verbantt, unter, und Oflaperen und Gewalttbatigfeit fangen an in Sparta einbeimifch ju werben. Tyrannen, bie es bisher une and einer an fremben Staaten gemachten Erfahrung. nie aus eigner gefannt bat, folgen in ununterbroches ner Reibe auf einander und verwandeln es in eine mabre Rauber, und Morber . Soble. Erft nach vielen und langen Drangfalen entledigt es fich ber Debruder, und noch einige Dable lacht ihm bas Gluck und bietbet ibm Gelegenheit bar, fich feine alte Rrepbelt und Unabhangigfeit ju erfampfen und feinen ebemabligen Einfluß in ble Angelegenheiten Griechenlands geltend ju machen: allein Achder und Romer bindern ist, burch Eigennug und Gelbftfucht getrieben, fein Emperfommen wechfelsweife, bis es endlich, ein matter Schatten, in bem Glange ber lettern perfcminbet und nut noch bie Gefchichte verfanbiat. mas es einst mar und wie viel es vermochte. Dren Betrachtungen find es, die bier um fo fchicklicher ibre Stelle finden, ba fie eben fo naturlich burch bie Begebenheiten biefes Beitraums veranlaft, als anschaulich burch bie gange Geschichte Sparta's beffetigt werben.

Die erfte ift, bag nicht alles allen Zeiten genügt und man umfonft verfucht, Staatsverfaffungen, bie

fich überlebt baben, aufrecht ju erhalten, ober fin and ben Erammern, in bie fie serfallen find, wieben bervormrufen. Go ein gerechtes Bob auch immen ber Enticoloffenbeit, Bebarrlichfeit und guten Abfich bee lettern Mgis und Rleomenes, ber benben Wieben berfteller ber Ginrichtungen Luturge, giemen mag, als Menfchenkenner und Politiker fieben ber eine wie ber andere weit binter bem erften Befetgeber Spata ta's und tonnen verbientem Label nicht mobl ente fliebn. Enturg bestimmte feine Berfuffung einem rye ben an Renntniffen und Ginfichten gemen Zeitalig: fie wollten biefelbe robe Berfaffung in einem gebilo beten und an Erfahrungen aller art reiden Zeitalten wieber geltenb machen. Bener arbeitete habin, frin Bolt burch bie neue Ordnung in ein fich felbft gende genbes, bon bem gangen übrigen Griechenland abgefonbertes zu vermanbeln; biefe wollten es burch bie Erneuerung ber alten Orbnung wieder in bie Meibe ber griechischen Staaten einführen und ibm ju fcie nem ebemabligen Ehrenplate verbelfen. Der erfere udthigte bie mobibabenbern Burger afferdings jun Aufopferung eines Theils ihres in liegenben Grin. ben beftebenben Bermogens, taffete aber ibre bbrige Dabe im geringften nicht an und entschädigte bie Bee tranften fur bie erlittene Ginbule burch eine Denge ihnen ausschlieflich verliebener Rechte, Memter unb Borgage; die lettern erlaubten fic bie gemaltfeme Dritter Band. 8 f

Ren Eingriffe in jede Art von Gigentbum, obne ben Beranbten Reichen etwas anbietben ju fonnen, bes fie nicht obnebin icon befaffen, ober fich burch ihr Gelb ju erwerben wuffen. Wenn die 3weckmibrigkeit in bem Beftreben, die in ber Olympiabe bes Aphitus getroffenen Ginrichtungen nach ber bunbert und brenfigften wieber jurucktuführen und bas nene Sparta in bas alte ju vermanbeln, icon aus' biefen Berichiebenbeiten bervorgebt, fo ergiebt fie fich noch viel beutlicher aus ben Beranberungen, Die, feit ben Sagen Lofurge, mit ben Anfichten, Meinungen und Befinnungen aller Griechen und nahmeutlich ber Spartaner vorgegangen maren. Alles vertunbigte ben fpatern Umbilbnern bes Steats, baf Lufurgs Grundfate gewirft batten unb, mas burch fie in biefem Wintel ber Erbe und unter jufagenden Umfanben gefcheben fonnte, wirflich gefcheben war. In ber That erzeugte auch, bie burd Rleomenes berge-Rellte alte Form, wenn ich ben Gifer und bie Bereitwilligfeit ber burch ibn verbefferten Rrieger abrechne, fo wenig eine ibr eigenthumliche Rolge, bag vielmehr Staat und Burger, wenige Jahre nachher, in eine hartere Dienftbarteit und unglucflichere Lage, als fie je erfahren batten, verfanten.

Den Urfachen biefer Dienftbarteit und ihren trahrigen Wirfungen gilt meine zwepte Bemertung.

Wie tommt ed, fragt man mit Necht, daß in dem gebildetften Zeitalter Griechenlands fich eine Erscheinung genenert, die nur dem ungebildeten anzugehören scheint? Wie ift es möglich, daß faßt alle angesehenen Städte des Peloponneses Alleinherrschern dienen, und eine Reihe derselben über Sparta, die frepeste aller Gemeinheiten und die eigentliche Gegnerinn der Eprannen, viele Jahre hindurch gebiethet? Wie venmochten sie ihre Gewalt so schnell zu gründen? und wie gelang es ihnen, sie ungestraft zu behaupten?

Wenn der deutsche Annalift Franken, ein Zeitgenoß Maximilians des ersten, von den Plagen redet, die unfer Baterland unter dem genannten Katzer erduldete, so druckt er sich f) über eine derfelben treuherzig also aus. "Bor Zeiten, ehe die Sidner auftamen, ein unnühes Bolt, das sein Leben um schnodes Geld, ohne Roth und unaufgesodert, vertauft, da friegte jeder Fürst, der eine Fehde ankundigte, allein mit seinem eignen Bolke; oder wenn er einen andern Fürsten und herrn um Bepftand erstuchte und dieser ihm seine Bitte gewährte, so wurden die Kriege doch lässig und unterbrochen geführt. Iett da. dies unnüge Bolk feil ift, zieht man zu vie-

f) In Chronica, Beitbuch und Gefcicht Bibel von Ansbeginn bis auf bas Jahr 1550 burch Gebaftien Fransten. Strasburg 1551. G. 218.

ten Laufenben aus. Siber fucht es bem anbern in ber Denge und Starte ber Mannfchaft guvorzuthun, und ein Rrieg, che man ibn beginnen und dief Go Andel geruftet Rellen fann, toftet mebr, als ebeben din geendigter. Babe es folch Bolt nicht, Die Rrieae felbft maren meniger blutig, und ein Rurft, bet wun mit Saufenben freitet, warbe mit Sunberten triegen und bennoch mehr ausrichten." Man barf mur ein wenig mit ben fodtern Ereigniffen ber grid diften Gefdichte befannt fenn, um bie Schilberung unfres vaterlandifchen Annaliften eben fo anwendbar duf bie. Griechen, als auf bie Deutschen, gu finden. Ric wurden fo fleine Staaten, wie bie griechifchen. To anfebuliche Deere wieberbolt ins Relb geffellt, nie Die Rachfolger Alexanders fo viele und langwierige Rampfe bestanden, nie Ricomenes gegen bie Achaet und Dacebonier fich fo lange gehalten baben, wenn nicht Gelbner fich unter ihre Rabnen gefammelt und ben Rriegen Dauer gegeben batten. Auch fagt uns Die Befchichte ausbrudlich, bag ber lettere uur barum bie Entscheibung feines Schickfals ber Schlacht ben Gellafia aberlaffen mußte, weil ibm Stolemaus Evergetes bie Sulfegelber vorenthieft, beren er gut Begablung ber Diethodlfer nicht langer entrathen tounte g). Aber nicht blog bie Berlangerung und

y) Man febe bie Rachweifungen aus Plubrich und Polyb. G. 329. h.

Scharfung ber griechifden Rebben in fockern Sageh war eine fchlimme, aus ber Menge ber Gloner ent Achenbe, Rolge; ein anberes eben fo befchmerliches. ober vielmehr weit fcredlicheres liebel, bas fie er, tenate, maren ficher auch die Eurannen, Die int mie ber allenthalben bervorfeimten unb arbieben. ermage Die unaufborlichen Rriege, beven teiner geem bigt murbe, obne Schaaren von barftigem und liebenlichem Befindel jurudjulaffen, bann bie Schmarme bon Ridchtlingen und Musgewanderten, Die gant Briechenland fullten und, bem Mangel ju enteinnen, oft feinen andern Ausweg faben, als fich antwerben gu laffen, ferner bie unglaubliche Augahl von Stieven, welche bie Aetober und abnliche wilbe Bolfer aufammenraubten und ju Darfte brachten, enblid Die Rabe von Rreta, Theffalien und Etracien, wo es nie an' feilen Rriegern fehlte: - ich fane, man ermage bas alles und verbinde bamit bie Betrachtung, baf in ben Zeiten, bon bemen ich bier rebt, Belb ber einzige Derbe bes Rrieges und biefes im boofen Grabe ungleich vertheilt war, bie macebonifchen Renige große Beranlaffung batten, bie Eprannen in dem Beloponues und anbermarts ju begunftigen, bie Eprannen aber, einmabl gegonnbet, Ach durch fich felbft, ober, mit anbern Borten, ibre Stube, bas Miethvolf, burch bie Blunberung ber begaterten Borger zu erhalten wulfte, und gebeiffe

noch, ob Polybins Recht habe, wenn er b) fchreibt, bag bie Tyranney ju Sparta den Goldnern allein ihre Befand verbante.

Meine britte Bemerfung betrifft bie Rrage: Bie und moburch verlor Sparta fein Defenn als Staat. ober borte auf politifc ju leben? Dich buntt, meber, als es in Die Bothmäßigfeit ber Eprannen gerieth: benn gerabe unter ihnen bat es an ben offentlichen Angelegenheiten Griechenlands ben lebhafte-Ren Antheil genommen; noch, als Philopomen ibm Infurge Gefete in beobachten unterfagte: benn bie Birffamfeit bes Staates, als Staates, war nicht an jene Berfaffung gebunden; noch auch, als ber achaifche Bund erlag und es mit in fein Schicffal verwickelte. Geine politifche Donmach't bebt in bem Mugenblicke an, als Die Romer ben Ausspruch thaten, bag bie Seeftabte gafoniens, unabbangig bon Sparta, unter Achaiens Schut feben follten i) und fo bie, Jahrhunderte lang auf bie Einwohner ge-Saufte, Schmach an bem eingewanderten Stamme rachten k). Diefe Cinbuft beugte merft ben aber-

h) XI. 18, 1., sergi. Lis. XXXIV. 23, 2.

<sup>&#</sup>x27; 5 Dan febe G. 396. unb 411.

b) Das jeboch, auch nach dem Berinfe der Seefabto, die im Mittellande gelegenen Fleden den Spartanern noch unterworfen blieben, bewiesen theils die mit den Grängachbarn (f. G. 435. c.) fortbauernben Streitige

muthigen Rabis, unter beffen Derrschaft fie trifft, und gab ihm das Gefühl einer vorher nie empfundenen Reaftlosigkeit. Eben sie gewährte dem Saffe der Spartaner gegen die Achder eine immer neue Rahrung und erlaudte nicht, daß sie sich einander naberten und aufrichtig versöhnten. Sie behielten die Spartaner späterhin (ein Beweis, daß sie ihren Ber, luft richtig würdigten,) in ihren Unterhandlungen mir den Römern stets im Auge, und ihrer vergaßen, wie wir wissen, auch die Raiser nicht, wenn sie es für nothig fanden, das sich vielleicht zur Unzeit erhebende Sparta stärker, als gewöhnlich, ant seine Hinfallisteit zu erinnern.

und so fianden wir dann an den Trammern eines der merkwardigsten Staaten des Alterthums. Ueber seinen Werth, in Beziehung auf Welt und Menschbeit, kann Riemand zweifelhaft seyn. Auf Lakoniens Boden ift keine Blume entsprossen, die beilfam staktte oder duftend erquickte, und weder die erfreuliche Stimme eines Dichters von da zu uns herübergekom, men, noch die Dunkelheit der Ratur und die Tiefe des menschlichen Seistes durch die Untersuchungen irgend eines Weisen erhellt worden. Aber das Bolt selbst keht als ein lehrendes und warnendes Bepspiel

teiten, theils die Einschräntung, welche bie Hauptfiadt (f. S. 440.) durch den Achder Didus erfuht. par und und rebet, als foldes, vernebulid. Es hat eine Aufgabe geloft, bie nicht fo unnaturlich ift, um nicht meniaftens einmabl aufgefaßt und in die Birte lichfeit übergetragen ju werben, und es bat fie auf eine Beife geloft, bie beutlich zeigt, mas bon ibr innerhalb ben Grangen bes Erreichbaren liegt und wie viel fie ju leiften vermogend ift. Go oft ber Befdichtichreiber und Beltweife von beroifden Eugenben und ben Mitteln, fie ju beforbern, fpreden, fo oft merben fie bes Spartaners und bes Ginfluffes feiner Befengebung ermabuen. Co oft fie ben bobern 3med, ben ber Denfc erreichen foll, bie barmonifche Ausbilbung aller in ibm liegen. ben Anlagen und Rrafte, ins Auge faffen, werden Re ju bem Burger, ber bem Staate fich felbft jum Opfer bringt, bewundernb aufbliden, aber fcmerlich Rebend ben ibm vermeilen.

# Sparta.

Ein

Berfuch jur Aufflarung

ber

Geschichte und Berfassung

biefes Staates,

9 5 8

J. E. F. Mansa,

Dritten Banbes zwepter Theil.

Leipzis, in ber Dydifchen Buch hanbluns, 1805.

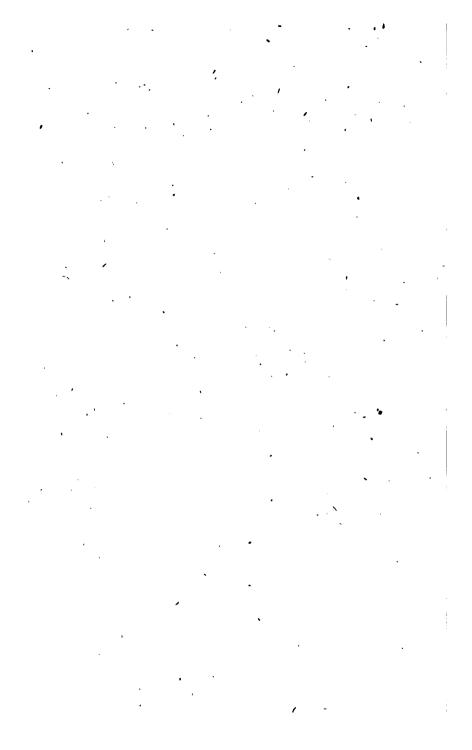

### Benlagen

a u m

funften und fechsten Buche

ber

Geschichte Sparta's.

#### Erfte Beplage.

Benophon und bie übrigen Schriftfetler, boren Benguiffe bie Glaubwurdigfeit ber griechifden Gefcichte zwifden ber vier und neunzigften und hundert und fünfe ten Olompiabe begründen.

(Bu Geite 7.)

In der erften Beplage jum zwepten Bande meines Wertes habe ich bereits vom Zenophon, als Geschichtschreiber, im Allgemeinen gesprochen, und noch sinde ich keine Ursache mein daseibst gefälltes Urtheil zurückzunehmen. Das Lob, das die beyden ersten Bucher seiner griechischen Geschichte, von Seiten der richtigen Anordnung und sorgfältigen Darlegung und Entwickelung der Begebenheiten, verdienen, gebührt den fünf lettern in gleichem Maße; und es sehlt so viel, daß ich ihm einen von den griechischen und römischen historisern, die den Zeitraum, in welchem Agestlans lebte und wirkte, entweder ganz oder theilweise umfassen, vorziehen sollte, daß ich nicht einmahl einen neben ihn zu stellen weiß. Diese Ueber-

geugung bat mich indef nicht abgehalten, bie benden ubrigen Drittel feines Berfes mit vorfichtiger Prufung und fleter Rucfficht auf feinen berufenen - foll ich fagen, gafonismus, ober Agefilaismus burchtulefen, und wirklich bin ich, ohne finden zu wollen, auf mehrere und bebeutenbere Spuren bon Parteplichfeit geftoffen, als ich nach ben unbestimmten Meugerungen und fparfamen hinweifungen feiner Ertlarer und Ausleger vermuthete. Da ich, wie billig, in bie Eradblung nichte, was mir verwerflich fcbien, aufgenommen und in ben Roten, um nicht burch Bieberholung ju ermuben, meine Abweichungen von ibm felten bemerft habe, fo führe ich fie' hier der Reibe nach auf. Go werben bie Lefer die Berirrungen bes Geschichtschreibers mit einem Dable überfebn und jugleich, ob ich ibn mit Recht verlieff, untersuchen fonnen.

Des unmenschlichen Seboths ber Spartaner, keinen ber atheniensischen Bertriebenen in eine griechische Stadt aufzunehmen, gedenkt Tenophon mit keinem Worte. Er hatte es billig, ba er II. 4, I. ber Sache erwähnt, als so vorzüglich charafteristisch, anführen sollen. — Die Schilderung bes jungern Eprus (Ansbal. I. 9.) ist eigentlich eine sehr einseitige Lobrebe, — ein Gemählbe ohne allen Schatten. Selbst aus bem, was und Tenophon von dem jun-

gen Bringen mittbeilt, gebt flar bervor, bag ibn ber Bormurf ber herrichfucht, Unbefonnenheit, hinterlift und Undantbarteit trifft, und die Schwache felnes Brubere und Die Rante bes Sofes von Gufa mehr Antheil an feinen anfange gludlichen Kortfchritten batten, als feine Entschloffenbeit und Rlug-Eben fo unrichtig ift bie Beichnung bes Spartaners Rlearch (Anabal. II. 6, 1 - 15.). Alearch war nicht bloß wein ju großer Freund bes Rrieges und ein Mann, ber fich nicht gern von anbern befehlen ließ;" er war aberhaupt, mas fcon fein Benehmen in Byjang außer Zweifel fest, ein übermuthiger, felbftfuchtiger und graufamer Menfc. - Die milbe Behandlung ber affatischen Briechen, die mehrmahls (unter andern Histor. Gr. III. 2, 9%) gernbmt wird, verbient nach allem, was wir theils von Lpfandern und ben burch ibn beforderten Darmoften miffen, theils aus andern Umftanben folgern tonnen, biefen Rubm ficher nicht. Aber Label trifft bie Rache, welche bie Spartaner nach bem peloponnefifchen Rriege an ben Weffeniern nahmen und Renopbon fluglich mit Stillschweigen übergebt. - Bie mancher fleine und boch nicht unbebeutenbe Umftanb in der Darftellung bes Buges, ben Agis gegen Elis (III. 2, 27.) unternahm, jum Bortheil bes Roniges verapbert worden ift, babe ich bereits an feinem Orte 3n bem Rudjuge nach bem Treffen bemerft.

ï

ben Dascplium (III. 4, 15.) follen ben Agefilaus widrige Opfer vermocht baben. Die eigentliche Urfache mar ficher ber bon ben Berfern erlittene Berluft und iber Mangel an Reiteren. -Das Tref. fen ben Sicpon (IV. 2, 18 - 23.) wird als febr entscheibend und (3, 1.) ohne alle Einbuffe fur die Spartaner bargeftellt. Rach Diodor erfcheint big Sache in einem gang andern Lichte; auch lehrt ber tapfere Biberftand ben Roronea, baf bie Berbundeten nicht febr geschwächt fenn fonnten. Dos Anfebn, das fich Agefilaus (IV. 5, 5. 6.) vor ber Rieberlage ber ampflaifchen Mora giebt, und ber Raltfinn, mit bem er bie Rachricht empfangt und trägt (5. 9. 10.), gielen berbe barauf bin, ben grogen Mann in ihm gu zeigen, Gleichwohl find bie anfange errungenen Bortbeile viel ju gering, um fein erftes Benehmen ju rechtferfigen, und ber Ber-Tuft viel ju groß, um fein nachheriges fur mabr zu balten. - Die Unternehmung gegen die Atarnanier, von ber wir IV. 6. 7. lefen, ift offenbar nichts anders, ale ein gewohnlicher fruchtlofer Streifzug. Aber nach bem Ernfte, mit bem fie erzählt, und nach bem Werthe, ber ihr bengelegt wirb, mufte man gerabe bas Segentheil vermutben. -Die Mantineer follen (V. 2, 7.) bie Rieberreigung ihrer Manern und Bertheilung ber Stadt in mehrere Dorfer nur anfange übet empfunden, in ber Rolge bingegen für

eine mabre Bobltbat erfaunt baben. Die Gache felbit, die fpatern Ereigniffe, und die Ausfage aller Schriftfteller miberfprechen biefer Behauptung. Das Berbaltnif zwifchen Agefilaus und Agefipolis ftellt Zenophon (V. 3, 10. 13. 20.) durchaus unrich. tig und partepisch vor. Man barf nur aufmertfam lefen und ben Diobor (XV. 19.) vergleichen, um eingufebn, bag Agefipolis ber Pliufter Freund und Ugeflaus ibr Reind mar, und benbe fich offentlich und beimlich entgegenwirften und nichts weniger als eintrachtig lebten und banbelten. - In ber Eroberung ber tabmeifchen Burg entbedt ber bentenbe Lefer ebenfalls Entftellungen die Menge. Richt genug. bag die Treulofigfeit ber Spartaner (V. 4, 1.) fo Schonend, wie moglich , getabelt und die Graufamteit ber Thebaner (5. 12.) gefliffentlich berausgehoben wirb, - auch bie Urfache, weshalb Agefilaus (f. 13.) ben Befehl gegen Theben ju übernehmen ablehnt, ift , ficher erbichtet. Die mabre ergablt Plutarch (Vit. Agefil 24.). Der Ronig errothete, die Baffen für eine durchaus ungerechte Sache zu ergreifen, zumabl ba der Berdacht auf ibm rubte, die Ginnahme bes Schloffes, wo nicht angeftiftet, boch gebilligt ju haben. (Dieder XV. 20. vergl. Tenephon 4, 32.) -Sehr einfeitig und gang gegen bas Aufebn anderer Schriftfteller tragt Zenophon (VI. 3.) bie Befchichte ber ju Sparta gehaltenen Bufammentunft ber griechi-

fchen Staaten vor. Richt einmabl ben Epaminonbas, ber bier eine fo michtige Rolle fpielt, ermabne er. Auch ber Bericht, bem jufolge (f. 19.) bie Thebaner den einen Lag in ihrem Rahmen unterfcbrieben und ben zwenten im Rahmen ber Bootier ju unterzeichnen begehrten, ift fchwerlich aus reiner Babrbeiteliebe, fonbern aus ber Abficht, Agefilaus Benehmen eine beschonigende Benbung ju geben, bervorgegangen. - Done alle Bedeutung und Birfung, und ein einleuchtender Beweis, daß die leuftrifche Schlacht ben Duth bes breiften Agefilaus gelabmt batte, ift (VI. 5, 15.) fein Bug gegen Rantinea; nnb boch befchreibt ibn Zenophon eben fo um fanblich ale rubment, er, ber bas wichtige Seetref. - fen bep Rarus (V. 4, 61.) taum einiger Zeilen murbiget. - Go wenig Epaminondas unter ben Sefandten, melde die Bermittelung bes Reiebens nach -Bparta führte, genannt wird, eben fo menia gefcbiebt feiner ben bem gleichwohl burch ibn allein veranstalteten und geleiteten Ginfalle in Latonita Ermabnung. Ja, biefe benfwurdige Unternehmung wird nicht einmahl nach ihrer mahren Große ge-Thate, fonbern vollig, wie eine vorübergebende unbebeutnebe Streiferen, bebandelt (VI. 5, 22.). Mit eben ber neibifchen Sorgfalt verfcweigt ber Ge-Schichtfchreiber auch ben ber Ergablung ben Begebenbeiten ber nachften feche Inbre ben Rabmen bes

groffen Thebaners. Erft bann wird Epaminonbas genannt (VII. 4, 40.), als er fich ju feinem letten Ruge nach bem Beloponnes auschickt. - Diefelbe Bewandnif bat es mit ben Ctabten Meffene und Degalopolis. Bepbe treten ploblich (jene VII. 1, 27., biefe VII. 5, 5.) bervor, obne bag ber Befdichte ib. rer Brundung, ju beren Mittheilung fich fo baufige und nabe Beranlaffungen barbotben, nur mit einer Enlbe gebacht wird. - Dafür erhalten wir mande Unefbote und Ramifien . Gefchichte , bie man fcblechterbings in einem fo rafch fortichreitenben Berfe', wie Zenophone Bellenita find, nicht erwartet. Co (III. 1.) die Berhandlungen ber Mania mit Pharnabagus; fo (IV. I.) die Berbeirathung ber Lochter bes. Spithridates mit bem Papblagonier Ro. tps; fo (V. 4. 25.) die Freundschaft zwischen Archibam und Rleonpmus. Selbft bie umftanbliche Ergablung ber Schickfale ber Phliufter (VII. 2.) ift, im Berbaltniffe guim Gangen, ein Auswuchs, und verbanft ibre Stelle nicht ihrer Bichtigfeit, fonbern eingig ber Borliebe bes Befchichtfchreibers fur Sparta und fur alles, was auf biefen Staat ein gunftiges Licht wirft.

Es muß bem Unbefangenen, ber biefe Angaben genauer prafe, fo gleich einlenchten, baf Tenophon nicht so wohl absichtlich entstellt mib verdrebt, als

vielmehr, je nachbem es bes Agefilaus und ber Gpar. taner Chre erheifcht, bie Rarben balb farter balb fcmacher aufträgt und noch ofter, mas biefen ober jenem jur Laft fallt, verfdweigt. Bum Glad find bie Grrthumer, bie bieraus fur uns erwachfen, nicht febr gefährlich. Das Babre fann theils, wenn man aufmertfam genug lieft und vergleicht aus bem Eenophon felbft errathen, theils aus ben Benguiffen an-Derer Schriftsteller gefunden werben. Bas wir mit grofferm Rechte gu bebauern Urfache haben, ift, fürchte ich, die Ginbuffe mehrerer wichtigen Nachrichten und bebeutenden Aufschluffe. Wer batte uns be-Ehrenbere Binte über Sparta's Berfaffung und Sitten geben, wer und über bie Berbaltniffe biefes Staates ju feinen Bunbesgenoffen beffer auftlaren tonnen, als Zenopbon, wofern er fich nicht ben Gingebungen einer partepifchen Kreundichaft überlas fen batte?

Db ber Verfafter ber Lobrebe auf ben Agefilaus Zenophon ober ein Sophift fey, mogen Manner, Die fich bes fritischen Scharffinns eines Balfenar und Wolf rühmen burfen, entscheiben. Was das Werfechen selbst betrifft, so glaube ich einzusehn, daß wober Zenophon, wenn man es ihm abspräche, noch die Seschichte, wenn es verloren gegangen ware, das geringste einbuften wurden. Für den historiter find nur die bepben erften Capitel brauchbar, und diese

enthalten nichts, wovon uns die hellenita nicht beffer und vollfändiger unterrichteten.

Als eine ber beften Arbeiten Blutarchs betrachte ich Maefilans Lebenebeichreibung. Dag Benophon fein porguglichfter Rubrer gewesen ift, fallt in bie Angen und tonnte, auch, wenn er nicht ausbrücklich genannt murbe a), teinem aufmertfamen Lefer entgebn. Dag aber ber Biograph die Bellenifa nicht allein befragte, fonbern mehrere Beugen abhorte und fie prufend unter einander verglich, geht theils aus ben Abweichungen, die fich mifchen ibm und Zenophon finben, theils aus ber Bervollkanbigung ber Berichte bes lettern und hingufugung ber fpa, tern Schickfale und bes Todes bes Agefilaus, theils aus ber unbefangenen Anficht und Burbigung ber Thaten und Berbienfte bes Roniges, unwiderfprechlich berbor. Ueberbem führt Plutarch, außer Zenophon, mehrere Gewährsmanner nahmentlich an b). Diemand, ber diefe Bemerfungen gelten lagt, wird zweifeln, bag Plutarch, felbft, wenn er mit Renophon aufammenftimmt, bennoch neben ihm genannt und als ein befonderer Beuge aufgegablt ju merben verbiene.

a) Der Geschichte wird ermahnt p. 693., ber Lobrede. p. 619. und 658.

b) So beruft er fich auf ben Duris p. 616., auf den Theospompus p. 636. 689., auf den Rallifthenes p. 692. und auf lacedamonische Berhandlungen (Δακανικαὶ αναγχαφαί) p. 659.

Bom Diodor gilt and in diefem Theile der Geschichte, was ich früher schon über ihn geurtheilt habe. Er ift ein nachlästiger Zusummenstoppler, der verwandte Borfälle zerreißt und entfernte verbindet, in der chronologischen Anordnung und Stellung der Ereignisse unaufhörlich Widersprüche begeht und dacher, im Sanzen genommen, den Tenophon nicht ber richtigen kann, sondern aus ihm berichtiget werden muß. Ben dem allen bleibt ihm das Lob, daß wir ohne ihn manche Berheimlichung seines Borgangers nicht so sicher erkennen, und mancher fruchtbaren Winte über Sparta entbehren wurden. Ich habe ihn vorzuglich benutzt, um die erheblichsten von jenen in eiges nen Beplagen zu beleuchten, und diese sorgsältig aufgespürt und verfolgt.

Aus Nepos ift für die Gewißheit ber Zeitrechnung gar nichts und für die nähere Renntniß der Begebenheiten wenig zu gewinnen. Als Charafter Childerungen haben jedoch die Biographien eines Agefilaus,
Epaminondas und Pelopidas ihren Werth, nicht alfo die eines Ronon, Iphifrates, Chabrias und Timotheus, man mußte deun einzelne Pinfelstriche fo hoch
achten, wie ausgeführte Gemählbe.

#### 3mente Beplage.

Berfdiebenheiten in ber Gefdicte ber brepfig Eprannen ju Athen.

(38 Seite 1.)

In der Anordnung und Erzählung der Begebenheiten, welche unmittelbar vor der Einnahme Athens hergingen und ihr folgten, weicht, wie ich schon im zwepten Bande meiner Geschichte (S. 346. d.) bemerkt habe, Diodor vom Xenophon, der hier fast ausschließend mein Führer gewesen ist, merklich ab. Es ist vielleicht nicht unnothig, einige der wichtigern Unterschiede, die zwischen bepden obwalten, aufzusafsen und nach dem Grade ihrer Wahrscheinlichkeit zu würdigen.

Rach Diobor (XIV. 3. bergl. XIII. 107.) segelt Epsander, als die Athenienser, burch Hunger bezwungen, die lange Mauer niedergeriffen und sich verpflichtet haben, eine Oligarchie einzuführen, nach der Insel Samus, um fie zum Gehorsam zu bringen. Raum ift er abgegangen, so entstehen über die Festsehung der Regierungsform neue Sandel. Man beschickt

ihn um Dulfe und er erscheint abermable, nachbem er bem Spartaner Thorar ben Dberbefehl von Samus übergeben bat, mit bunbert Schiffen vor bem Birdens. Abt erft werben, unter feinem Borfige, fo lebbaft auch Theramenes bagegen rebet, Die befannten brengig Manner ermablt und Sheramenes felbft, weil man gu feiner Daffigung und Rechtschaffenbeit ein befonberes Butrauen bagt, unter ben Drepfigen mit ernannt. Rach Tenophon (II. 3, 3.) greift Epfanber Samus erft bann an, als ju Athen bereits alles eingerichtet und bie Dligarchie geordnet ift. Ich benfe, Diobors Bericht, ber jum Theil mit ben Andentungen Plutarche (Vir. Lys. 14.) übereinfommt 4), lagt fich bier rechtfereigen. Treffen ben Megod. Dotami mar ber Spartaner Derr jur See und bie Babl feiner Schiffe belief fich uber swey bunbert. Es lagt fich alfo mohl begreifen, wie er, auf. und abfegelnb, jugleich ben Birdeus fperren, Samus belagern, auch anbermarts bie nothigen Borfebrungen treffen und fo bepbe Schriftfteller Recht baben tonnen.

s) Auch Lyfias in Ernioth. Tom. V. p. 429. berichtet, Lye fander few jur Anordnung ber neuen Regierungeform von Samus abgerufen worden, und zwar auf Ankirten bes Theramenes, und mit hundert Schiffen berangefegelt. Wie der Redner indes die Sachen gestellt bat, so scheint es, die Mauern des Pirseus fanden zu der Zeit noch, und der Spartaner seste gleich damable die Wahl der Orensig durch.

Nach Diodor (4) und Tenophon (3, 13.) wird Rallibius, erft, nachdem die Orepsig eine Zeitlang gewüthet haben, auf ihre Bitte, als Harmost, mit einer Befasung nach Athen abgesandt; nach Plntarch (Lyl. 15.) stellt ihn Lysander zugleich mit den Orepsigen an. Erwägt man, daß die Spartaner in allen überwundenen Städten, wo er die Oligarchie wieder einführte, zugleich Harmosten anseize, so gewinnt Plntarchs Aussage an Wahrscheinlichkeit. Wenigsstens darf man vermuthen, daß Kallibius früher anseselelt, und später die neue Besahung, die er unter sich hatte, verstärft wurde.

Daß Diebor die Vertreibung der Tyrennen durch Thrasphul um vier Jahre weiter, als er sollte, nahme: lich in Ol. 94, 4. hinausgerückt und den Eusebius zu demfelben Jrrthume verleitet hat, ist von Wesseligling d) und andern langst bemerkt worden. Ich erinnere es bloß darum, weil die Verierung charakteristisch und sa vorzäglich geschickt ist, das Wiskrauen in die chronologischen Angaben dieses Schriftstellers zu rechtsertigen.

<sup>4) 3#</sup> XIII., 33.

### Dritte Beplagé. Eberamenes Ebarafter. (Bil Geiteg.)

Unter den mannigsaltigen Sharafteren, welche fich, während und nach dem peloponnesischen Rriege, in der Revolutions. Seschichte Athens ausgezeichnet haben, ift der des Theramenes unstreitig einer der merfowürdigsten und bedeutendsten, aber ficher auch einer der verwirrendsten und schwer zu entzissenden. Wicht nur die Berichte und Urtheile der Schriftsteller widers sprechen sich, in Ansehung seiner, gerade zu; er selbst zeigt sich von so verschiedenen Seiten, daß man ofsters gar nicht den uchmilichen Mann zu sehen glaubt a). Um zu einem richtigen Aufschluß über ihn zu gelangen, giebt es keinen andern Weg, als sein Benehmen in den politischen Geschäften, zu des ren Kührung er sich auswarf, oder andere ihn aufse

a) Man vergleiche Gefch. B. II. G. 343. Was ich bort vorläufig behauptete, foll biefe Beplage ausführen und befidtigen.

berten, ju beleuchten, und hiermit die Menferungen ber Alten über ibn ju vergleichen.

Theramenes tritt bauptfächlich brenmabl als thatig und in die offentlichen Ungelegenheiten einwirtend in ber Befchichte auf. Zuerft wird er von Thu epbibes als Theilnehmer an ben Bewegungen gemunt, welche im zwanzigften Jahre bes pelbyonneffe fcen Rrieges bon Samus ausgingen und, fich von ba nach Athen verbreitenb, ben gangen Staat vielfach erschutterten. Dier unterftunte Theramenes (VIII. 68.) aufänglich mit allem Gifer Die Ginführung ber Dligarchie und bie Anfebung Des Rathes ber Bierbunbert (60. 70.), von benen er felber ein Mitalied warb. Als aber bie bemofratifch acffunten Samier fich ermannten, bas bort liegende athenienfifche Deer umftimmten (73.) und ju bem Ende auch nach Athen (74. 26.) Abgeorbnete fandten, um bie Beranderung ber Regierungsform ju verhindern, ba trat ber febon vorber unjufriedene Theramenes fogleich (89.) jur Bolfsparthen über, erflarte fich (90. or.) laut und entscheibenb gegen bie von ben Dligarden in Pirdeus angelegten Werte, rebete von verratherischen Ginverftanbniffen mit Sparta und banbelte bennech (92.) nichte meniger ale bestimmt und feinen Meuferungen gemäß, fonbern ließ fich vielmehr von ben Umftanben leiten, bit enblich obne fein Zuthun

(92 - 97.) die Gintracht berbepfihrten. Thuepbie bes faat (89.) mit burren Borten, bag nichts, als Die Drohungen bes Deeres ju Camus, bie Unmahrfceinlichkeit eines langen Beftanbes ber Dligarchie und die Aurcht um allen politischen Ginfluß in tommen b), an ben fchnell beranberten Sefinnungen bes Theramenes und feiner Krenube Schuld gewesen fep. Gang übereinftimment mit Thuepbibes erflart Ach ber Rebner Loffas. "Theramenes Bater, fagt er, (adu. Eratofth. Tom. V. p. 426.) einer ber Probulen, nahm fich vorzuglich ber'Dligarchie an und ernannte feinen Gobn, weil er benfelben Gifer fur Die offentlichen Ungelegenheiten bewies, sum Strate gen. In ber That biente ber lettere auch, fo lange er einer ausgezeichneten Achtung genoß, bem Stagte mit Treue. Als et aber bemerfte, baf Difander, Rallifchrus und andere mehr galten und bas Boll ibm und feinen Bater nicht mehr gehorchen wollte. ba verließ er aus Meib gegen jene und aus Rurcht bor ench, Athenienfer, bie Sache ber Bierhunbert, verband fich (Thuchd. 89.) mit Ariffofrates und ver-

b) Nicht anbers Aritias beym Tenophon II. 3, 30. "Et (Theramenes), von jeher dem Bolfe werth, wie sein Bater Haguon, ließ sich bennoch sehr bereitwillig fine ben, die Bolfsgewalt auf die Vierhundert überjutragen und trat selbst an die Spise. Kaum aber merkte et, das sich eine Parten gegen die Oligarchie bilde, so gins er wieder zum Bolke über."

urtheilte feine beffen Freunde, den Antiphon c) und Archeptolemus, um euch, dem Bolfe, feine Anbanglichteit ju bewolfen, jum Cobe.«

Acht Jabre foater murbe Theramenes, ber ubrigens, wie wir aus bem Lyffas (p. 427.) lernen, feit ber Bieberberffellung ber Demofratie, in großem Amfeben fand und wichtige Memter verwaltete, von feinem Staate jur Schliefung bes Friebens gebraucht, ber ben peloponnefifchen Rrieg enbigte. Wie bochft gemiffenlos er fic ben biefem Gefchafte gegen feine leibenben Burger nabm, babe ich bereits im zwenten Banbe meiner Befchichte (S. 342.) umftanblich nach Tenophon ergablt. Ich erinnere baber bloff, baff ber Redner dem Gefchichtschreiber bier teineswegs wiberfpricht, fonbern, obgleich minder ausführlich, ibn und feine Ergablung rechtfertigt und unterftutt. "Theramenes, fagt Epffas (p. 427.), verlangte unbebingtes Butranen von euch, ihr Athenienfer, und erhielt es. Dafüt berfprach er, einen Frieben ausanwirten, in welchem Sparta auf Die Auslieferung bon Seifeln, Rieberreifung eurer Mauern und Ab-

e) Den Rebiter aus bem Bemos Mhamnus, Cobn bes Sophilus und Mitbegranter ber Oligarchie. Manvergl. poir Span differt, da Antiph. in Reiskli Or. Gr. Tom. VII. p. 816. 818. Ein anderer Antiphon, ein Sohn des Lyffdonibes, war ber, welcher mach Zenophon 11. 3, 40. unter ben brougig Cyrannen untam.

treinna eurer Schiffe Bernicht leiften follte. Bie aber ift er feinem Borte nachgetommen? Er felbft bat bie Spartaner berebet, bas affes von euch ju fobern, ib nen feinen Benftand jugefagt, und bas Bolf nicht cher jup Berfammlung berufen, bis Lufanber mit ben Riotte von Sumus eintreffen und feinen Borichlagen. Die Form bes Staates ju anbern und bie Regierung in bie Sande von brenfig Mannern ju legen, ben notbigen Rachbruck geben fannte," Diobor allein flebt mit bim Redner und Diftorifer', wie fcon aus ber vorigen Beplage erhellt, in geraben Biberfprude. Ihm jufolge bedrobte Enfander ben Theramenes mit bem Lobe, wenn er fich ben Spartamern langer widerfete 4), und gwang ihm und bem Bolfe gang eigentlich bie neue Regierung auf.

Der britte und wichtigfte Poften, aus beffen Berwaltung wir einen Schluf auf Thenamenes Charat-

d) Quan quidem narracio, fagt Schneiber zu Tensphon p. 84, aduerle tronte pugnar cum Lyfia; nist statuaginsidias anten cum Lyfandro compositar fuise a Theramene, — eine Bermunhung, wobey Theramened, als Burger und Mensch, auch nichts gewinnen wurde. Wesusphon, was sehr zu bedauern ift, giobt gar keine umständliche Nachricht von der Wahl der Drepfiger. Er sagt blef II. 3, 2.; "Es gestel hierauf dem Bolka, drepfig Mauner zu wählen, welche die Geses für die Resgierung des Staates absassen sollten; und führt die Gewählten nahmantlich auf.

ter machen tonnen, ift ber eines Drepfigers. Benophon fomobl (11, 3, 15.) als Diodor (XIV. 4. 5.) fommen überein, bag er, als folcher, bie Gewalttha. tigfeiten und Dinrichtungen, beren fich feine Amtsgenoffen, inebefondere feit ber Erfcheinung ber fpare tanifchen Befatung, fchulbig machten, laut und ftandbaft gemigbilliger habe und baburch ein Opfer ihrer Rache geworben fen; nur unterscheiben fie fich barin von einander, bag ber erftere fich begnugt, bie Sache ruhig und faltblutig ju ergahlen, ber zwepte bingegen bie Belegenheit ergreift, um ben Theramenes als einen Martyrer fur Recht und Tugend ju fcbilbern, auch manches Ereignig, wie ben Mord bes Riceratus, fpater fest, als Zenophon. Db übrigens Theramenes vor Scricht fo magig und befcheiden gefprochen habe, wie ibn ber legtere (3, 35.) fprechen lagt, Scheint nach bem, mas uns Luffas (p. 432.) gus bes Angefchuldigten echter Bertheibigungerebe mittheilt e), febr zweifelhaft.

Ich füge zu diefen Zeugniffen noch bas wichtige bes Ariftoteles. "Athen, fchreibt er f), jablt brep

o) Daß eine folde vorhanden und bem Lyfias befannt war, fagen feine eignen Borte. Man vergleiche Schnels ber jum Benophon p. 83., ber noch einige andere Stols ten jur Befidtigung bepbringt.

f) Beom Plutard in Vit. Nic. 2.

treffliche Bürger, voll Wohlwollen für ihr Baterland und voll Freundschaft für ihr Bolt, den Nicias, Niceratus Sohn, den Thucydides, Milefius Sohn, und den Theramenes, Pagnons Sohn, doch steht der letzere unter den erstern: denn abgerechnet, daß man ihm, dem Fremdlinge aus Ceos, seine Geburt vorwirft, so tadelt man auch sein unaufhörliches hine und herschwanten von einer Parten im Staate zur andern, weshalb er auch der Kothurn genannt worden ist g)."

Man fieht, in einem Puntte treffen die Alten alle gusammen in dem Ladel des Unbestandes, dessen sich Theramenes in seinem politischen Betragen schuldig gemacht hat: aber darin entsernen sie sich von einander, daß die einen ihm diesen Fehler zu gut halten, in der Meinung, er werde durch sein stetes Uebertreten und Zurücksehren zur Bolksparten hinlänglich gemildert und durch den standhaften Lod für die Sache des Rechts und der Frenheit ganz ausgelosicht, die andern hingegen diese an dem Bolke mehrmahls verübte Untreue sorgsältig hervorziehn und als ein unverzeihliches Verbrechen betrachten. Uns, die wir, durch die Geschichte unserer Lage belehrt, leicht in

g) Man pergleiche über biefen Beynahmen und beffen Bebeutung D. Beiefe in feinem Epcurfus ju Zenssphone Hift. Gr. p. XXXI.

Den Seift und in die Anfichten der republikanischen Borgeit eingehn, tann diefer Widerspruch so wenig verwirren, daß er uns vielmehr die Entscheidung der Streitfrage erleichtert. Ich will es versuchen, aus den angezogenen Stellen und nach einigen einzelnen Winten, die fich im Thucpdides und andern finden, das Bild des athenienssichen Demagogen zu zeichnen.

Theramenes, ber Sohn eines Burgers, ber felbft im atheniensischen Staate eine Rolle spielte b), war ein Mann von Einsichten, gebildet in den Schulen und in dem Umgange der Philosophen und aller Runsfte der Beredtsamfeit kundig i): aber weder seine eigenthumlichen Anlagen, noch seine erwordenen Renntnisse vermochten ihn, von den mannigsaltigen Behlern, die seinem Charafter anhingen, zu beilen, von einem Ehrgeize, der ihn, seiner Gutmuthigkeit ungeachtet, oft zu gewaltsamen Schritten verfährte, von einem Wankelmuthe, der ihn ploplich für die entgegengesehten Grundsähe und Meinungen kimmte,

b) Er war, wie ich oben aus dem Lpfias tvergl. Bende phon II. 3, 30.) angeführt habey Probulus, unftreitig einer von den zehn außerordentlichen Schreiben Log- penfois autrozzasoges), die im Thucpdides VIII. 67, vortommen und der Wahl der Bierhundert voransgingen.

i) Thured. VIII. 62. und Dieber XIV. 5., vergi. Plantach in Vic. Cicer. 39. Tom. IV. p. 823.

und von einer Eigenliebe, bie immer bereit mar, ibn bie Enticulbigung, beren er bedurfte, in ben Um-Aduben finden ju laffen. Dit folchen Bortigen und Dangeln ausgestattet, wibmete er fich ben offentliden Befchaften ju einer Beit, wo es fo gar fur ben feften und feibenichaftlofen Burger eine ichwierige Aufgabe war, fich und anbern zu rathen, und eine noch fcwierigere, bie Rolgen eines gegebenen Rathes ju berechnen, und verwirrte fich je langer je tiefer, und ohne endlich einen Ausweg finden zu tonnen, in Die Fregange ber Politif. Er ergriff mit Seftigfeit Die Dligarchie, weil er von ibr Glang und Ehre erwartete, verließ fie eben fo fcnell, weil andere ibm ben Borrang ju entreifen brobten, und warf fich, um bie Bollegunft von neuem ju gewinnen, jum In-Hager feiner Kreunde auf. Er reifte, vielleicht mit au viel Bertrauen in fich felbft, ju Epfanbern, um ben Frieden gwifthen Sparta und Athen ju vermitteln, murbe, ich weiß nicht, ob burch eigne Schulb ober burch bes Spartaners hinterlift, ein Berratber an feinem Baterlanbe, und troffete fich mit bem Ge banten, Mauern niebergureifen fen, wenn es bie Noth gebiethe, eben fo verbienftlich, als Manern ju Er nahm Theil an der Regierung ber bauen k). Drepfiger, weil ihn feine Gitelfeit baju auffoberte; er wiberftrebte ben Befchluffen feiner Amtegenoffen,

a) Blutarch in Vit. Lyf. 14. Tom. III. p. 30.

meil er nur berrichfüchtig, nicht tprannifc mar, und er crlag ibrer blutburftigen Rache, weil er in feinen Grundfagen gurudblieb, indef bie übrigen Schretfensmanner unaufhaltfam vormarts fdritten. ramenes Sanblungsweife und fo gar fein Mangel an Gelbfiffandigteit, ber allerdinge ben bervorftechenb. ften Bug in feinem Charafter ausmacht, finben in ben Zeitumftanben offenbar manche Entichulbigung, ellein barum merbe ich ibn nie mit Ariftoteles unter Die echten Baterlandsfreunde rechnen. Er mar ficher nichts anders, ale ein gewandter Demagog, bergleis den bie frangefifche Revolution mehrere erftebn und enben fab, ein Dann, ber ben ber Babl ber Mittel fo menia fein Semiffen, als bas Bobl bes Staates. beachtete und feine Entwurfe verlief, nicht, weil et fur fchablich erfannte, fonbern weil er fie ausanführen verzweifelte, aber auf feine Roften anbere ju beben befürchtete, ber aber feine felbfie fchen Bunfche und Reigungen immer binter bem Bormande, bem Gemeinwefen ju nuten, verftedte I) und um fo leichter taufchte, ba ibn Rurchtfamfeit ober natürliches Wohlwollen von ber Theilnahme an graufamen Magregeln abbielt.

n Man vergleiche hieraber bie Rebe, die ihm Beuophon 11. 3, 35. in den Mund lagt, vorzäglich 5. 42. 45. 46.

## Bierte Benfage. Eiffaphernes. (Bu Geite 50.)

Tiffaphernes ift ein in ber Geschichte fo berühmter und von den griechischen Schriftstellern doch nichts weniger als richtig beurtheilter Charafter; der Anstheil, den er sein ganzes Leben hindurch an den Ariegen der Spartaner in- und außerhald Affen genommen hat, so vielfach und die nähere Renutnis seiner Schickfale überhaupt so geschickt, die Berhältnisse der persischen Satrapen unter einander und gegen ihren König aufzuklären, daß es gewiß kine verlorne Mahe ift, das wenige, was sich von ihm und seinen Mitbewerbern auf der Bahn der Perrschaft und Ehre auffinden läßt, sorssältig zusammen zu suchen.

Die erfte Bekanntschaft mit ihm machen wir burch Atesias a). Piffuthues, ber Satrap Lydiens, war von feinem Ronige Darius II. (Nothus) abge-fallen. Liffaphernes, beauftragt, ihn zu bekriegen,

e) Excerpt. o Perficie an Weffelings Berobet . p. 222.

entjog burch Beffechungen bem Emporer feine Suge, die griechischen Julfsvoller, führte ihn gefangen nach Sufa, und erhiclt jur Belohnung die erledigte Satrapie. Da Darins II. erft im flebenten Jahre des peloponnefischen Krieges b) den perfischen Thron bestieg, so lätt fich hieraus die Zeit, wenn Liffaphernes über Lydien geseht ward, wenigstens im Allgemeinen bestiemen.

Im neunzehnten Jahre bes peloponnefichen Krieges hatte er theils mit Amorges, Piffuthnes natürlichem Sohne, ber Karien beunruhigte und von ihm
bem Könige tobt ober lebenbig überliefert werden follte, theils mit ben Griechen der affatischen Seetuffe,
die zu seiner Satrapie gehörten und, von den Atheniensern unterstügt, ihm den schuldigen Tribut vorenthielten, zu kampfen und beward fich, um jenen zu
überwältigen und diese zum Sehorsam zurückzuführen, um die Freundschaft der Spartaner c). Da er.
zeboch, hauptsächlich aus Besorgniff, sie möchten ihm.
selbst zu mächtig werden, die eingegangenen Bedingungen schlecht erfüllte, so ward ihm ihre Freundschaft mehr schällich als nüglich: denn sie lieferten

b) Im funften rechneten die Lesbier ofnehin noch barauf, ben Piffuthnes von ber atheniensischen jur spartanifchen Parten berüberzuziehen. Eucob. IU. 31.

c) Thureb. VIII. g.

ihm twar den Amorges in die Hände (Churyd. VIII. 20.) und überlieffen ibm Safus, mo fie ben Aufrub. rer acfangen genommen batten, aber gegen bie gries difden Stabte unterftutten fie ibn fo wenig, bag fie vielmehr in Milet (84.), Antenbrus (108.) unb Rnis bus (109.) jur Berjagung feiner Befagungen mitwirften. Es lagt fic nicht zweifeln, baf Enbien mit Inbegriff-Joniens und gang Rarien gueber Beit bie Satrapie bes Liffaphernes ausmachten und Sardes. wohin er auch (Zenoph. I. 1, 9.) ben gefangenen Alcibiabes führte, feine Refiben; mar. Als Unterbefehlshaber (unegan) von ihm werben, über Jonien (Thucpb. VIII. 31.) Lamus, und in Antanbrus (108.) Affatus genannt. Dem erften übertrug er (87.), wahrend feiner Abmefenbeit, Die Beforgung bes für Die peloponnefifche Flotte bedungenen Unterhalts.

Sein Grangnachbar gegen Rorden war Pharnabas, Satrap ber Lander am hellespont, vber, beflimmter zu reben, Statthalter von Phrygien, Bithpnien, Myften und bem bamit vereinigten Mevlis d).

<sup>2)</sup> Die Beweise fieden im Zenophon III. 1, 2. 2, 1. 4, 26. IV. 1, 1. 15, vergl. Thurpb. VIII. 5. In Bithpe nien hatte der Perfer übrigens wenig zu sagen. Die Bölferschaften, die es bewohnten, lebten gröftentheils unabhängig. Auch ist unter Phrygien schwetlich Großephrygien, sondern das von Mosien degrangte Kleinphrygien, Phrygien am Hellespont, zu verfiehn, man muste denn ans seinen Jügen gegen die Pisibier, die füdlichen

Da bie nordlichen Pflangftabte ber Griechen fich eben fo widerfpauftig gegen ibn bewiefen, wie die füblichen gegen ben Tiffaphernes, und die Athenienfer bort chen fo geschäftig maren, wie bier, fo nabm auch er (Thuepb. VIII. 5.) feine Zuflucht ju fpartanischem Benkand, loctte burch Berfprechungen (99.), empfabl fic burch redliche Erfulung (Zenophon I. 1, 6. 24.) und reigte fo vielfach ben Reib feines Rebenfatrapen. Die Seftungen vergab er nach eigner Billfubr (IIL 1, 15. 17.) und fab fich in dem Rriege mit ben Gries chen balb burch Treue belobnt, balb burch Untreue getaufcht. Ueber Meolien berrichte, von ibm als Unterftatthalter auf Lebenszeit angefest (III. I, 10.), Mls Diefer ftarb und feine der Dardanier Zenis. Bietwe Mania fich anbeischig machte, ben Tribut eben fo orbentlich abguführen, wie ihr Mann, fo erbielt fie beffen Ctelle, und genugte nicht glein ibret Pflicht, fonbern nahm fo gar griechische Truppen in Gold, bezwang mehrere bem Pharnabagus noch nicht unterwurfige Seeplate und begleitete ibn auf feinen Relbingen gegen die rebellifchen Myfter und Piftbier. (III. 1, 12. 13.). Seine von ber Ratur begunftigte und burch Runft verfconerte Refibeng mar Daschlium in Bithonien (IV. 1. 15. 16).

Anwohner Grofiphrygiens, das Gegentheil folgern wol: Ien. - Das Gordium am Sangarius jut phrogischen Sattapie gehörte, Scheint aus I. 4, 1. zu erhellen.

Diefe Macht und Rechte genoffen bende Satrapen bis jum fünf und zwanzigften Sabre bes peloponnefifchen Rrieges, wo Darius II. bes langen Lampfens mube und burch fpartanifche Gefandten gegen Diffaphermes geftimmt, feinen jungern Gobn Enrud jum Satrapen von Enbien, Groß : Phrygien und Rappadocien, und jugleich jum oberften Relb. beren aller ber Eruppen ernannte, berent Berfamm. innesort die Chene von Raftolus war e). Durch bie fe Anordnung verlor Tiffapbernes ben groften Theil feiner bisber ansgeubten Sewalt, und erfubr noch aberbem bie Rranfung, baf ber Rrieg von nun an nech gent anbern Grundfagen, als er bagte, nabmlich ausfchließend zum Bortbeil Sparta's, geführt und, ba balb nachber Eprus ju feinem franten Bater juradreifte, bie Begiebung ber Gintanfte ber fammtlichen Provingen nicht ibm, bem Berfer, fonbern Epfandern, bem Spartaner, von bem Bringen pertraut wurden f). Gleichwohl war selbst diefe Demuthigung nicht bie lette und empfindlichfte, bie er erbulben mußte: benn taum mar Eprus, nach bes Baters Lobe, in Borber - Aften wieber eingetroffen. fo fielen ibm auch bie jonifchen Stabte ju, und fein

e) Benophon in der Anab. I. 9, 7., vergl. Hift. Gr. I. 4, 2, 3.

f) Zenophon in ber Hid, Gr. II. 1, 13 - 15., vergl. Pinstarch in Vir. Lyf. 9, und Diobox XIII. 204.

Bruber, Artarerred II., war fo weit entfernt, ben Liffaphernes ju fchügen, baß er vielmehr, burch bie Bitte ber Königinn Mutter bewogen, die Sectüfte zu ben Befigungen bes Prinzen binzufügte und ibn ben Satrapen mit Krieg zu überziehen gestattete g).

Alle biefe unaunftigen Berbaltniffe anberten ben Angriff, ben Eprus auf feinen altern Bruber unternabm. Liffaphernes, lange icon bie verborgenen Abfichten abnbend, eilte, fo fcnell er tonnte, nach Onfa, und feinem frabzeitigen Berichte und thatigen Bepftanbe banfte es Artarerres vorzüglich, bag er nicht unborbereitet überrafcht wurde und Die Schlacht ben Rungra gewann. Bur Belobunng biefes fo ausgezeichneten Dienkes empfing Liffapbernes Die fammtlichen Satrapien bes Eprus, warb, wie biefer, Ober-Relbherr ber Truppen in ber Chene von Raftolus b), und fehrte, mit Ruh mund Chre gefront, jurud nach Epbefus. Sein ebemabliger Intenbant, ber Megnp. tier Lamus, ber jum Eprus abgefallen war, fluch. tete nach Meanpten i); fein beimlicher Reind Pharnabains martete ibm unverzüglich auf und erflarte.

g) Zenophon in ber Anab. I. 6-2., vergl. 9, 9.

<sup>4)</sup> Wenophon Hift, Gr. III. 2, 3. unb 2, 13. Daf auch Jonien und Karien ibm unterworfen waren, ergiebt fich ebenfalls aus ben bepben angezogenen Stellen.

i) Diobor XIV. 35., vergl. Ecnophons Anab. I. 2, 21. 4, 2.

baff er bereit fen, unter ibm ju bienen k), und bet Erieg gegen bie affatischen Griechen und ben Spartaner Dercollibes nahm feinen Anfang.

Ueber die nun folgenden Begebenheiten in Tiffaphernes Leben find wir nicht genau unterrichtet.
3mar wissen wir, daß er in der Rabe an Pharnabagus einen lauernden Reider und am persischen Dofe
an der Königinn Mutter Parpsatis eine unverschuliche Feindinn hatte und beyde an seinem Untergange arbeitetent daß er sich aber, wie Repos will I),
der Verrätheren gegen seinen König schuldig gemacht
und so das Schickfal, das ihn traf, verdient habe, ist keineswegs bewiesen. Bielmehr scheint der
wahre Zusammenhang solgender.

Eine bis an Furchtfamteit grangenbe Achtung für griechische Waffen und Lapferteit offenbart fich in Liffaphernes Benehmen feit feinem erften Zufammentreffen mit ben Spartanern an der afiatischen

k) Benophon in ber Hid. Gr. III. 2, 13.

f) Miserant, sagt et IX. 2, 2., Agestlaum in Asiam Lacea daemonii, maxime impuls a Tisapherne, qui ex intimis regis ab amicitia eius desecrat et eum Lacedationiis coierat socieratem; und 3, 1. Desecerat a rege Tisaphernes, noque id tam Arraxerxi quam caeteris notum erat. Rein anderer Schriftseller unterficht biese breife Bebauptung.

Rufte. Gie fowohl als bie Athenienfer in ber gebo. rigen Entfernung bon fich ju erhalten, burch Sinter. lift unter einander ju entzwepen und ju fchmachen und, felbft ungefchwächt, julest als Schieberichter mifchen berbe ju treten, - bas find bie Grunde fate, die wir ibn bis ju feiner Entfesung burch Eprud beobachten und nicht ohne Rusen befolgen febn. Der nabmlichen Danblungeweife bangt er an, als er, mit ber Barbe eines Dber Relbberrn befleibet und mit größerer Dacht ausgeruftet, aber auch gualeich mit noch mehr Chrfurcht fur ben Muth und bie Standbaftigfeit ber Griechen burchbrungen, von ben Ufern bes Ligris gurucktebrt. Er glaubt fich nie fart genue, um feinen Reinden mit bem erforderlichen Rachbruck begegnen ju tonnen. Go gefchiebt es, bag er ben Bharnabajus gang feinem Schicffale überläßt, rubig juffebt, bag Thimbron eine Stabs nach ber andern (Zenoph. III. 1, 6.) in Doften meg. mimmt, bem Dercollides, nicht obne vorhergegangene Uebereinfunft (1, 9.), bie Eroberungen fortjufete sen geftattet, und felbft, ale ber beeintrachtigte Gatrap (2, 13.) bie Sand bietbet, bas Ereffen, ju bem er ibn ermuntert, vermeibet (2, 18.). Gicher jog Juffin (VI. 1, 4.) ober vielmehr Erogus Dompejus einen auten Schriftfeller aus, wenn er fchreibt : "Dierdurch beleidigt, brachte Pharnabagus Die Gache vor ben Ronig und beschulbigte ben Liffaphernes, et

habe bie kacebamonier nicht mit gewaffneter Jand aus Affen getrieben, sondern auf königliche Roften ernährt, und erkaufe noch ist den Aufschub des Rrieges von ihnen, katt ihn zu führen. Auch ift es gewiß nicht minder richtig, wenn der genannte Geschichtschreiber unmittelbar darauf hinzusett: "Bustleich rieth er dem Könige, den Atheniquser Ronon, der, seit dem Berluste seiner Witburger ben Aegos-Potami, in Eppern lebte, an Liffaphernes Stelle zum Ravarchen zu ernennen. Die Berhältniffe der Satrapen und die Zeugniffe anderer Schriftseller mifprechen für die Wahrheit dieser Erzählung, die Kennophon übergeht ni, und die Umstände selbst weisen ihr unter den übrigen Begebenheiten ihren Ort au.

Richt beherzter und breifter ging er in ber Folge mit dem, mahrend eines geschloffenen Waffenftillftandes hinlanglich berftarten, Deere (III. 4, 11.) ben Agefilaus entgegen. Go wie er bisher bas Gebieth feines Nachbars ber feindlichen Verheerung Preis gegeben hatte, fo überließ er ihn ift, jum Theil

m) Dieber XIV. 29. Pintard in Vit. Artax. 21. Tom. V. p. 425.

n) Er erjählt blog III. 4, 1., das Artarerres und Liffe, phernes eine Flotte auszurüften beschäftiget waren; welche Wendung biefe Ausruftung burch Pharnabagus erbielt, erwähnt er nicht.

burch schlaue Lift bintergangen, bas feinige und vollenbete enblich baburch bas Das feiner Schulb, bas er, ale die Reinde icon in ber maanbrifchen Ebene Ranben (4, 21.), fie nicht einmahl in Perfon auffuchte, fondern rubig in Garbes blieb, und fo Eref. fen und Lager, obne baf er gegenmartig mar, verloren gingen (a. 25.). Es ift begreiflich, wie leicht ein Benehmen ber Art, und mit wie vielem Rechte es auf ein Einverftanbnif mit bem Spartaner gebeutet werben und bem Liffaphernes ben Ropf toften tounte. Dag biefer übrigens ben Berlaumbungen feiner Geg. ner am perfifchen Sofe entgegen ju mirten mußte, geht aus bem Umftanbe bervor, baf ber reiche Donarch ben ihm von Pharnabajus empfohlnen Ravarden Ronon funfgebn Monate lang ben Golb fur bie Seeleute vorenthielt, und ber Athenienfer enblid felbft nach Sufa reifen und bie Borftellungen feines Befchugers unterftagen mußte, um ju feinem 3mefte zu gelangen o).

o) Diese Reise ift es, beren Diobor XIV. 31. und Nespos IX. 3, 4. gebenken. Der Jusammenhang der Ges gebenheiten ift nach meiner Meinung folgender. OL. 95 4., alb Agestians noch in Europa ift, geht Artarers res, anfangs mit Liffaphernes, nachber mit Pharnabas jus, über die Erbauung einer Flotte zu Nathe, zahlt dem lentern 500 Talente und nimmt den Lonon, etwa im Frühlinge des 15. Jahres den Tenophon, in Diens steige Dieser versammelt und bemannt von dem Gelde vierzig Schiffe und halt sich den Commer über, viele

Was Liffaphernes für ein Mann war, ergiebt fich, buntt mich, hinlanglich aus bem Gefagt in. Unter allen perfischen Gatrapen beurtheilte er die Griechen gewiß am richtigsten, kannte die Mittel ihnen entgegen zu wirken am besten, und wandte ste am glücklichsten an; auch haben dieß die griechischen Schriftsteller sehr wohl eingesichen: benn ste neunen ihn unaufhörlich den Griechen-Feind und werden gar nicht mude, von seiner Treulosisteit, die doch im Grunde treue Bewahrung des ihm anvertrauten Eigenthums war, zu reben p). Db er jemahls verstächerische Gestinnungen gegen Artaxerres hägte, bleibt, nach Erwägung aller Umstände, zweiselhaft. Selbst in seiner spätern handlungsweise offenbart sich nichts anders, als Neid und Uebermuth gegen ben

leicht durch Mitwirfung des Pharnabajus, deffen Gesbieth Ageflians nach dem Areffen ben Dasculium verslaffen mußte, gegen Pharar, empfangt aber, weil ibm Liffaphernes entgegenarbeitet, keine weitere Unterskunng. hierauf begiebt er fich kurt vor dem Ginstritte des a. J. d. 96. Al. jum Louig, bewirft ben Sturz des Liffaphernes, erbittet fich den Pharnabajus zum Mitfeldherrn, und wird, reichlich mit Gold versfehn, an die Kufte gesandt, ut Cypriis, sagt Nepos IX. 4, 2. et Phoenicibus ceterisque maritimis civitatibus naues longas imperaret, classemque, qua proxima softate mare tueri poset, compararet.

p) Man vergl., fatt aller, Benophon in der Anab. II. 54 39. und Plutarch in Vic. Ageall. 10. und in Vic. Arrax. 32.

Pharnabajus, hang ju hinterlift und Betrug, und ein fehr gerechtes Difterquen in die Capferkeit der Mflaten, wenn es Rampf wider die Griechen galt. Dat er wirklich an Abfall von dem Ronige gedacht, so ift det größte Theil feines Berbrechens den heim-lichen Berfolgungen und Anklagen des Pharnabajus und der Parpfatis bepjumeffen 9).

Rach bem Tode des Tiffaphernes rechnete Phay nabazus darauf; keinem andern Ober Feldherrn, unterworfen, sondern an des Getobeteen Stelle selbst zu dieser Wurde ernannt zu werden r); allein diese Hoffnung betrog ihn: benn ungeachtet er den Seestrieg noch ein Jahr in Gemeinschaft mit Konon'fortsetze, so erhellt doch aus allem, daß jenes wichtige Umt nicht ihm, sondern dem Tiribazus zusiel 1). Indes wurde er vom Artarerres niche vernachlässigt. Sinige Jahre später (Dl. 98, 1.) rief man ihn nach Hose, um ihn mit einer von des Monarchen Toch-

g) Das figt auch Plutarch in ber letten angejogenen Stelle mit Raren Worten.

r) Benophon IV. 1, 37. Die viel ihm an ber Crhaltung berfelben gelegen mar, ergiebt fich unter anbern auch baraus, baf er bem Agefilaus unverholen gefieht, er fen entschloffen, im entgegengesetzen galle bie Parten ber Spartaner ju ergreifen.

<sup>2)</sup> Man fehe Zenophon IV. 2, 12 — 15., vergl. Diodox XIV. 25.

tern ju vermählen e), und Ol. 201, 3. erhielt er im ägyptischen Rriege wirklich ben gewänschten Ober-befehl v).

Was die erledigten Satrapien des Tiffaphernes detrifft, so scheint fie Tithrauftes zwar einstweilen verwaltet, aber diese Verwaltung doch nicht länger, als dis zu Ageftlaus Entfernung aus Aften, gedauert zu haben. Bon der Zeit an ftanden fie, aller Wahrscheinlichkeit nach, unter dem Tiribazus: denn abgerechnet, daß schon die Verwaltung des Ober-Feldberen. Amtes eine Vermuthung dafür abgiebt, so veiste er auch aus Vorderaften hinauf zum Könige, um ihm der Spartaner Briedensworschläge zu hinterdeingen wind wird auch ausderkelich Joniens Statthalter genannt z).

In ber Folge wurden unftreitig die bidber unter Einem verbundenen Satrapien aus einander geriffen

e) Benophon V. z, a8., vergl. Plutard in Vit. Artax. 27.

<sup>\*)</sup> Diobor XV. 41., vergl. Repos XI. 2, 4. Rach einer andern Stelle XIV. 3, 5. wurde er ihm auch DL rog, 3. jugleich mit dem Lithrauftes übertragen.

<sup>2)</sup> Zenophon IV. 2, 16.

y) Derfelbe V. 1, 28. Die Befimmung "so weit er über Jonien zu befehlen batte" bezieht fich mehrscheins lich auf die griechischen Städte, die ihre Frepheit ges gen ihn zu behanpten wuften.

und unter mehrere vertheilt. Wenigstens lefen wir in Diddor 2), daß, ben dem allgemeinen Aufstande der Satrapen in Border-Affen, den man vielleicht eben durch jene Trennung verhindern wollte, Lydien dem Autophrodates, Mysten dem Droutes, Karien dem Mausolus und Phrygien 2) dem Ariobarzanes gehorchte. Wahrscheinlich verwaltete der letztere diese Statthalterschaft bereits Dl. 103, 1. Denn unter dem Ariobarzanes, der nach Benophon 6) den Abpdener Philistus mit Geld an die griechischen Staaten sandte, ist schwerlich ein auberer gemeint.

3ch foliefte biefe Beplage mit einigen Bemerfungen, welche die Satrapen und ihr politifches Berbaltnif hetreffen.

Erflich. Rach ben von mir angezogenen Stellen läßt fich wohl auf teine Weife zweifeln, daß die perfichen Satrapen, wie schon ein grundlicher Safchichtsforscher c) vor mir geurtheilt hat, zu Tenophons Zeiten nicht nur die bargerlichen Beschäfte lei-

s) XV. 00.

a) Rach Repas MiV. 2, 5. gang Phrygien nebft Lybien und Jonien.

b) VII. 1, 27.

e) heeren in ben Ibeen über bie Politik ber alten Balefer, Sh. II. S. 469. vergl. 485-

teten, sonbern auch unumschräuft über die Truppen in ihren Provinzeu gebothen. Aber die willtührliche Anwendung, die fle von den lettern zu ihrem eigenen oder anderer Besten machten, hörte auf, sodald der Rönig, durch eintretende Umstände veraulaßt, aus den Satrapen selbst, oder aus seiner Familie, oder aus seinen Poslingen einen Aaranus oder Ober-Feldsberrn in und über einen Theil seines Reiches ernannte: denn von der Zeit an waren die andern Satrapen verpslichtet, ihm ihre Wöllter zuzusühren und seine Bestehle zu vollziehen. So Tissaphernes, als Darius II. den jüngern Eprus sandte; so Pharnabazus, als Tissaphernes in jenes Stelle trat; so die Satrapen Border-Assens überhaupt, als Tiribazus dem lettern folgte.

Imentens. Die Ober Felbherrn - Warbe war feine ber feststehnen ober bleibenben. Aur bann, wenn innere ober außere Unruhen, ju bedeutend, um von einzelnen Satrapen und beren Deeren gedampft zu werben, in dem perfischen Reiche entstanden, sandte ber König einen Raranus, der alle Truppen, die zu einem Wusterplatze gehörten, unter seine Jahne vereinigte und auführte. So Eprus in dem Rriege gegen die Briechen; so Pharnabajus beym Ausbrushe ber ägyptischen Emporung.

Drittens. Der Mufterplat, auf welchen ber Karanus angewiesen war, bestimmte jugleich, welche militarische Cantons er in Anspruch nehmen, ober aus welchen Satrapien er sein Deer fammeln burfte. Eprus ward Felbherr ber Bolter, die fich in ber Ebene von Raftolus, Pharnabains Anführer berer, die sich in Ace, dem nachmahligen Ptolemais, ju vereinigen pflegten d).

d) Dieber XV. 41. und bafelbit Beffeling.

# Bunfte Beplage.

Noch Einiges jur udbern Renutnif verfchies bener Unternehmungen Lofanbers.

(Bu Beite 54.1

Sa babe ben Charafter Enfanbere ba, wo ich feinen Rabmen guerft nannte a), gefchilbert; ich babe feine wichtigften friegerifden Thaten und politifden Unordnungen am gehörigen Orte erzählt; ich babe, nicht unterlaffen, benbe ju murbigen und auf ihre Rolgen aufmertfam ju machen. Dan tann imeifelbaft fenn. ob Sparta nicht manchen anbern Relbberrn und Delben fab, ber ibn an Gewandtheit und Lapferteit Abertraf, aber man wirb gern jugeben, baf es, feit Enfurg, feinen Burger erzeugte, ber auf bie gange Berfaffung bes Staates bebeutenber wirfte. Unter feiner Leitung murbe Sparta nicht nur eine Seemedt; es erhielt jugleich, mas es por ibm noch nicht gefannt batte, - Reichthum, und gewann, vermit telft ber Defabarchien und gebeimen Gefellichaften, beren Schopfer er ebenfalls mar, eine entscheibenbe

<sup>6)</sup> Gefd. S. II. 6. 221.

Dbergewalt in. und außerhalb Eriechenland. Alle diefe von ihm wirklich begründeten und vielfach wirfenden Berhaltniffe find jedoch meinen Lefern him-länglich bekannt. Dagegen scheint ein anderes, das er zu begründen bachte, — eine neue Sewalt, die an die Stelle der königlichen treten sollte, hier um so wehr ein Wort zu verdienen, da ich dieses Planes nur bepläufig b) erwähnt habe, und nach mehrmable auf ihn zurücktommen werde. Ich will, (denn auch in diesem Punkte stimmen die alten Schriftseller nicht völlig zusammen,) zuvörderst die Abweichungen, die ben ihnen vortommen, bemerken.

Rach Diodor (XIV. 13.) faßte Lysander, bald nach Endigung des peloponnessischen Krieges, den Entschluß, die in Sparta bestehende Regierungsform zu ändern; nach Plutarch (Vir. Lys. 24. vergl. Vir. Agesil. 20.) dachte er erst darauf, als er Ol. 96, 1. aus Msen zurücktehrte, d. h. turze Zeit vor der Schlacht bep Haliartus. Rach Diodor, bestimmte ihn zu diesem Vorsate hauptsächlich die Hoffnung, eine angesehene Rolle zu spielen, nach Repos, der Berdruß über die von den Königen abgeschaffte Decembiral-Gewalt e), nach Plutarch die Zurückseung,

b) Gefd. B. II. G. 382-

s) Der Abichaffung ermähnt, (wahricheinlich aus bem Ephotus) auch Plutarch in Vic. Lyl. 22. Co wie bort

bie er bom Agefilaus erfahren batte. Rach einigen, wie Plutarch fast, follte bie tonigliche Burbe gwar nicht langer, ausschließenb, ben ben Enroftheniben und Profliben, aber boch in ber Familie bes Serfules bleiben, nach anbern, (man febe ben genankten Schriftfteller und Diobor) auf alle Spartigten phus Unterschied übergebn. Darin fommen bie genannten Schriftfieller fammtlich aberein, bag er fich, jur Erreichung feines Zweckes, von Sleon aus Salitarnaf eine Rebe, mit ber er ju gelegener Beit in ber Bolfs. verfamminua bervorautreten gebachte, ausarbeiten ließ d) und, weil er ben Aberglauben ber Spartaner fannte und ibn ju benuten fur bienlich erachtete, guetft bas belphische und fobann bas bobondische Drafel burch Beftechungen versuchte e) und, abgewiefen bon bepben, endlich in eigner Berfon eine Reife gut ben Brieftern Sammons unternahm, bie ibm aber · nicht allein fein Gebor gaben, fonbern fo gar ben feinen Burgern gerichtlich belangten.

Die Ereigniffe geftellt find, fiele fie in die Berrichaft ber brebbig Borannen ju Athen, — eine Angabe, Die burch die fpatere Gefchichte hinlanglich wiberlegt wird.

d) Man fand fie, nach Lyfanders Lobe, unter seinen Schriften. Die Anesbote, die Plutarch in Vie. Lys. 3x. vergl. Vie. Agesti. 20. anführt, beweist, daß Aleut feine Schuldigkeit gethan hatte.

e) Den Betrug, ben Lpfander ju Belog fpielte, ober vielmehr fpielen wollte, erichtt Plutato c. 26.

Die Umftanblichfeit, mit welcher bie Miten von bem Enticoluffe Eplanbers fprechen, fest as aufer Ameifel, baff er ibn wirtlich gefaft babe, und bie menigen Abweichungen in ihren Berichten laffen fich leicht vereinigen, ober find vielmehr, genau betrach tet, feine ju nennen. Auch bie Beranlaffungen, bie ben Spartaner ftimmten, liegen offen vor uns. maren feine anbern, als fein natürlicher immer pormarts frebender Ebrgeit, Die Gunft und Berebrung, bie er fich burch vielfache Berbienfte unter feinen Burgern erworben batte, die Menge von Rreunden und Elienten, auf bie er in allen griechischen Stabten rechnen burfte, und bas febr gefcomalerte Anfebn ber fpartanifchen Ronige. Daß er fich ben Plan gleich. wohl nitht auszuführen getraute, lag unftreitig theils in ber Rurcht bor ber großen Unbanglichfeit bet Spartaner an bestehenbe Sitten und altes Derfommen, theils in bem Bewuftfeyn bes gerechten Bibermillens, welchen fein liebermuth nicht nur ben Ronigen, fonbern felbft mehrern Ephoren und anbern angefebenen Berfonen eingefioft babe f), theils enblich in bem jufalligen Umftande, baf gerade ein Renig, wie Agefilans, ber ibm an Relbberrntugenben glich und fich und feine Rechte ju fchugen mußte, ben Thron beffieg g). Inbef bleibt auch ber unausge-

f Man febe unter anbern Bonophon II. 4, 29. 36.

g) "Aus Aften, fagt Pintard (c. 24.), fchiffte Lyfander,

fihrte Sebante, fomobl an fich, ale in Abficht ber Bolgerungen, die er veranlaft, wichtig.

Der berratberifche Brief. ben Bharnabagus bem Infanber einbandigte, ift, feinem Swecke und Inbalte nach, foon aus bem Repos (VI, 4.) befannt genug. Die Blanderung, über welche fich ber Satrap in feinem Schreiben befdwert, fest Bintard (c. 19. 20.). und, ich bente, mit allem Rechte, in ben Beitraum. in welchem Enfander, nach bem gewonnenen Treffen ben Megod . Dotami, in Ebracien bie notbigen Ginrichtungen traf und b) in ben Stabten Breans und Chalcebon bie Dligarchie einführte. - Mas chen berfelbe Schriftfteller (c. 21.) von des Spartaners Abreife nach Afrika und feiner ploklichen Rucktebe aur Unterftubung ber drenfig Eprannen ergablt, ift ibm allein eigen und beruht vielleicht auf einer blo-Ben Bermechfelung mit ber oben ermabnten fpatern Ballfahrt jum Drafel des Jupiter Ammon. — Ginis gen anbern friegerifden und politifchen Ereigniffen, ben benen Bintard i) ebenfalls Lufanbers und feiner Theilnahme gebenft, nahmentlich bem Grangftreite ver Spartaner mit Argos, ber Bebrobung ber Boo-

ungeehrt, nach Sparta jurud, jarnend auf ben Mgefie laus und bie gange Berfaffung haffenb.

k) Man febe Gefch. B. II. G. 344.

i) Cap. 22., vergi. Apopheb. Lacon. Tom. VI, p. 854.55.

tier, und bem Abfalle Ber Korinther habe ich, and nicht einmahl muthmaßlich, ihre Stelle in der Reibe ber übrigen anweifen konnen.

Bu ben von mir k) angeführten Zeugen für Lysfanders Enthaltsamkeit gehören noch Plutarch (in Vit. Lys. 31.) und Melian (III. 20. und VI. 4), der wahrscheinlich aus jenem schöpfte. Als er starb, trasten die Freyer seiner Tochter juruck, weil er nichts hinterließ, — ein deutlicher Beweis, daß der Vater nicht für sich, sondern für den Staat und um sich andere zu verpflichten; geraubt hatte. Zwar lesen wir in einer andern Stelle Melians (XIII. 8.): "Als der Lacedamonier Lysander sich in Jonien aushiele, soll er Lyturgs beschwertiche Gesetz verlassen und ein weichliches Leben geführt haben;" aber das eine kann wahr seyn, ohne daß das andere falsch ift.

k) Sefd. S. II. S, 322. 4.

## Sedfte Benlage.

#### Disbors Bericht von ben Ereignissen um Sicpon.

#### (Bu Seite 72.)

Die Borfalle um Sienon und Korinth, in beren Darftellung ich bem Tenophon gefolgt bin, theilt Diodor im vierzehnten Buche feiner Geschichte mit: aber der Bericht ist so verworren a) und dem seines Borgangers so unabnlich, daß ich Bedenken tragen mußte, in den Noten auf ihn zu verweisen, weil man immer ungewiß ist, ob beyde Schriftsteller auch von einer Begebenheit reden. Um mich jedoch keiner Auslassung schuldig zu machen, will ich hier in der Kurze anzeigen, welchen Ereignissen beym Tenophon die von Diodor angeführten, nach meiner Ansicht, entsprechen.

Was der lettere ju Unfang bes 86. Capitels ergablt, ergablt der erstere IV. 4, 1 — 5. Bon dem

a) Weffeling und Schneiber haben, jener p. 709. biefer p. 209. 212. bereits aufmertfam barauf gemacht und fo gar Austaffungen und Einschaltungen in Diobors Lerte vermuthet.

gludlichen Rampfe ber Spartaner gegen Sphifrates, beffin Diobor unmittelbar barauf (of per Duyades ούκ ολίγους απέκτειναν) gebenkt, spricht Zenophon, 4. 9 - 112. Die nachherigen Ereigniffe, die jener in ben Worten mera de raura - els thy modis averaenday berührt, begieben fich mahricheinlich auf bie Sandel, die ben biefem f. 18. 19. vorfommen, und bie Reper ber iftbmifden Spiele gang unftreitig auf 5, 1. Fur ben Sieg, ben Diodor Cap. 91. (of de to Aéraw - in tor vausa Smor) bem Aphiliates ineignet b), findet fich ben Tenophon feine Rachmeis. fung; aber ber Theil bes lacedamonifchen Deeres, ben er ibn erlegen laft, ift ficher fein anderer, als Die ampflaische Mora, Die er (5, 11 - 17.) aufrieb, und ber Bug gegen Bblid ber vom Tenophon fruber (4, 15.) angeführte gegen Bhlius. Der Abrufung bes Inbifrates von Rorinth, Die Diobor Cap. 92., und ficher viel ju geitig, berichtet, gefchiebt ben Etnophon 8, 34. einer jufalligen Ermahnung. Die Berfcbiebenbeiten, Die zwifchen bepben Gefcbichtfchreibern, in Abficht auf Beit, Det und Rebenumftanbe obmalten, muffen jebem aufmertfamen Lefer einleuchten; allein befremben tonnen fe nicht, ba ficher mehrete Scharmugel, als Tenophon anführt, fich in einem

b) Nad Schneiber ift es ber nahmliche, ber ben Polyan III. 9. 45. porfemmt.

Rriege, wo die Partepen einander fo lange gegen über fianden, gutragen mußten, er felbst vielleicht manchen für Sparta nachtheiligen Rampf absichtlich verschwiegen hat, und Diodors untritisches Verfahren befannt ift.

Doch bie genannten Schriftfeller mochten immerbin in ihren Berichten von einander abweichen, menn fie uns nur über bie Lage ber Stabte Spcion und Rorinth einen genauern Muffdlug batten geben 3mar, mas bie erftere betrifft, fo wiffen mollen. wir, baf bie Spartaner im vierzehnten Jahre bes peloponnefichen Rrieges bie Demofratie in ibr aufbuben und bie Dliggrobie einführten c), und ba mir feit ber Zeit von feiner Beranberung weiter lefen, fo ldft fich nicht' sweifeln , bag bie getroffene Ginrichtung bestand und Die Burger, wenn auch nicht immer, boch gur Beit bes Rrieges, fpartanifche Befatanna einnahmen. Aber wie die lettere ibre gante -politifde Selbfiftanbigfeit aufgeben und fich, wie es fcheint, fremillig, ben Archibern unterwerfen tounte. mare unbegreiflich, wenn man nicht mußte, wie leicht es bem Partengeifte wirb, alles ju magen, um bas Biel, wornach er ftrebte ju erreichen. Gewiß mar es nicht bas perfifche Golb allein, was bier ju einer en-

c) Ehuenbibes V. SI.

gern Bereinigung mit Athen, Theben und Argos wirtte, fondern die Ungufriedenheit ber bemofratisch Seffinnten, die lange genahrte Eifersucht gegen Sparta und die hoffnung, durch den Uebertritt zu dem ge, nannten Staate, die Berfaffung, nach der man fich sehnte, zu begründen und zu befestigen.

Nebrigens haben, nach ben einmuthigen Zeugniffen der Alten d), fich die Griechen in dem forinthischen Kriege zuerft gemietheter Bolter gegen
einanber bedient, eine Sitte, von deren Einflusse
in bas Kriegswesen ich am Schlusse des fünften Budes ausführlich geredet habe.

<sup>3)</sup> Schneiber jum Zenophon bat fie p. 211. gefammelt.

## Siebente Bentage.

Bemerkungen ju bem zwifden Athen und Sparta Dl. 101. 4. erneuerten Frieden.

(Bu Seite 146.)

Ich habe die Beranlassungen zu dem erneuten Friedensbunde zwischen den griechischen Staaten und die Bedingungen, auf welche er geschlossen wurde, genan mit den Worten der Alten wiedergegeben. Aber diese Worte bedürfen allerdungs die und da einige Erläuterungen, die mir schicklicher in einer Beplage, als in dem Texte ihre Stelle zu finden schienen. Hier sind sie.

Erftlich. Daß Artaxerres thatig jur Beforberung bes Friedens mitwirfte, fagt freplich bestimmt
und ausdrücklich ber einzige Diodor. Eine nicht zu
übersehende, obwohl gleichsam nur verloren hingeworfene Bestätigung findet sich indeß auch beym Zenophon (VI. 3, .12.), in der Rede des Rallistratus.
Aus ihr ergiebt sich, daß Antalcidas, der schon zweymahl in Friedensgeschäften gebraucht worden war,

auch ist biefe Angelegenheit betrieb und fich an bem Sofe bes perfifchen Monarchen felbft aufhielt.

Zweytens. Eben diese Stelle verrath uns die wahre Ursache, weshalb die Athenienser so bereitwillig die Hande, weshalb die Athenienser so bereitwillig die Hande jur Uebereinsunft mit Sparta bothen. Sie fürchteten, ihres Seeglückes ungeachtet, daß das perfische Geld ihren Zustand, wie ehedem, verschlimmern und sie ploßlich aller erworbenen Vortheile berauben mochte. Doppelt falsch ift es baber, wenn Repos (XIII. 2.) den Siegen des Timotheus den Brieden zuschreibt. Diese Siege wurden Dl. 101, 1. 2. erfochten und heilten nicht, sondern erweiterten den Bruch zwischen den benden Staaten.

Drittens. Obgleich Lenophon und Diodox bepbe barin übereinstimmen, bag die Unabhängigkeit ber
Städte einer von den vornehmsten Friedens. Artifeln
gewesen sen, so ift es doch so gut als erwiesen, das
man diese Bedingung nicht aufrichtiger, als bisher,
erfüllte. Die lacedamonischen Periosen, — wir wisfen es aus der Antwort, die Epaminondas dem Ageflaus (Plutarch in Vie. 28.) ertheilte, — wurden
dießmahl stillschweigend, wie immer, von dem Vertrage ausgenommen, und die den Atheniensern dienenden Inseln und Städte blieben ihnen, was schon
der Krieg mit den Bundesgenoffen zur Genüge lehrt,
wie vor, unterworfen.

Biertens. Die Worte Tenophons VI. 4, 7.2 mDie Athenlenfer riefen hierauf ben Iphiltrates und seine Flotte jurud, und nothigten ihn, alles, was er, nach bem Bundniffe mit Sparta, empfangen hatte, herauszugeben;" find nicht ginz beutlich und von ben Auslegern übersehen werden. Ich vermuthe, fie beziehen sich auf 2, 38. Iphiltrates hatte, und zwar oft mit Gewalt, Geld von den spartanischen Berbundeten eingetrieben, auch vielleicht schon hie und ba im latonischen Gebiethe geplundert. Man zwang ihn, dieß zu ersehen.

Fünftens. Rach Diobor (XV. 38.) verglichen fich die Athenieuser schon in diesem Friedensschluffe mit den Spartanern dergestalt über die Degemonie, daß die erstern jur See und die lettern ju Lande am führen wollten. Ich zweiste an der Wahrheit dieser Behauptung, für die sich in der Geschichte keine Beschäung findet. Ideen wir den Zenophon (VII. I, II.), so tam der Borschlag erst nach Spaminondas Sinfalle in den Peloponnes, und ohne genehmigt zu werden, in Anregung.

Sechstens. Co wie Tenophon überhaupt, theils burch bie unvollftanbige Darftellung ber ju Sparta grführten Friedensverhandlungen, theils burch bie absichtliche Berfchweigung ber Berbienfte und fo gar

Des Nahmens eines Epaminondas, die auffallenbste Parteplichkeit verrath, so offenbart er sie ganz besondert in der Angabe der Ursache, um deren willen man die Thebaner von dem Bertrage ausschloß. Ihm zufolge geschah es, weil sie den andern Lag zustücknehmen wollten, was sie den Lag vorder unterzeichnet hatten. Eine solche Unbeständigkeit ist so unwahrscheinlich, wie möglich: denn sie sest eine schlechterdings unverzeihliche und dem Spaminondas gar nicht zuzutrauende Uebereilung voraus. Plutarch in dem Leben des Agestlaus (am a. D.) giebt den einzig richtigen und dusch die Umstände selbst sich rechtserzigenden Aufschluß über diese Begebenheit.

## Achte Benlage.

Theben in Berhaltnif ju ben übrigen bastifchen Stabten.

(Bu Geite 151.)

Die Absicht biefer Beplage geht keineswegs bahin, die Schickfale der booeischen Städte, der Reihe nach, einzeln, zu verfolgen, noch eine Geschichte ihrer bald größern bald geringern Abhängigkeit von Theben zu geben, — Versuche, zu denen sich ohnehin in den Allten schwerlich die erforderlichen Nachrichten sinden möchten; — nur einige wenige aber hinlängliche Nachweisungen zur Bestätigung dessen, was ich im Lepte gesagt habe, dürsen meine Leser erwarten.

Die Platdenfer wurden bereits unter ber Regierung des spartanischen Ronigs Rleomenes des erften a) von den Thebanern befehbet, weil fie fich nicht zu den bootischen steuerbaren Boltern wollten zählen laffen b). Daß dieß die eigentliche Ursache der in zwischen benden obwaltenden Streitigfeiten war, er-

a) Gefdicte B. I. Eb. 1. S. 302. f.

b) herobot VI 108., vergl. Baufan. IX. 6, 1.

giebt fich and bem Rathe ber vermittelnben Rorinther, welche bie Thebaner ermannten, "fie mochten es den Bootiern fren ftellen, Die fich nicht ju ben Bootiern balten und ginfen wollten" c). Schlichtung ber Rebbe burch bie Athenienser fpricht bafur: benn fie bestimmten ben Rlug Afopus jur Grange, über welche binaus die Thebaner gegen bie Seite von Platda und Spfid bin, ihre Anfpruche nicht ausbehnen follten. Diefelbe Berantaffung lag allen folgenben Rriegen, Die fich zwifden benben Bemeinheiten entspannen und bier nicht aufgeführt merben burfen, jum Grunde. Bie bie Thebaner ubrigens die Sache anfabn, erbeilt and ihrer befannten Gegenrede ben Thucpbibes d). "Die Uneinigfeiten gwifchen und und ben, Platdenfern, fagen fie, find folgenden Urfprungs. Unter allen Dertern in Bootien baben wir Platda und einige Rlecken mit ibm julest angelegt und fie, nach Bertreibung bes gemifchten Saufens e), behauptet. Aber bie Blatden-

Έπ Θηβαίους Βοιωτών τους μή βουλομένους ές Βοιωτούς τελέει, obet, wie Isotrates im Plataic. p. 437. sich ausbruckt, Θηβαίοις συντελείν.

d) III. 61.

e) Sie meinen unftreitig die Belasger und Thracier, welsche, (Strado IX. p. 401 c. 411. b. und Diodor XIX. 53., vergl. Thuryd. I. 12.) während des trojanischen Arieges, die jurustgelassenen Bootier und Thebaner verdrängten und nach deren Rücksehr wieder verdrängt murben.

fer ftraubten sich, uns, wie doch gleich anfangs festgeset ward, für ihre Oberherrn zu erkennen, verachteten, sie die einzigen unter allen Bootiern, das
alte Herkommen, und schlossen sich nie Ernst
zeigten, an die Athenienser. Mit diesen vereint, haben sie uns viele Krantungen zugefügt und eben so
viele erduldet. Man sieht, die Thebaner betrachteten die Platdenser als ihr Pflanzvolt und stügten ihre
Rechte auf ein in frühern Zeiten begründetes Berbaltnis, bessen Gultigkeit den letztern nicht einleuchtete.

Orchomenus, ber Sage nach, von jeher eine ber reichsten und bedeutenbsten Stadte Bootiens, war, bor dem Juge nach Troja, den Thebanern so sehr überlegen, daß es sie zur Erlegung einer Abgabe zwang f), und behauptete, obgleich von hertules überwunden, seine Abhängigkeit noch im trojanischen Kriege g). Erst sechzig Jahre nach Endigung deffelben, ward es von den Bootiern, — die, mahrend bes Krieges, durch einwandernde Barbaren, nach Theffalien vertrieben b), von da wieder zurückkehr-

f) Strabe IX. p. 414. d. Dieber IV. 10., vergl. XV. 79 und hepne jum Apollodor II. 4, 11.

g) Strabe IX. p. 401. c. in Begiebung auf Jlias II. 5x1.

d) Man sehe die vorherzehende Anmerkung e.

ten, — mit ben übrigen Bootiern vereinigt i). Seitbem gilt von den Orchomeniern Paufanias k) Ausfpruch, daß ihr Odmon ihnen ule wohl gewollt habe. Ihre Seschichte ift ein gegen Theben ununterbrochener Rampf für ihre Frepheit, der zulest die
Zerstörung der Stadt nach sich zog.

Um eben die Zeit und von den nahmlichen zurackfehrenden Thebanern, welche Orchomenus und,
wie aus der Bergleichung der Stellen unter einander
herdorgeht, Plataa bevolkerten, wurde auch Koronea besetzt i). Die Einwohner der letzten Stadt,
nebst den Tanagraern und Thespiern, erhalten von
ben Thebanern, die Ol. 68. gegen Athen zu triegen
beschließen, das Lob treuer und folgsamer Bundesgenoffen w).

Wie wenig fowohl fie, als die übrigen Wolferfchaften Bootiens fich diefes Ruhms fpaterbin werth wachten, tonnte febr ausführlich bargethan werben, wenn es fich der Mube verlohnte, ins Einzelne zu gehn. Ich beschränke mich auf solgende wenige Rachweisungen. Gegen den Mardonius ftritten die Pla-

i) Strabo am augeg. Orte.

k) IX. 37, 3.

<sup>1)</sup> Strabe 411. b.

m) hersbet V, 79-

taenser und Thespier, ungeachtet bie Thebaner auf ber Seite bes Berfers fochten. Dl. 81, 1. merben bie Mauern der Tanagraer (Thuepb. I. 108.) von ben Athenienfern niedergeriffen und Ol. 83, 2. von eben benfelben bie Stabte Drchomenus, Charonea und andere (I. 113.) angegriffen, ohne baf einer Einmifdung ber Thebaner ermahnt mirb, Dl. 88. 1. machen biefe (III. 68.) Plataa bem Erbboben gleich und Dl. 89, 2. fcbleifen fie (IV. 133.) bie Mauern von Thespia, unter bem Bormande, baf bie Ginwohner es mit Athen balten. Go wiberfvanftig gegen Theben bewiesen fich, ben gangen peloponnefischen Rrieg bindurch, und mehr noch unter Sparta's Degemonie n), Die bootifchen Gimeinheiten, ohne baf jener Staat bermogend mar, ein Uebergewicht gu erbalten. Ich glaube nicht ju ieren, wenn ich mir ben Grund biefer Erscheinung auf folgende Beife bente.

Befragen wir die frühefte Geschichte, so finden wir in Bootien querft pelasgische Bollerschaften, dann Bootier, ein Bolf von dolischem Stamme, unter welchen jene fich größtentheils verloren, und endlich die eingewanderten Radmeer, oder nachmahligen Thebaner o). Gine allgemeine Ueberwältigung der

n) Man lefe Benophon in Hift. Gr. V. 4., porzüglich 5. 10. 14. 15. 20. 46. 49. 55., vergl. 2, 16.

o) Strade IX. 401. b., vergl. Paufan. IX. 5, 1.

einheimifchen Bolter burch bie fremben Antommlinge fand bier 'nicht, wie in anbern Lonbern, Strabo fagt ausbrucklich p), bie Rabmeer hatten nur über die meiften Bootier geberricht, und bie Reibe ber Ronige in mehrern bootifchen Stabten , welche uns Paufanias neben ben thebanifchen nennt, beftåtigt, mas fener berichtet. Unter Debipus und feinen Rachfommen fant Theben fo tief, baf es nicht nur alle Berfuche gur Unterjochung ber umliegenden Gemeinheiten aufgeben mußte, fonbern auch, feit bem Rriege mit ben Epigonen, aufhorte, eine Stadt gu fenn, wenigstens bom homer q) unter benen, bie Mannichaft nach Eroja fenbeten, nicht ermabnt wirb. Babrend bes trojanifchen Rrieges, mußten bie jurudgebliebenen Bootler und Rabmect, vor bem Unbrange ber im ganbe noch immer anfäffigen Belagger und mit biefen fich verbindenden Thracier, nach Urne in Theffalien, ju ihrem Stammvolte, fluchten, von wo aus fie erft nach fechzig Jahren, ober, wie andere wollen, nach vier Gefchlechtern wieber jurudfehr-Seitdem verlangten die Radmeer, jufolge ber oben gegebenen Rachweifungen, Die Berrichaft über Die bootischen Stabte, weil fie fich ale Mitgrunber berfelben betrachteten. Es war naturlich , baß

<sup>2)</sup> Am angej. Orte.

<sup>4) 31. 11. 505.,</sup> vergl. Sepne in Observart.

r) Man febe bie Rote e.

biefe Roberung ben Bootieen, Die gewiß bie farfere Anzabl, ausmachten, nicht einleuchtete, und fo fam es abermable auf bas Recht bes Startern an. Aber ein folches tonnten bie Thebaner fcon barum nicht aeltend machen, weil ihr Staat, nach allem, mas uns Die Alten berichten, ju ben unruhigften und fraftlofeften Griechenlands gehorte, von einer Regierungs. form gur anbern bin- und berfchmantte, und unauf. borlich burch innere Partegen und Meuterenen gerriffen murbe s). Die großern bootifchen Gemeinbeiten fubren alfo fort, nach wie vor, wenn auch mit Biderfpruch, jede ihre eigene Berfaffung zu behaup. ten e) und bingen mit Theben burch nichts anders aufammen, als burch bie befannten vier allgemeinen Busammentunfte (Boudai), in benen bie Bootarchen gemablt murben und ber genannte Ctagt gemif nur ber erfte unter mehrern fich gleichen mar.

s) Aristot in Polit. V. 3. p. 303. und baselbst Schlosser (Th. 11. S. 138.) vergl. Ephorus Urtheil depm Strabo 1X. p. 401. a.

s) Bon Bichtigkeit fur die Erlangung und Erhaltung ibrer Unabhängigkeit war unstreitig auch das schleckte Benehmen der Thebaner im persischen Kriege, woburch sie alle Griechen gegeh sich aufbrachten. Justin giebt hierüber einen nicht zu übersehenden Wink. Reuocati (Ol. 20, 4.) Lacedamonii ad Medeniorum bellum, fagt er in. 6, 20., tum Thebanis paciscuntur, ve Boestiorum imperium his restituerent, quod comporibus Persied belli amiserant, ve illi Atheniensum bolla susciperent.

### Meunte Beplage.

Berfdiebenheit in ben Radridten über bie lenttrifde Soladt.

(Bu Geite 161.)

Die Abweichungen der Alten, in Ansehung der leuftrischen Schlacht und der sie begleitenden Umstande,
find, wie ich schon im Texte der Geschichte demerkt
habe, so groß, daß man leicht zwey Erzählungen zusammensehen könnte, von denen keine der andern
dhnlich sähe. Zwar bin ich bemüht gewesen, aus
meiner Darstellung alles Außerwesentliche zu entsernen und nichts, als das Allgemeine und allgemein
für wahr erkannte, in sie auszunehmen; aber auch
so bleibt mir immer noch einiges zu erinnern und
anderes, zur bessen Einsicht in den Zusammenhang
der Begebenheiten, nachzuholen übrig. Bendes soll
in dieser Beplage geschehen.

Die größte Berichiebenheit zwischen Kenophon und Diodor, die auch ich nicht vermögend gewesen bin zu umgehn, betrifft die Unterhandlungen Jasons und die Erscheinung Archibams. Idren wir den er-Dritten Bandes 2. Cb. ften (VI. 4, 18. 20.), fo war die Schlacht geliefert, als jener ben Stillfanb vermittelte und biefer aus bem Beloponnes aufbrach; boren wir ben lettern, fo acidab gerade bas Gegentheil. "Cben," fo ergablt Digdor (XV. 54), phatte Jafon bie ftreitenden Dartenen ausgefohnt und Rleombrotus fich jum Rudquae angefchictt, als Archibam mit einem großen Deere, bas aus Lacedamoniern und Berbunbeten beftand, eintraf. 38t bielten es bie Lacebamonier fur fchimpflich, feinen Rampf ju magen, und ba bie Bootier ebenfalls bereit maren, fo rudten benbe Theile anr Schlacht aus." Ich glaube, gegen bie Babrbeit biefes Berichtes entscheibet icon allein ber Ausgang bes Treffens. Der vereinigten Dacht benber Ronige murben bie Thebaner fcmerlich miderftanben, ober boch gemiß ben vollfommnen Sieg nicht erfochten baben, ben fie bavon trugen. Balmerins Bermuthung a), als habe Wenophon ben Bormurf ber Bundbruchigfeit von ben Spartauern abwenben wollen, icheint mir burchaus unwahrscheinlich. Renne ich bie Manier bes Gefchichtschreibers, fo murbe er, bie gepflogenen Unterhanblungen, gerabe, wie ben Rahmen und Antheil bes Epaminonbas, verfdmiegen, aber bie Sache fdmerlich auf biefe grobe

a) In Exercit. p. 75., vergl. ben richtiger febenben Beffeling jum Diobor XV. 54. und Dobevell ad a. 40.

Art entfelle haben. Auch freidet får Zenophon, was Paufanias (IX. 14, 1.), obgleich nicht gang in Uebereinftimmung mit ibm, von der Endaffung der eingefchloffenen Lacedamonier ergablt.

- Die Starte ber bemben Deere und mehr noch ber Berluft ber Spartaner verbient barum ein Wort, weil bie Schriftfteller in bem lettern bie varzägliche fte Urfache ber Entfraffung Sparta's gefunden baben. Den Thebanern giebt Diobor (XV. 52.) an 6000 und (54.), mit Ginfdluß ber Salfevoller bes Rofon, 7500 Mann Rufvolf und 500 Reiter; ben Rleombrotus laft er (51.) mit einem großen Dect ans Lafonien aufbrechen und, wie wir gefeben baben (54.), ben Archidem nut einem Betrachtlichen Botte Rach Zenophon (VI. 1, 1. vergl. zu ibm Roften. 2, 1. 4, 2.) jog Rleombrotus nicht erft von Sparta aus, fonbern fand bereits, feit einer geraumen Beit, mit vier Moren (nach Polybius Rechnung mit 3600 Mann) und einer Angahl Bundesgenoffen in Phocis. In ber Schlacht fielen, ibm (4, 15.) jufolge, nabe an 1000 Lacedamonier und von 700 anwesenden Spartanern 400, bie Bunbesaenoffen, bie gang muthlos maren, ungerechnet. Unvollftanbiger, ale biefe Ungabe, aber ihr nicht wiberfprechent, find bie meiften übrigen, bie in ben Alten vorfommen: benn nach Paufanias (IX. 13, 4.) fielen über 1000 Lacebamo.

nier und 47 Thebaner, nach bem Plutarch in Vit. Agefil. (28.) 1000 Eacebamonier, fammt ben tapferften Spartanern, und in Apophth. (Tom. VI. p. 730.) mehr als 1000 Lacedamonier, und nach bem Berfaffer ber Lobrebe auf ben Agefilaus (2, 24.) Die Salfte ber an bem Treffen Theil nehmenben Spartiaten b). Go einftimmige Zeugniffe, Die offenbar nicht alle aus Benopbon abgeleitet finb, rathen fcon, ber Auslage biefes Schriftftellers zu berubigen, und auf die Abweichung Diobors (56.), ber an Getobteten 4000 kacebamonier und ungefahr 300 Bootier zablt, nicht ju achten e). Die leuftrifche Schlacht, bas gebt aus allen bervor, murbe bauptfachlich burch bie Ungleichbeit bes Berluftes wichtig. Die Spartaner und Lacebamonier bufften bennah ausschlie-Bend, ibre Berbunbeten wenig d), und bie Thebaner noch weniger ein.

<sup>3)</sup> Man, vergleiche über ben Sinn ber Stelle Schneiber jum Benophon p. 371.

c) Dionos in Archaeol. II. 17. fest die Sahl der geblies benen Spartaner auf 1700. Mit Recht fagt Schnets ber am a. D. Obiter Xenophontis locum inspexise atque inde numerum fallum dedife videtur.

d) Einige, fagt Paafanias IX. 13. 4., vermiften gar Rismanben, ober wenige. Sie hatten fich nahmlich, feinem Berichte jufolge, aus haß gegen Sparta, bem Rampfe-größtentheils entzogen.

Durch mas für Mittel ber Pherder. Jafon, ein blofer Brivatmann e), fo wichtig geworben mar, bag er, wie wir aus bem Zenophon (VI. 1, 4.) lernen, über bie mehreften und angefebenften Stabte Theffaliens geboth, einige Bolter Metoliens und ben Ronig ber Moloffer unter feine Bafallen gablte, ein ftebenbes Deer von feche taufend Rann Diethtruppen un. terhielt, und ben Gedanten faffen durfte, gang Theffalien unter fich zu vereinigen f), Macedonien zu beamingen, ben Athenienfern Die Geeberrichaft ju entreifen und Berfien anzugreifen, laft fich, ba er pleglich hervortritt und bie Geschichtschreiber über ibn und feine frabern Berbaltniffe ein tiefes Stillichmeis gen beobachten, fcblechterbings nicht beftimmen : benn wenn fie ibn als einen flugen, berebten, tapfern unb unverdroffenen Mann fchilbern g), fo fagen fie blog, baf er die Rabigfeit batte, alles Ermabnte aus. auführen, berichten uns aber barum noch nicht, wie und woburch er es ausführte. Defto offener liegt es por uns, meshalb er fich fo bringend fur bie Spar-

e) Ariftoteles in Polit. III. 3. p. 148.

f) Dag er bief wirflich erreichte, fagt Wenophon VI. 4, 22. Doch scheinen bie machtigen Alevaden ju Lariffa fich neben ihm erhalten ju haben. Man sehe Diodor XV. 61.

g) Man vergl., außer Zenophon, Ifotrates ad Philipp. p. 156.

taner verwandte und, fatt mit Theben fich gegen fie ju vereinigen, einen Stillftand ju ihrem Besten vermittelte. Jasons Bohlwollen gründete fich in ber That nicht, wie er vorgab, auf die alte Freundschaft, die zwischen seinem Bater und Sparta obgewaltet hatte; vielmehr bachte er schon damahls barauf, alle griechische Staaten burch wechselseitigen Kampf unter fich zu schwächen und auszureiben und am Ende, wie später Philipp von Macedonien, defsen Borbild er ward, als Schiedsrichter ihrer Angelegenheiten auszutreten (4, 22—25.).

## Bebnte Beplage.

Bur Erdrterung bes erfen und letten Buges, ben Epaminonbas nach bam Peloponnes unternahm.

(Bu Geite 166.)

Bas über bie Zeit, wenn Spaminondas feinen erften Zug nach ber halbinfel unternahm, so wie über bie beyden hier gegründeten Städte, Meffene und Megalopolis, zu erinnern ift, finden meine Lefer, jenes, in der Chronologie, und diefes in einer besondern Beylage ausgeführt. Aber auch so bleiben in diesem Zuge noch einige Punfte übrig, die einer Erstrerung verdienen und sie in dieser Beylage erhalten sollen.

Das heer, mit welchem ber thebanische Felbherr in Lakonien einbrang, war, wenn wir ben Alten
glauben burfen, eines ber zahlreichsten, bas Griechen
jemahls gegen Griechen versammelt hatten: benn es
belief sich nach Diodor (XV. 62.) auf 50000 und
nach Plutarch (in Vit. Pelop. 24.) gar auf 70000
Mann. Diefer großen Anzahl stellten, bem erstern

(65.) jufolge, die Spartaner mehr nicht, als einen beträchtlichen haufen Peristen und, außer diesen, 4000 Bundesgenoffen, 1000 frengelaffene Deloten und 200 landesstüchtige Bootier a) entgegen. Es ist schwer zu begreifen, wie die Spartaner, deren junge Mannschaft (63.) durch die leutrische Schlacht ungemein zusammenaeschmolzen war, sich mit einer solchen handvoll Leute in einer unbefostigten Stadt vertheidigen und die Feinde selbst fo gar nichts entscheidendes wagen konnten, wenn man nicht aus dem Erfolge schließen mußte, daß das heer der letztern, einem großen Theil nach, mehr aus plundernden Sessindel, als aus streitbaren Kriegern, bestanden hatte. Die Thebaner wenigstens beliefen sich, wie Plutarch sagt, nicht einmahl auf 6000 Ropfe.

Nach Diodor (64.) brangen die Feinde in vier Saufen von vier Seiten in Lakonien ein, die Bootier über Sellasta, die Argiver von Tegea her, die Arkader der durch den Distrikt Skiritis, und die Eleer durch offene Segenden nach Sellasta, dem verabredeten Sammelplas. So bestimmt erzählt Lenophon nicht: was er aber VI. 5, 24 — 27. meldet, kommt mit

a) Sell vielleicht ben Diobor ran Terenran fatt ran Bourra, gelesen werden? Man vergleiche Wenophen VI. 5, 24 mit 5, 10. Das Bootier ihre Zuflucht nach Sparta nahmen, erinnere ich mich niegenbe gelesen zu beben.

jener Rachricht febr gut überein. Lacedamonische Reobamoben, nebst 400 tegeatischtn Flüchtlingen, standen ju Just in Stiritis unter Ischolaus, der hier gegen die Arfader ritterlich focht und blieb; eine andere Besahung vertheidigte den Pas ben Leustra; an der tegeatischen Gränze b), und über Karpa nach Sellasia zogen die Thebaner.

Weit umftanblicher und rühmlicher, als andere Schriftsteller, spricht von der Vertheibigung der Spartaner gegen den Spaminondas Diodor (65.). Ihm zufolge erlitt der Thebaner nicht nur, bep seinem Uebergang über den aufgeschwollenen Surotas, durch einen Ausfall der jungen Mannschaft, einen großen Berluft, sondern mußte fich auch von der Stadt, auf die er einen formlichen Sturm magte, nach einer bedeutenden Sinduse, zurückziehn. Ich glaube kaum, daß Zenophon, wenn dem so ware, sich diese Gelegenheit, den Agestlaus zu verherrlichen, würde haben entgehen lassen.

Bep weitem mahrscheinlicher ift, was Plutarch von ber Treulofigfeit ber bewaffneten Perioten und heloten, die zu dem Feinde übergingen, und von der laut werdenden Unzufriedenheit unter ben Spartanern

b) Man febe Gefc. B. I. Ch. 2. G. 31., vergl. Schnetber p. 392.

felbft und ihrer doppelten Berfthworung, die Agefilans einzig durch Liff und schnefle Gewalt dampfte, in dem Leben diefes Roniges (32.) erzählt. Jene Spartaner, die er nennt und ausbrücklich mit dem Rahmen der Spartiaten bezeichnet, gehörten unftroitig in die Claffe der Sppomeionen und suchten, wie einst Cinadon und andere e), die ihnen bargebothene Gelegenheit zu benuhen.

Wie lange Spaminondas in Latonien felbst verweilte, finden wir von keinem Alten genan vermerkt.
Wenn ich indest ermäge, daß die Menge Menschen, die seiner Jahne folgte, sehr bald Rangel an den nöthigen Lebensmitteln leiden mußte, und er, wahrend seines Anfenthalts in dem Peloponnes, der, nach Diodor, im Sanzen, etwa dren Monate dauerte, noch Messen gründete, so zweiste ich, ob er auf den Jug gegen Sparta mehr, als vier Wochen, verwenden konnte. An einen Aufenthalt von drep vollen Monaten bloß in Lasonien, wie Plutarch (Viz. Agesil. 32.) anzunehmen scheint, ist sicher so wenig zu denten, als an einen durch Bestechung, wie Theopomp glaubt, bewirften Rückzug des Spaminondas.

Ueber Iphilrates und fein Benehmen ift es fcwer, ein ficheres Urtheil ju fallen. Rach Plutarch

c) Sesch. B. III. Th. r. S. 221.

(in Vit. Pelop. 24.), wurde er ben Renchred, wo er ben Thebanern ben Durchjug verwehren wollte, bestiegt a); nach Diodor (65.) fehrte er, weil er zu fack gekommen war, ohne etwas Denkudrbiges verrichtet zu haben, zurück; nach Lenophon (Vl. 5, 49. 31.) zögerte er absichtlich und ließ den Paß ben Renchred, zegen alle Regeln des Kriegs, unbesieht. Bielleicht ift Polyan (III. 9, 28.) der Wahrheit am nächsten zefommen, wenn er sagt, daß Iphisrates die überlegene Anzahl der Feinde und ihren durch die Schlacht ben Leuttra erhöheten Muth zestliechtet habe.

So viele Abweichungen ben ben Alten fich über Epaminondas erften Zug in den Peloponnes finden, fo verschieden find die Berichte in der Darstellung des letztern. Nach Tenophon (5, 10.) trifft Archidam, ungewarnt, die nothigen Anstalten zur Vertheisdigung und treibt den Feind, wie es (§. 12.) scheint, ohne Benhülfe zurück; nach Plutarch (34.) hat ihn sein Bater benachrichtigt und trifft, selbst noch vor der Ankunft der Thebaner e), in Sparta ein; nach Polyb. (IX. 8, 5. 6.) und Diodot (XV. 83.), —

d) Und, nach Paufanias (IX. 14, 3.), fo gar bis an bie Ebore Atbens verfolgt.

<sup>.</sup> e) Eben bief fost Polyan II. 3, 10.

١,

benn es leidet wohl teinen Zweifel, baß ben biefem Schriftfteller Macfilaus fur Mais, und Archibam für Mgefilaus gelefen merben muß, - ift Epaminonbas bereits in die Stadt eingebrungen und fteht auf bem Korum, ale Maeftlaus jum Benfant erfcheint. Dem Zenophon sufolge (6. 14.), ift es bit Aurcht vor einer Berftartung ber Spartaner burch bie Arfaber, bie ben Thebauer jum Rucktugt bewegt; nach Diobor und Bolnb, bestimmt ibn Macfilaus Anfunft jur Unterlaffung meiterer Berfuche. Rach Benophon (6. 14.). ift es mit ber Unternehmung gegen Mantinea auf eine blofe Blunderung bes umliegenden Landes, nach Do-Inb und Diodor, auf die Eroberung ber Stadt ange-Rach bem erftern ift bie athenienfische Reiteren bereits in Mantinea felbft eingeruckt, nach ben benben lettern langt fie, jugleich mit Epaminonbas, por ber Stadt an. Eenophon endlich (6. 18.) ftellt bie Schlacht ben Mantinea ale unabhangia von bem versuchten Angriffe, Diobor bagegen (84.) als eine unmittelbare Rolge biefes Angriffes vor. eine vergebliche Dube, biefe, jum Theil obnebin unbebeutenden Abweichungen mit einander vereinigen ju wollen. Der Gefchichtsforfcher bat feine Pflicht gethan, wenn er, wie ber Rritifer die einleuchtenbfte Lesart, fo ben burch Zeit und Umftanbe am meiften begunftigten Bericht mablt. Go viel fieht inbef jeber Unpartenifche ein, bag Bolpb am mabricheinlichften

und gusammenhängendsten erzählt, Tenophon hingegen auch diekmahl nicht ganz unbefangen zu Werke geht und den Epaminondas, dem er (§. 11.) Gerechzigkeit wiederfahren zu laffen sich die Miene giebt, auf eine, soll ich sagen, kindische oder neidische Weise lobt.

Ueber die taktische Anordnung des Treffens ben Mantinea, in welchem, nach Diodor (84.), von spartanischer Seite, 20000 Mann ju Juß und 2000 Reiter, und von thebanischer Seite 30000 ju Juß und 3000 ju Pferde sochten, verweise ich auf Folard jum Polyd f). Wer den Spaminondas tödtete, ob der Mantineer Machaion, oder der Spartaner Antifrates, oder der Athenienser Gryllus, Xenophons Sohn g), oder ein Unbekannter b), kann uns im neunzehnten Jahrhunderte, so wie die Erdrterung der Frage, ob die Umstände seines Todes vom Dio-

f) Tom. I. p. 87. Mehrere auf bas Lattifche fich begiebenbe Anmerkungen liefert Schneiber jum Zenopbon.

g) Paufanias VIII. 11, 4., vergl. IX. 15, 3. und Plutarch in Vie. Agefil. 35.

b) Vniuera, fagt Mepos XV. 9, 1., in vaum impetum fecerant, neque prius abscesserant, quam ipsum Epaminoadam pognantem, sparb eminus percusum, concidere viderunt. Anders fdeinen aud Zenophon und Diesbor bie Sache fich nicht gebacht zu baben.

bor (87.) wahr erzähle, woer i) episch verschönert worben find, ziemlich gleichgültig sepn. Das Duntel, bas duf bem Schickfale bes thebanischen Feldobern ruht, schwebt bekanntlich auch um das Scadeines Losanders, Suffan Abolphs und mehrerer großen Delben, und trägt vielleicht auch das Se nige zur Berherrlichung ihres Nahmens und ihres Gedächtniffes bep.

<sup>6)</sup> Wie Mitferb (Tom: VI. p. 173.) vermuthet.

## Eilfte Benlage.

Grandung ber Stadte Meffene und Megalopolis.

(Bu Geite 171 unb 179.)

"Nach ber für die Athenienfer fo unglücklichen Schlacht ben Aegos Potami, ergablt Paufanias (IV. 26, 2. 4.), verjagten die jur See mächtigen Spartaner auch die Meffenier aus Naupaktus a). Diefe flüchteten hierauf nach Sicilien zu ihren Verwandten und nach Rhegium b); doch begab fich der größte Theil von ihnen nach Libpen und zu den Evesperiten Libpens c); benn die Evesperiten, durch Krieg von

- o) Nach Dieber (XIV. 34.) geschah es erfi, als ber edifche Arieg geendiget war, b. b. Dl. 95, 3. und so habe ich bas Ereignif auch in die Chronologie eingetragen. Es ift mir aber felbst nicht febr wahrscheinlich, bas bie Spartaner so lange mit ihrer Rache sollten gezogere haben.
- b) Man febe B. I. Eb. I. C. 278.
- e) Diese Evesperiten, ober hesperiten muffen, nach herobot (iV 171., vergl. Rennels Geographie herobots nach Bredom G. 655.), in der Gegand von Eprens gesfucht werden. Bu den Eprendern aber flüchteten, wie Diodor (XIV. 34.) lehrt, die vertriebenen Meffenser.

ben anwohnenden Barbaren febr gefcomacht, luben alle Griechen ein, fich unter ihnen niebergulaffen. -In ber Rolge aber, als die Thebaner ben Leuftra flegten, fdidten fle Bothen nach Italien und Sicilien und ju ben Evesperiten und an alle Orte, mo fich Meffenier aufbielten, und beriefen fie nach bem Belovonnes, und biefe, theils and Liebe in ihrem Baterlande, theils aus veraltetem Saffe gegen bie Lacebamonier, verfammelten fich über alle Ermar. tung ichnell." 3a wohl über alle Erwartung ichnell, wenn die Gache fich buchftablich fo verhielte, wie fie Paufanias bier ergablt und bie neuern Geschichtfcreiber fie ibm glaubig nachergablen. Den mabren Aufschluß giebt uns Zenophon, ber, fo fchlau er bie Erbauung von Meffene umgeht d), fich bennoch, in einer bieber allgemein überfebenen Stelle, ein gufalliges Bort bat entichlupfen laffen, bas allein aufflart. Mach bem Berlufte ben Leuftra, fagt er VII. 2, 2. fielen eine Menge Beriofen und alle Beloten von Offenbar find bie abfallenden nicht Sparta ab.a Die lacebamonischen, - biefe regten fich nicht eber (VI. 5, 25.), als bis Epaminondas Sparta an-

d) Der Meffenier, als eines felbständigen und von ben Spartanern unabhängigen Bolfes, gebenft er VII. 1, 27. 29. 4, 9. aber ohne ben fleinsten Minf über die vorgegangene Beränderung zu ertheilen. Ein gleiches thut Plutarch in Vit. Agefü. 34.

griff, - fondern bie untermurfigen und batt bebruck. ten meffenischen, Die Ueberbleibfel bes unglicklichen Boltes, bie, wie uns Paufanias (IV. 23, 1. 24, 2.) melbet, nach ber Einnahme Gra's von ben Siegern in ben Stand ber Rnechtschaft verfest murben. Gie. Die gegenwartigen, bie ber Thebauer, als er jum erfen Dable in bie Salbinfel einradte, icon in vollem Aufruhr antraf, legten unftreitig, von ibm gefammelt und aufgefobert, ben Grund gu ber Stabt Meffene, Die aber allerdings in ber Rolge, wie Diobor (XV. 66.) berichtet, theils burch bie Gingebornen, bie juructehrten, theils burch Auswartige, benen man bas Burgerrecht gab, einen bebentenben Rumachs an Einwohnern erhielt. hierans erflart fich jugleich, wie Paufanias (IV. 27, 5.), wenn anbers feine Zeitangabe eine vorzügliche Beachtung verbient, die Erbauung von Meffene unter ben Archon Dyscinet feten fonnte. Die Bewegungen ber Deffenier buben in ber That unter bem genannten Archon an, bie Bereinigung ber gerftreuten in bie Mauern einer Stadt aber tam ficher erft unter bem Lufie fratus zu Stanbe. - Eine andere dronologische Befimmung, die Dauer bes Erils ber Meffenier, rubt auf einem ju unfichern Grunde, ale bag man eine Rolgerung aus ihr berleiten fonnte e).

e) Nach Paufanias IV. 27. 5., irrten bie Meffenier 287 ober, wie er gleich barauf, eine runde Zahl mablend, Dritten Bandes 2. Th.

Wie die Gründung von Meffene, so übergeht Zenophon auch die von Megalopolis. Wir lesen VII. 5, 5. ihren Rahmen, ohne daß wir erfahren, wie sie entstanden ist. Desto häusiger gedenken andere Schriftseller ihrer Anlegung, aber mit großen Zeitabweichungen. Nach Pausanias (VIII. 27, 6.), wurde sie erbaut unter Phrastlibes, Ol. 102, 2., oder in dem Jahre, wo die leuttrische Schlacht sielf), nach der Marmorchronis, oder der wahrscheinlichsten, in ihr herzustellenden, Lesart, unter dem Dyscinet, Dl. 102, 3., nach Plutarch (Vit. Pelop. 24.), unter Lysstratus Dl. 102, 4., und zwar durch Spaminondas, zugleich mit Messen, nach Diodor (XV. 72.), unter Raussgenes, Ol. 103, 1., als Archidam die

fich ausbrückt, an 300, nach Aelian XIII. 42., 230 Jahre in der Fremde umber. Daß weber diese Angaben, noch eine dritte benm Isokrates im Archid. p. 177. mit der wahren Geschichte übereinstimmen, erglebt sich aus Wesseling zu Dieder XV. 66. und aus Perizons Ausmerkung zu der Stelle Aelians. — Bon der Lage der Stadt Wessene habe ich übrigens das Nothige bestett in der Geschichte G. 1. Eh. 2. S. 250. erinnerk.

f) Und boch, wie wir s. 2. lefen, burch ben Thebaner Eraminondas, — eine Bestimmung, die sich mit bet chronologischen nicht wohl reimen läst. An einem ansbern Orte IX. 14, 2. sent er die Erbanung von Megaslopolis unmittelbar vor Epaminondas Einfall in Lassnifa, folglich in das nähmliche Jahr, in welchem Messene gegründet wurde. Es versieht sich übrigens von selbst, das Erban en in bevohen Stellen nicht mehr beist, als zum Bane ermuntern, rathen, wirfen.

theanenlofe Schlacht gewonnen batte. Drudt man ben Ginn biefer abweichenden Zahlen in Borten aus, fo fagen fe in ber That nichts anbers, als - man bat vier Jehre binter einander an ber Erbaunng von Regalopolis g) gearbeitet. wurde ber Entidlug burch bie Rieberlage ber Gpartaner ben Leuftra, befeftiget burch Epaminonbas Gegenwart in bem Beloponnes, und beschleunigt burch ben Berluft, ber bie Artaber ben Montinea traf. Ber burfte über dronologifde Biberfprude flagen. wenn fich alle fo leicht und befriedigend ausgleichen ließen, wie biefe? Ja, marbe man es überhaupt nicht unwahricheinlicher finden, wenn man lafe, Degalopolis fen fcnell und auf einmabl ju Stande getommen? Man ermage, bas lettere ju verftebn, Rob genbes.

Erflich. Megalopolis felbst gehörte unter bie größten und festesten Stabte Griechenlands. Wir wiffen, baß sie funfzig Stabien im Umfange hielt und starte und durch Thurme befestigte Mauern hatte b). Schon die er ft e Anlage einer folchen Stabt

<sup>2)</sup> So erilart fich im Sangen auch Meffeling ju ber ans gezogenen Stelle Diodors, vergl. Schneiber jum Bes nophon VI. 5, 6. p. 384.

b) Polpb. IX. 21, 2. V. 93. 5., vergl. Plutarch in Vic. Cleomen. 23.

fobert Zeit. 3meptens. 3bre Grandung fanb, fobald fie in Borfdlag tam, beftigen Biberftand und medte überall ben Partengeift, theile, weil einige anfebulide Stabte, fand Dedalspolis emporblibe, gu verlieren fürchteten, theile, weil man fich über bie Art und Beife ber Ausführung nicht vereinigen fonnte i). Es ift baber nichte dewiffer, ale baf ber Mau. wenn er auch begann, boch nur langfam fortrudte. Drittens. Micht bloß die Bolitif legte der Linternehmung Sinderniffe in ben Beg; auch bie Arfeber. mit benen man bie neue Stabt an bevolfern gebachte, bezeigten einen großen Biberwillen, als fie, bie fo lange auf bem Lanbe gelebt und ben Relbbau getrieben hatten, ihre Alecten und Dorfer aufgeben und fich binter Mauern einschließen follten k). Dan begreift, daß eine folche Biberfeslichteit bem Berte ebenfalls nicht forderlich fenn tonnte. Mußte man boch fo gar Dl. 104, 3., als bie Ctabt fcon vollig gegrundet und mehrere Jahre bewohnt gewesen mar, bie Burger mit Gewalt von einer abermabligen Berftreunng in ihre vorigen Gibe juruchalten 1).

Uebrigens bebarf es nur eines Blick auf bie Charte, um einzufebn, wie viel bie Spartauer, bes

<sup>&</sup>amp; Zenophon VI. 5, 3. und bafelig Soneiber.

<sup>4)</sup> Paufanias VIII. 27, 3, 4.

<sup>1)</sup> Diobor XV. 94.

einer feften Berbindung von Sib Arfabien, einzubugen Gefahr liefen. Sie waren, anderer Nachtheile zu geschweigen, wenn die Einwohner jenes Landes zusammentraten und ihnen vereint die Spige bothen, gewisser Maßen in ihr Sebieth eingeschlossen und tonnten, falls sie nicht den Weg zur See einschlagen wollten, weder ihre peloponnesischen Bundesgenossen in Norden unterstützen, noch ihre Feinde in hellas angreisen, ohne sich vorher an den Gränzen Lasoniens mit ihren Nachbarn zu schlagen.

Was die unter ben Meffeniern nach ihrer Rucktehr eingefchvie Regierungsform detriffe, so war sie eine demokratische, die fich aber allmählig zur Oligardie hinneigte und, wie in andern griechischen Gemeinheiten sener Lage, oft durch innere Unruhen erschüttert ward m). In der Spigs der Verwaltung standen mehrerd Ephoren, von benen der erste wahrscheinlich, wie zu Sparta, Eponymus war n).

m) Bolub, VII. 10, 1., vergl. IV. 32, 16 . . . .

m) Derfeihe IV. 4, 2. 3.

## Smolfte Beplage.

Ueber bas Berhaltnif imifchen ben Atheniemfern und ihren Bunbesgenoffen.

(Bu Geite 205.)

Die Geschichte der griechischen Gemeinheiten auf den Ruften Riein: Mfiens und ben Infeln bes Megder-Meeres ift befannelich mit ber Geschichte ber fie umgebenben machtigern - Stagten fo genau verflochten, baf man über die lettern einen um befto richtigern Auffdluß erhalt, je eine granblichere Ginficht man fich in bie Lage ber enftern erworben bat. In Besie bung auf Verften babe ich bereits gn einem andern Orte bie Griechen Affens und ber umliegenden Eplanbe betrachtet; ist bente ich ihr Berhaltnif ju ben Athenienfern gu entwickeln. Ran tennt biefes in ber That uur noch gans im Allgemeinen, wenn man nicht mehr weiß, als bag aus ben Berbunbeten jenes Bolfes allmablig Unterthanen wurden, Die immer bobere Abaaben gablen und fich bartern Diffbanblungen unterwerfen mußten. Den Gefdichtforfcher verlangt nach naberer Aufflarung und einer umftanblichern Belehrung. Wie begründeten die Athenienfer nach und nach ihre Herrschaft über ihre Berbundeten? Traf diefes Loos alle, oder traf es bloß einige? Wurden die Unterjochten sammtlich auf einerlen Art, oder ungleich behandelt? Worin bestanden, außer den er-höheten Abgaben, die ihnen aufgelegten Lasten? Endlich, durch was für Mittel behaupteten die Athenienfer sich in ihrer Sewalt? Dieß sind die Fragen, die sich darbiethen und zur Beantwortung aufsodern. Ich werde meine Lefer zuvorderst an einige historische Thatsachen, von denen sie ausgeht, erinnern.

Der erfte Bersuch ber Athenienser, sich an und auf ben ägäischen Gewässern auszubreiten und zu befestigen, fällt in die Zeiten der Pisistratiben. Ohngefähr um die 65. Olympiade wurde Wiltiades, Cimons Sohn, von ihnen auf einer Erireme abgesenbet a), um den thracischen Chersones, bessen Bewohner sich früher schon einem andern Wiltiades, seinem
Oheim, fremwillig unterworfen hatten b), für den
atheniensischen Staat in Besit zu nehmen c); und

<sup>4)</sup> Herodot VI. 39.

b) Derfelbe VI. 34-38. Es geschaß dies um die 55-Olympiade

c) Eines frabern ausmartigen Befines, ber Stadt Sigeum, erwähnt herobot V. 94: allein es ift flar, bag fie nicht sowohl bem Staate, als vielmehr ben Bififtratiben gehorte. Eben so verhielt sichs mabifcheinfich

ungeachtet ber Abgeordnete bas gand nicht fomobl für feine Mitburger, als für fich felber eroberte d), fo behaupteten es bie Athenienfer bennoch feitbem als ibr Eigenthum und brachten von hier aus, einige Olympiaden fpater, auch die Infel Lemnus in ihre Gemalt e). Rach ber Ginnahme berfelben vertrauten fie bem Miltiabes eine neue Flotte, um Parus au bezwingen, allein ber Erfolg entfprach biefmabl ihren getroffenen Unftalten nicht f), und benahm ib. nen gugleich, wie es fcheint, Die Luft gu meitern Unternehmungen ber Art. Beldes bas Schickfal ber Lemnier in bem Rriege mit bem Zerres mar, miffen wir nicht, boch lagt eine Stelle im Thucnbibes g) vermuthen, bag fie wenigstens unmittelbar nach Beenhigung jenes Rampfes unter die atheniensische Bothmagigfeit jurudtehrten. Chen bieß Scheint ber Sall mit bem Cherfones, ben bie Perfer, auf ihrem Buge

mit Narus, bas Piffifratus (1. 64.) erobert und bem Logdamis gefchentt hatte.

d) "Als Mittlabes' nach Saufe tim, fagt Derobot 104., wurde en por Garicht gefodent und bar aber ben Cherfones fich jugeeigneten Alleinherrschaft angeflagt."

e) Derfelbe VI. 140. vergl. 136. Die Zeit ber Erobes rung läßt sich nicht angeben, boch ereignete sie sich uns freitig erft nach Ol. 68, 2. ober mit Miltiabes zweys ter Rüdfehe in den Chersones. (40, 42.)

f) VI. 133. 134. Die Unternehmung fällt nach ber Schlacht ben Matathon (136), alfo nach Ol. 72, 3.

g) L 115a

überschwemmten, gewesen zu senn: benn bie Chersonesten öffneten ben Atheniensern bie Thore von Sestus, das die persische Besatung und beren Anführer
in der Nacht heimlich verlassen hatten b). Aus allem
erhellt hinlanglich, daß die Macht Athens dis zur
76. Olympiade außerhald Attisa noch wenig begrünbet und die Unterstügung, die es auf diesem Wege
erhielt, ohne Bedeutung war.

Ein etwas verändertes Ansehn erhielt die politische Lage diese Staates, als, unter seiner Anführung, nach der Schlacht ben Mytale und der Juruckstretung der Spartaner, die griechischen Inseln und die don Griechen bewohnten Stadte Rlein. Ustens und des hellesponts sich, zur Fortsetzung des Krieges, oder vielmehr zur Befrenung ihrer von den Perstern unterdrückten Landslente vereinigten und zu diesem Ende jährlich eine vom Aristides bestimmte Summe aufbrachten und in Delus niederlegten, um von fhr die nothigen Kosten und gemeinsamen Bedürfnisse zu bestreiten ib. Indest gewannen die Athenienser, so lange diese billige und vernänstige Einrichtung in shrer vollen Kraft bestand, für sich selber und die Erweiterung ihrer Macht gleichwohl nur wenig. Die

<sup>4)</sup> Berobot 1X. 115.. 118.

i) Man vergl. Sparta S. I. Sh. 1. 6. 373. und C. II. 6. 26.

griechischen Inseln und Stabte waren und blieben, in Beziehung auf fie, frepe Berbundete (σύμμαχοι), und fie in der Reihe diefer Berbundeten die erfte ober anordnende Gemeinheit k) (ήγεμόνες).

Aber um die 78. Olympiade, und vorzüglich unter Perifles Demagogie, lofte fich das bestehende Berhaltniß je Janger je mehr auf und nahm eine durchque andre Natur und Sestalt an. Die Athenienser wurden mächtig, übermüthig und unterdrückend, die Berbundeten unzufrieden, nachgiebig und unterdrückt. Jene stiegen immer hoher hinauf, diese immer tiefer hinunter, und es dauerte nicht lange, so singen die erstern an, sich durchgehends als Derrscher zu betragen, und die lettern, als Beherrschte behandelt zu werden. Es ist billig, bep den Ursachen dieser Umwandlung einen Augenblick zu verweilen.

Die erfte und wichtigste war unftreitig bie oben ermahnte Gelbsumme, ju beren Abtragung die Berbunderen fich verftanden, um, wie Thucpdibes Dausbrucklich bemerkt, weder Schiffe ftellen, noch über-

k) Thuevoldes I. 97. druckt fich hierüber am bestimmtes sten unter allen aus "Die von Athen, sagt er, was ren ansänglich ήγούμενοι αυτονόμων των συμμάχων απὶ κάπο κουών ξυνόδων βουλούστων."

l) I, 99.

baupt an bem Rriege thatigen Antheil nehmen, fonbern ibres Sanbels und ibrer Sewerbe in Rube pficgen zu burfen. Diefe Ginrichtung, welche fie fich nicht blos aefallen lieften, fonbern felbft in Borfchlag brachten, hatte einen boppelten Rachtheil: benn inbem fie auf ber einen Seite bie Infelbewohner von ben friegerifchen Uebungen abzog und ihren Duth fcmachte, erweiterte fie auf der andern die Erfab. rungen ber Athenienfer im Seemefen und vermehrte ibre Bewandtheit und Sapferfeit; ber millführlichen Bermenbung ber jufammengefcoffenen Gelber, bie auf feine Beife berbutet werben tonnte und fich nur au bald und auffallend in ber Bergrößetung ber Sees mache Athens und in ber Berfchonerung ber Stadt auferte, nicht eftimabl ju gebenten. Gine zwente mat bie unglaubliche Gorglofigfeit, mit ber bie Infulaner ben erften Berfuchen ber Athenienfet, fie um ibre Selbftfianbigfeit und Rrepheit ju bringen , jufabn, und bie Bernachlaffigung aller Anftalten ju gemeinfamer Bereinigung und traftiger Segenwehr. Gine Stadt nach ber undern mußte fich unterwerfen, und feine ber benachbarten rubrte fich : ein Enland nach bem andern erfuhr bieß Schictfal, und Riemand both jur Aufrechthaltung verletter Rechte bie Sand m).

m) Man pergleiche unter anbern, was Thurpbibes III. 10. ben Lesbiern in ihrer Rebe an bie Spartauer in ben Mund legt.

Eine britte glaube ich in ber Schlauigfeit ju finben. mit ber bie Athenienfen in ber Ausführung biefes ibe res Entwurfes ju Berfe gingen. . Beit entferut, Die bebeutenbern Eplande anjugreifen, Die ihnen fcon für fich zu miberfteben, ober bie anbern mit fich ju pereinigen gefchickt maren, richteten fie ihre Dacht anfänglich blog auf die schwächern, und verhinderten fo einen Bund, ber ihnen gefährlich werben fonnte, indem fie in ben ftartern bie Uebergeugung erhielten, baf fie nichts von ihnen ju fürchten batten m). Gint: vierte endlich lag in ben Spartagern, bem einzigen griechischen Bolle, bas, an ber Gpipe ber fibrigen, Peloponnefter, Die Athenienfer mit Rachbruck, menigftens ju gambe, befchaftigen und fo auch ihre Borte: fdritte jur Gee bemmen tonnte. Ban Charafter une entichloffen und mehr als vorfichtig, felbft vermicheltin einen Rrieg mit ihren Stlaven und Unterthanen. und einen Rampf auf bem Deere fürchtenb, und, wegen Mangel einer Flotte, ibn ju befteben nicht varmogenb, fagen fle Jahre lang ruhig und ergriffen erft bann die Waffen, als die Berrichaft über die Infeln und Stabte binlanglich befestigt und fie ibnen guentreißen eine schwer zu lofende Anfgabe mar ob

n) Auch hierauf machen bie Lesbier in ber angezogenen Rebe (11) aufmertfam.

o) Bon ben tirfachen ber Unterjochung ber Berbundeten mus man naturlich Die Beranlaffungen unterfcheiben.

Schon ber langwierige peloponnefische Rrieg wurde die Wichtigkeit dieser Eroberungen für die Athenienser außer Zweifel setzen, auch wenn wir nicht wüßten, wie fie selbige benutt hatten: aber gluct-licher Weise sinden fich in den alten Schriftstellern, und vorzüglich in der dem Tenophon bengelegten Abhandlung über die Verfassung Athens, mehrere Nachrichten, aus benen wir das Verfahren dieses Staates, die Foderungen, die er an seine Verbündeten machte, und die Lasten, die er ihnen aufbürdete, tennen lernen. Sie hier einzeln aufzugahlen, gehört zur Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen.

Bwar ber einen und gewiß nicht unbetrachtlichen Leiftung, die ben Stadten und Inseln oblag, ift bereits Erwähnung geschehen, ich meine, der durch Aristides veranstalteten Ausschreibung. Den Massfab, den dieser Feldberr bey seiner Schätzung jum Grunde legte, haben uns die Alten freylich nicht angegeben: dennoch scheint es mir aus einem Grunde, ben ich besser unten anführen werde, nicht unwahr-

Die gewöhnlichsten waren, wie Chuepb. 1. 99. fagt, Muckand in Lieferung der Abgaben und Schiffe, und verweigerter Kriegsbienst. Die Thasier wurden betriegt, weil sie die auf der thracischen Kufte gelegenen und von ihnen genunden handelssidte und Bergwerke nicht an Athen abtreten wollten. (100.) Gegen Samus machte man die Auffoderung der Milesier und ins nere Unruhen geltend. (x15. 116.)

fceinlich, bag jeber Semeinheit eine ihren Rraften angemeffene Angabl von Schiffen aufgelegt unb, wenn fie biefe nicht in Matur fellen wollte, ein vergutenber Bentrag an Gelb abgefobert murbe. **Beldes** inbeff auch bie Regel mar, nach ber Ariftibes fich richtete, - fo viel ift gewiß, baf alle Berbundeten feinen Bertheilungsplan willfabrig annahmen und für eben fo überlegt als billig erfaunten. Leiber aber mar biefe Kreube von furger Dauer, weil Berifles bereits bie bewilligten Bufchuffe um ein Biertel und Alcibiabes gar um bie Salfte erhobte. Da ich bierüber anbermarts ») umftanblich gesprochen babe , fo murbe eine abermablige Wiederholung amedmibria fepn.

Richt so ungerecht vielleicht, als die willführlich vermehrte Besteuerung, allein gewiß nicht weniger einengend und bruckend waren die mannigfaltigen Bolle, hafengefälle und Marktabgaben, welche die Berbundeten von allen Waaren, die sie nach Athen einbrachten oder von dort mitnahmen, erlegen mußten. Auch hiervon habe ich an einem andern Orte 4) aussührlich gehandelt, und so mag es genus sepn, mich hier auf die Worte Tenophons r) zu beziehen,

p) Sparta Band II. Beplage 13.

<sup>4)</sup> In ber eben angejogenen Beplage.

r) De frep, Athen. 2, 3.

١

der ausbrudlich fagt: "So viele von den Athenienfern beherrschten Stadte auf dem festen Lande liegen, die werden alle, die großen durch Furcht, die fleinen durch Bedurfniß, in der Abhangigkeit erhalten: denn es ist keine Stadt, die nicht etwas einzuführen oder auszuführen notdig haben sollte. Das aber darf sie micht, ohne sich den Borschriften der Meeresherrscher zu unterwerfen."

Die lästigke, wenigstens unbilligste Einschrankung von allen war jedoch, wie Kenophon selbst nicht
läugnet .), der Zwang, den die Athenienser ihren
Bundesgenossen austegten, alle unter ihnen sich entspinnenden Rechtschändel vor atheniensische Gerichtshöfe zu bringen und sie nach atheniensischen Gestigen
entscheiden zu lassen. Wenn auf der einen Seite die Bortheile 2), die dem Staate aus dieser Verfügung
erwuchsen, von der größten Bedeutung waren, wenn
die Besoldung der Richter sich durch die Wenge der
Processe vermehrte, die Burger durch Hans- und
Stlaven Zins gewannen, und der Absah der Lebensmittel und mit ihm die öffentlichen Einkunfte stiegen,
so kann man sich auf der andern doch auch nicht verbeblen, daß die Eingriffe in die Rechte und Freyhei-

s) In ber gebachten Abhandlung 1, 16.

e) Zenophon ermabnt ihrer 6. 17

ten ber Bundesgenoffen zu den gewaltsamsten gehörten. Die so behandelten Städte und Semeinheiten verloren in der That auf diese Weise ihre ganze politische Selbsissändigkeit und schmolzen mit dem atheniensischen Staate gleichsam in einen großen Körper zusammen. Ihre angesehensten Burger sahen sich unaufhörlich genothigt, einem auswärtigen verächtlichen Pobel zu schmeicheln, und es sehlte zu ihrer gänzlichen Demuthigung nichts mehr, als daß ihnen auch die obrigkeitlichen Nemter entrissen und von Athen aus vergeben wurden, — ein Fall, der vielleicht als Regel nicht Statt fand, aber doch oft genug eintrat v).

Und biefe vielfachen Sebrudungen, — trafen fie bie Berbundeten ohne Unterschied, ober fanden nicht vielmehr von ber Seite mehrere Berhaltniffe Statt? Ich dente allerdings. Hier find zuvörderst die Stellen, auf benen meine Bermuthung beruht.

In ber Rebe, welche Thucpbibes ben Mithlee ndern an die zu Olympia versammelten Peloponuefier in den Mund legt, tommen unter andern folgende Meußerungen vor. "Die Bundesgenoffen," sagen

v) Wenigftens bann, wann man ben an ber Spite ber Berwaltung fiehenden Ansländern nicht traute. Zenophon de rep. Athen. 1. 19. deutet ebenfalls daranf
bin.

Mt w), aunfabig, wegen ber Berfcbiebenbeit ber Deinungen, ju gemeinfamer Bertheibigung jufammen ju treten, find unteriocht marben, ausgenommen met und bie Chier nicht. Bir benbe haben immer, als und felbit regierenbe und bem Rahmen nach v) freme Bolter, ben Relbingen bengewohnt." Und baid nad. ber a): "Die Athenienfer begieben von ben Bunbedaenoffen große Gelblummen und werben noch auffiere Bieben, wenn fle und übermaltigen: benn alsbann magt es Diemand mehr abzufallen, und bas Unfrice wird ihnen auch m Theil werben." Un einem anbern Drte beftatigt ber Gefchichtichreiber, mas er bier bie Lesbier von ben Chiern bebaupten laftt, burch fein eigenes Urtheil. "Die Chier, fo brudt er fich aus a), find, nachft ben Lacebamoniern, unter allen mir befaunten Bolfern, bie einzigen, bie im Glude fich vor-Achtig aufgeführt, und in eben bem Dage, in melchem ibr Staat gewachfen ift, får ihre Sicherheit Corge getragen baben b). Co gar an ben Abfall,

m) III 10. vergl. 1. 19.

<sup>2)</sup> Darum nahmlich, weil, wenn fie ohne alle Rudficht und Furcht batten bandeln burfen, fie ben Athentens fern ihren Bepfiand ganglich verfagt haben marben.

s) Cav. 13. Auch das gange 11. enthält mehrere hieber gehorige Aeuferungen.

e) VIIL 24.

b) Wie gut fie fich ju nehmen muften, bavon findet fich IV. 51. ein merkmurdiges Bepfpiel. Als fie im fieben- Dritten Bandes 2. Ch.

(wenn man vielleicht bier bie nothige Bebutfamteit vermiffen follte, ) wagten fie nicht eber ju beuten, als nachbem fie bie Gefahr mit vielen und machtigen Bunbesgenoffen theilten und bie Athenienfer, gefchwacht burch bie Rieberlage in Sicilien, nicht gu bekennen umbin fonnten, daß es um ihre Angelegenbeiten folecht flebe." Ben eben bem Schriftfteller lefen wir c), baß ber Beptrag bepber Boller in bem Ariege, ben Perifles gegen Samus führte, in einer bestimmten Anzahl von Schiffen bestand, die fe felbit ausrufteten und bemannten d); ferner .), baf bie Obliegenbeiten ber Berbunbeten, bie bem Aufgebothe ber Athenienfer jum ficilifchen Buge folgten, febr mannigfaltig maren; endlich f), bag ben bes Abfalls bereits verbachtig geworbenen Chiern ihr Beptrag an Schiffen gum Beweis ibrer Aufrichtigfeit und Treue abgefobert wurde. 3ch tonnte biefe Stellen leicht mit noch mehrern unterftugen, aber fcon bie benge-

ten Ariegsjahre den Athenienfern verbächtig wurden und Befehl erhielten, eine nen errichtete Maner niederzureißen, thaten fie es zwar, doch mit dem ausdrücklichen Bordehalte, daß ihre Lage und ihr Berhaltniß keine Beranderung erleiben folle.

e) l. 116. 117.

d) Bepde fandten juerft 25 und nachher noch 30, eine für zwen Splande von fo mäßigem Umfange gewiß febr bebentenbe Blotte.

e) VII. 57.

f) VUL 9.

brachten, unter benen bie vorlette bie bep weitem beutlichfte und wichtigfte ift, langen aus, um bie Berfchiebenheit in bem Berhaltniffe ber athenienfifchen Bunbesgenoffen festzuseten.

Einige von ihnen, (fo bente ich mir bie Sache,) hatten fich nie ju irgent einem Beptrage in Gelb verftanden, fondern ihre Schiffe fets in Ratur geftellt und mit Mannschaft verfehn. Auf Diefe Beife erfuhren fie, als nachmable die Abgaben erhoht murben, feinen Berluft, erhielten fich ftete im Rriege und ... gur See in ber notbigen Uebung, murben ben Athenienfern nie verächtlich g), und fanden zu ihnen unverruct in bem Berbaltniffe ber eigentlichen Bunbesgenoffen. Andre batten fich, um feine Schiffe liefern ju burfen, Die Auflage bes Ariftibes gefallen laffen, genügten, als man einen bobern Steuerfuß annahm, ben an fie ergebenben Roberungen ohne Biberffand und bewahrten fich bergeftalt ihre gefesliche und gerichtliche Unabhangigfeit. Roch anbere hatten fich gegen Athen aufgelebnt, und maren baburch

<sup>2)</sup> Dief tonnte vorzüglich ben den Shiern um fo wenisger der Fall werden, da fie, wie Thurpbides (VIII. 44.) bemerkt, unter allen Griechen die reichken waren, nach Sparta (40) die meisten Sklaven befasen und (24) feit dem medlichen Kriege bis tief hinein in den petoponsussischen von Riemanden in ihrem Gebiethe beunruhisaet worden waren.

bes Borrechtes, fich ju regieren, und ibres ganaen politifden Dafeund beraubt morben. Die erftern beid fen benm Thucpbibes bie fich felbft Befete gebenden und uur Schiffe nicht Gelb liefernben (gerevouse. oux unoteneis ortes Popou, vous de mapenortes, pauge ou Coem uninoor), die zwepten die beffenerten (unoredeis), bie britten bie unterthanigen und beftenerten (vanacos nas Pocou varredese, and i) To UTINDON TON LUMME YOU), alle bren Claffen Infammen Berbanbete und Unterworfene (Luppayor nal unnkoot). Die erfte Claffe war bie am wenigften jablreiche. Bu ihr geborten blof bie Chier und Methymnder, bann, bis ju ihrem ungludlichen Abfalle von Athen, die Mitplender i), und, feit bem amangiaften Jahre bes peloponnefischen Rrieges, bie Samier, benen Athen, nachbem fie gegen gwen bunbert Optimaten getobtet und an vier bunbert mit ber Bermeilung beftraft batten, Die entriffene Mutonomie guruckgab k). Daß bie zwente von ber britten verfcbieben mar, fchließe ich baraus, weil Thurpbibes in bem Bergeichniffe ber fur bie Athenienfer gegen Go-

<sup>1) 3</sup> B. Thucpb. VI. 69.

i) "Sie hatten, fast Ehnepbides III. 3., wenn anders woch ein Beweis, anger den ichon bewgebrachten nothig ift, bis dahin navrinde nai dengen antiemen."

<sup>4)</sup> Thueph. VIII. 22.

einige unterthänig und zinebar zugleich, andere nun zinsbar gewesen waren. Die britte Elasse begriff die meisten und unter diesen sehr dedeutende Gemeinheisten, wie z. B. die der Milester und Samier in sich. — Nebrigens wurden, was and vielen Stellen des genannten Geschichtschreibers erhelt I), die bepben legten Elassen durch ihre Geldbepträge, so wenig, wie die erste, die teine leistete, von Ariegsbiensten frey, sondern mußten vielmehr, wenn ein Aufgeboth erziging, ihre Mannschaft stellen und oft, gezwungen, wie im stellischen Ariege die Nationen vom dorischen Gtamme, wider ihre Stammberwandten Parten nehr men und kampfen.

Es ift noch ein Puntt zu erdrtern übrig, — bie Frage, burch welche Mittet die Athenienfer ihre Ber, banbeten in ber Abhängigkeit von fich erhielten.

gundchft freplich wohl burch die Furcht unb, wenn diese von der Empfindung des Unrechts befiegt wurde, durch die unerharte Strenge, von der geleistet, fie bier die gesammten Bewohner einer Infel m)

f) tinter andern and II. 9., wo es heift, die Chier, Lessbier und Korepreter hatten die Athenienser jur fühstung bes pelopennestschen Krieges mit Schiffen, die Entinden und übrigen Inseln und Lander aber mit En foolf und Gelbe unterführt.

m) Wie die Aegineten. Thurpd. 11. 27.

vertrieben und fich einen Wohnort ju fuchen gwanden, bort bie verbachtigen unter ihnen a) ausbuben und auf andere Eplande vertheilten, bier bie Manern abtrunniger Stabte fcbleiften und fich alle Schiffe ausliefern lieffen .), und bort ben reichen Landeseigenthamern ihre Relber entriffen und fie aus Befigern in Pacter verwandelten, ober bie eingezogenen Lanberepen gar unter ihre Burger verlooften p). nicht weniger wirtfam, als Dacht und Darte, maren gewiß die fcblauen Runftgriffe, beren fie fich bedienten, um bem Bolfe bas Uebergewicht in ben Burbeeftabten zu verfchaffen und zu erhalten. Bir barfen über biefen Buntt nur ben mehrmable genannten Benophon boren, um von ber Richtigfeit biefer Behauptung überzengt ju werben. "Bas die Berbunbeten betrifft, fagt er q), fo unterlaffen die Athe-

m) Bie in Cythere. IV. 57.

o) Wie nach ber Sinnahme von Mitplene, III. 50. und ber von Samus durch Perifles. L 217.

p) Belege liefern Mitplene und bas früher bezwungene Deftida in Cuboa. (1. 214.) Schon bep ber Eroberung bes euböischen Chalcis (Dl. 62.) hatten fie, wie her robot V. 77. melbet, die hippoboten ober Begüterten verbrängt und die Besitzungen derselben unter sich vertheilt. Plutarch in Vic. Periol. 23. seht die Eroberung von Chalcis als gleichzeitig mit der von Destida-

e) De rep. Athen. I, 14. Statt öre tund. und ale donoree, habe ich mit Beune und Morus af bund. und ale donei gelefen.

nienfer, ben ihren Befuchen mr Gee, nie, bie Ebeln, nach Belieben, zu verlaumben und anzuschwätzen. wohl wiffend, bag bie Brberrichten bie Beberrichen. ben nothwendig baffen muffen, und, wenn bie Reis den und Machtigen in ben Stabten ju Rraften fommen, Die Derrichaft bes athenienfifchen Boltes von furger Dauer fenn tonne. Darum feben fle bie Outgefinnten berunter, bringen fle um ibr Bermdgen, periegen und tobten fie und erheben bie folecht bentenben." "Seben bieff r) ift eine mit von ben Urfaden, warum fie bie Proceffe ber Bunbesgenoffen vor bie athenienfifchen Scrichtsbofe gieben. Gie erhalten nabmlich auf biefe Beife bie Bolfsparten und unterbraden bie Begner berfelben in ben Gerichten. Durfe ten bie Berbunbeten fich ju Saufe Recht fprechen, fo marben bie ben Athenienfern auffäffigen Optimaten alle biejenigen von ihren Mithurgern berberben, bie bem athenienfichen Bolte am meiften gugethan And s). Bas Benophon bier im Allgemeinen auf-

r) 5. 16. vergl. 3, 10. 11., wo Benophon fich über bas Berfahren ber Athenienfer bennah noch bestimmter und fatter ausbrückt.

s) Gelbft biejenigen Gemeinheiten, die abroopen waren und folglich nicht vor die Gerichtsbarkeit Achens gepsgen wurden, mußten fich herablassen, wie die Mitvles nier bem Thurpbides lil. ex. außern, dem atheniens sichen Bolte und bessen Demagogen den hof zu maschen.

Reft, befietigt fich burch bie gange Gefchichte bes per loponnefifchen Rriegs in einzelnen Bepfpielen, Die alle auf Ungufriebenheit und Spaleungen gwifchen ben verfchiebenen Bolfeclaffen folieffen loffen. Babrent ber eine Ebeit ber Mitylender fich gegen Athen verbanbet, berrath ber anbere bie gefaften Befchluffe s). Babrent mehrere Cythereer fich mit bem Bicias verfieben, arbeiten andere ihnen entgegen v). Babrenb bie. Athenienfer ihre; Antrage an. bie Melier vor bas Bolf ju bringen fuchen's fchließen bie Ontimoten es bon ber Unterrebung mit ibnen aus a). Babrend bie eine Salfce ber Chier mit ben Gpartanern begeh Athen unterhandelt, ift bie andere van bem, was une 9cht, nicht unterrichtet j). Mahrend bie famifthen Sptimaten ihres Cinfluffes und ihres Reichthums in affer Rube genieffen, fommt in ifger Mitte, burth Berfchub ber Athenienfer, time gangliche Regierunge. tereduberung gu Stambe u). Es ift far, baf cine feide einander entgegen wirfende Stimmung molfchen bem Bolle und ben Cblen, Die weniger vielleicht in ben politifchen Bargagen der letterne ale in bem Befile ber liegenben Gefinde, Die fle an fich geriffen bat.

<sup>, 1).</sup> Concob. III. 2.

<sup>:</sup> w) IV. 54.

<sup>\*)</sup> Lbucob. V. 185.

<sup>2)</sup> VIII. Q.

e) VIII, 21.

ser a), gegründet war, von den Athenienfern unmdga. Lich überfeben werben tonnte, fondern vielmehe eine große Aufforderung für fic febn mußte, die Deres fchaft, die fie jum Theil auf biefem Moge gewonnen batten, auch auf ihm ju behaupten.

Will man wiffen, welche verdündete Infeln und Stadte von den Athenienfern in hoherm oder gerngerm Grade abhängig waren, so ift tein Zweifel, daß es alle Eplande zwischen Griechenland und Aften, nebft den Auften. Stadten Rlein. Aftens, von Rarien dis hinauf an das schwarze Meer, und, auf der europäischen Seite, von Byjanz dis herunter nach Potida, gewesen sind. Diese allgemeine Angabe bes
flätigt Thucybides selbst an zwey verschiedenen Orten b); quch ift taum eine etwas bedeutende Infel

Die Bichtigkeit biefes Umfanbes, ber gewöhnlich unbeachtet bleibt, latt fich durchaus nicht bezweifeln, wenn man fich der hippoboten in Chalcis und ber Geometen in Samus (man sehe die Belege in den Anmerkungen p und k) erinnert. Wie es in diesen benden Gemeinheiten war, so war es sicher in allen gries hischen. In den Sanden einiger wenigen befanden sich die liegenden Grunde, die sie durch ihre Sklaven behauen ließen und vortheilhaft bewirdschaften. Der größere Saufen nahrte sich kummerlich von seiner Sandarbeit voer barbte.

d) II. 9. und VII. 57. Meins und Enthere, beube, qu Anfang bes peloponnesischen Arieges spartanisch, wurben bekanntlich, mabrend seines Laufes, athenienisch.

ober Stadt in ober an bem Aegder-Meere, bie biefer Schriftfeller und Aenophon in seiner griechischen Geschichte nicht nahmentlich, als ben Atheniensern unsprwürfig, auführen follten.

### Drepjehnte Beplage.

Ueber Begriff und Umfang ber griechifchen Begemonie.

(Bu Seite 230.)

Daff bas Wort Degemonie im Griechischen ben Begriff von Derricaft ausbrucke und bas mit ibr befleibete Bolt, im Allgemeinen, nichts anbers, als bas verzügliche, befehlenbe, berrichenbe, bezeichne, fann feinem Rreunde bes Alterthums fremb fenn. And das ift befannt genng, das die Degemonie in Briechenland mehrmahls wechfelte, baß Sparta fie querft im perfifchen Rriege vermaltete, bann Athen fie um bie ficben und fiebenzigfte Dimmpiqbe erlang. te, hierauf ber erfte Staat in ber vier und neungig-Ben fie wiederum an fich rif, und endlich, nach bez leuftrifden Schlacht, Theben fich ibrer auf eine furge Beit bemachtigte, bis bie fcmere band ber Dacebonier felbit bas Streben nach ihr unterbructte. bierben fcheint ber Befchichtsforfcher noch nicht fieben bleiben ju burfen. Er fragt, ober tann wenigftens fragen: Bie bilbete fich bie Degemonie unter ben Griechen? Bebielt ober veranderte fle, von einem

Bolte auf bas andere übergehend, ihre Natur? Ents wickelten sich eigenthümliche Beziehungen aus ihr? Begründete sie besondere Rechte, und wie machte sie die begründeten geltend? Es scheint nicht unverdienstlich, am Schlusse eines Werkes, das der Degemonie und ihres Ginflusses so oft erwicht hati, der Erdeterung dieser Fragen einige Blätter zu widmen.

Das altefte Bepfpiel von ausgeübter begemonifcber Sewalt unter ben Griechen giebt Agamemnon. Richt aus Zwang, fonbern aus eigner Babt Bereinigten fich nicht etwa verbunbete, ober unterthanige pher burch anbere Baube an ibn gefteupfte Bemeinheiten, fonbern frepe Staaten unter feine Rahne und vertrauten ibm ben Dberbefehl in bem Buge gegen Troja. Bonn die poetifche Unfunde, Die einzige, bie und befanntlich von biefer Unternehmung Abrig geblieben ift, auch einige Zweifel gegen bie bis Aprifche Babrheit beffen, was fie berichtet, errent. fo lichtat boch, in Abficht auf bas Berbaltwiff, meldes, ihr jufolge, mifchen bem genannten Rurften und feinen Dit . Feldheren Statt fand, ber Seif ber alten Zeit, ber fich in ihr auf bas trenefte fpiegelt, und fo manche in unfern Tagen unter balbwilben Bolterftammen gemachte Erfahrung alle Bebeuflichfrit nieber. Agamemnon erfcheint, mabrent bes gangen Rringes vor Eroia, immer aur als ber erfie unter feines Bleichen. Der Achtung, bereit er bor ben. ariechischen Regenten genielt, verbankt er ben erbaltenen Oberbefehl, und ber Maffigung und Billigfeit. mit welcher er de behandelt, Die Mortbauer ibra Bunft. Gine Rrantung, bie er fich gegen ben Rubrer der Mormibonen erlaubt, bewegt biefen fogleich, bie gemeinfeme Sache ju verlaffen; und ber Beleibiger febet bald jur Befinnung jurud, ertiart fich felbft får ben foulbigen Theil und befeunt, Die Brangen ber ibm juftebenben Dacht aberfchritten ju baben. Co oft etwas Wichtiges ausgeführt werben foll, befcblieft nicht Maumemnen, fonbern bie Daupter bes Deered, die er jusammenruft, um mit ibuen ju besetbicblagen, und fich ibrer Ginmilianna und ibred Beuftanbes ju verfichern. Die Geborchenben werben. mit einem Borte, burch ibre Unterwerfung nicht abbangiger, und ber Befehlenbe gewinnt, burch bas ibm verliebene Mafthu, feine ober unbebeutenbe Borrechte.

Serabe fo finden wir es in bem vereinigten Deqre ber Griechen wieber, als fie, acht hundert Jahre
fpater, bep Artemiffum und Salamis und in ben
Gefilden von Platda, fich gegen die Perfer verfammelten. Das treulofe Theben ausgenommen, hatten
die übrigen griechischen Frenftaaten abermahls einen
gemeinsamen Bund geschlossen und Sparta an die

Spige biefes Bunbes geftellt, fammtlich aus frenem Billen, und burch feinen anbern Bewegungsgrund beftimmt, ale burch Achtung fur anerfanntes Ber-Dienft. Aber bas jur Rubrerinn erhobene Sparte. bem Athen nicht bloß ju Lanbe, fonbern felbft auf feinem Elemente, ber Gee, weicht a), erhalt burd Diefe Babl wenig mebr, als eine rubmliche Auszeichnung. Burbigen wir feinen wirflichen Ginflug nach bem, mas und Derobot mittheilt, fo fcbrantte er fich Darauf ein, daß feine Burger in Gefandtfchafts. Auftragen bas Bort nahmen b), feine Relbberen anführten, orbneten und Streitigfeiten burch ihren Ausforuch entschieden, und feine Rrieger in ber Schlacht Die ehrenvollite Stelle behaupteten c). Dag ibm irgend ein Borgug von boberem Berthe gugeftanben worben fen, wiffen wir nicht, und es fcbeint um fo unwahrscheinlicher, ba in bem gangen Benehmen jenes Staates fich nicht bie minbefte Unmagung, fonbern bielmehr überall eine eigne Borficht und Bebutfamfeit offenbart. Bollen wir bief Berbaltnif Dege monie nennen, fo war es hegemonie in der urfprung. lichen und eingeschräntteften Bebeutung bes Bortes,

a) Sparta B. I. Th. 1 S. 329.

b) Derobot VII. 145. vergl. 153. 157.

e) Sparta B. L. Eb. 1. C. 334. u. f. veral. 357 u. f.

- eine eigentliche Leitung und Subrung, teine Dbergewalt, feine Derrichaft d).

Sang eine andere Richtung gaben ihr bagegen bie Athenienfer, als fie in ber fieben und fiebengigften Olympiade in die Stelle des spartanischen Staates traten, und die, durch den Uebermuth bes Pausanias beleidigten, Griechen ihnen die Berfolgung der Per-

d) Das treuefie Wild von der hegemonie in ihrem urfprunglichen Buftanbe entwirft Ifofrates im Panegyr. 22. p. 21., wo er von ben Berbienften rebet, Die fic Sparta und Athen in ben altern Beiten um Griechenland erworben babe. Dier ift bie Stelle nach Bielands Ueberfenung. "In eben bem Geife, fo lautet fle, in welchem bevbe fich felbft regierten, behandelten fie auch bie Angelegenheiten ber abrigen bellenischen Steaten. Anfatt fic ungebubrliche Borrechte über fie berandunebmen, trugen fie Motung fur bie Recte eines jeben. Sie glaubten, es fiebe ihnen ju, als Deetführer, bie übrigen zu ichagen, nicht zu tyrannifiren; fie wollten lieber Degemonen als Despoten. lieber Retter ale Berberber genannt werben, lieber bie minber machtigen Stabte burd Robltbaten an fic sieben, als mit Gewalt gerfieren. Ihr blodes Bort mar guverläffiger, als es ist Eibfdmure find, und uber Bertragen bielten fie, als st fie baren gefeffelt maren. Beniger folg auf bie oberfte Bemalt, als auf ben Rubm ber Mafigung und Beiebeit, machten fie fiche . jur Regel, fich genen bie fcmddern fo ju betragen, wie fie wollten, daß bie fidrfern fic gegen fie betragen follten; furs, jeder betrachtete bie Republif, worin er gebobren mar, ale eine einzelne Stabt, und bie genze Dellas als bas gemeinschaftliche Waterland."

fer und die Beenbigung bes Rrieges auftrugen. Ibre perfchlagenen Felbheren und Demagogen entbedien gar bald, bag tein Berbaltnif jur Bergrößerung bes athenienfifden Staates und jur Erweiterung feiner Macht trefflicher genutt werden tonne, als bas new bigrundete begemonifche, und puterließen nichte, um biefen 3med auf bas vollstanbigfte ju erreichen. mare überfluffig, bier die Mittel, wie fie ihren Entmurf ausführten, und Die Folgen, welche bie Musführung nach fich jog, ju entwideln. 3ch babe benbe bereits .) ausführlich erortert, und barf mich beanagen, bier im Alligemeinen ju bemerten, bag bie Degemonie, mabrent eines Zeitraums von wenigen Dipmpiaben, ibren Charafter vollig veranbert batte und aus einer Bertheidigung ber Unterbrudten in eine mabre Beberrichung berfelben ausgeartet Diefes Loos traf jedoch feines von ben Bolfern bes europaifden Griechenlanbe. Der Schane plat, auf welchem bie Athenienfer ihre Rolle, als Degemonen, fpielten, waren einzig bie Jufeln bes Agdifchen Meeres und die Ruftenftadte Thraciens und Rlein - Aftens. Aber Dellas und ber Pelopounes fürchteten, es ju werben, und faben immer mit bem bangen Gefühle, ihre Gelbftftanbigfeit zu verlieren. auf die Rortftbritte atbens bin.

e) In ber vorfangehenben Baplage.

So gefcab es, baf Sparta jum imenten Dable als begemonischer Staat auftrat und fich, obwohl unter men einander febr ungleichen Berbaltniffen, fechtebn Dlompiaben behauptete. Die Segemonig nabmlich, welche ibm in ber fieben und achtzigffen Olompiabe, (benn bieß ift ihr mahrer Unfang,) bie Bolfer inn und außerhalb bem Peloponnes übertrugen, war nichts anders, als eine Fuhrung ihrer offentlichen Angelegenheiten, bergleichen ebedem ichon aur Beit bes perfifchen Rrieges Statt gefunden batte, ober eine auf Butrauen fich grundende Uebereintunft. ihnen gegen Athen, ben gemeinfamen Seind ber grice difden Frenfrit, wofur es, und gewiß mit Grund, galt, ju folgen. Es ift wohl fo gut, als gewiß, baß Sparta burch biefe zwepte Berbindung fo wenig neue Rechte befam und bedeutende Bortheile gemann, als burch die erfte. Weber Thucydides noch Kenophan gebenten folder, und die Schlaffheit, mit welcher bet gange peloponnefifche Rrieg bis zur Giumifchung bet Perfer geführt wurde, und bas unficheze hin- und herschmanten ber theilnehmenden Partepen f), lafe fen nichts anders vermuthen. Wollen, mir baber nicht Gefahr laufen, die Grangen der Mabrheit gu überfchreiten, fo werben wir auch diegmahl, daben

f) Man erinnere fich nur bes baufigen Bechfels ber Sundniffe in bem eilften und ben bier folgenben Eriegejahren.

stehen bleiben muffen, daß der fpartanische Staat, als Bundeshaupt, in den Berfammlungen, beren mehrere in Sparta selber gehalten wurden, ben Borash führte, daß er die jum Rriege nothigen Bepträge an Mannschaft, Schiffen und Geld, aber auch diese nicht ohne Bewilligung ber Bundesverwandten, bestimmte, und daß er die triegerischen Unternehmungen im Sanzen lentte und ihnen so die erforderliche Einheit gab. Rur für diese Annahme sinden sich in den Schriften der Alten Belege; auch langten, um diene Ansprüche geltend zu machen, die Kräfte des auf Lasbnika eingeschränkten Staates nicht aus.

Bep weitem nachbrucklicher fing Sparta, seit der vier und neunzigsten Olympiade, oder seit dem Ende des peloponnesischen Krieges, an, zu handeln. Wie ebedem seine Rebenbuhlerinn Athen, so nutte es ist die überkommene Pegemonie zur Begründung einer dauerhaften Perrschaft, machte sich zur Gebietherinn des Meeres und zur Fürstinn der Inseln, und warf, wie jenes seine Augen auf das ferne Sicilien, so die seinigen auf Susa und Aften. Aber was Athen, zufrieden, auswärts seine Macht zu bestelligen, gänzlich vergessen hatte, das bergaß Sparta nicht, — die Behauptung seines Einstusses in Griechenland selbst. Auch nachdem der Krieg, dem es die Depensonie verdantte, geendigt war, ja sogar

nach ber ungläcklichen Seefchlacht ben Anibns, betrug es fich auf bem festen Lande immerfort als hegemonischer Staat, soberte zum Aampse gegen Perfien auf, behandelte die ihm nacheisernden oder miberstrebenden Staaten feindlich, mischte sich, als
Schiedseichterinn, in die entstehenden Streitigkeiten,
und verlangte, daß seine Zeinde die Feinde aller Brieden sepn salten. Aenophons Geschichte enthalt nichrere Winte, die sich auf das Berhaltniß der Degemonie in diesem Zeitraume beziehen. Ich will, bevor
ich über das lettere einige bestimmtere Muthmaßungen wage, die erstern, so viel ich deren gefunden habe, hier zusammenstellen.

Bey ben zwischen bem Thrasphul und ben brenftig Tyrannen zu Athen obwaltenden Streitigkeiten, begleiten den spartanischen Tonig Pausanias alle Bundedgenoffen seines Staates, ausgenommen die Bootiet und Korinther. Bepde weigern sich, unter dem Borwande, daß es gegen ihre Berpflichtung laufe, eine Gemeinheit, die nichts bundeswidriges begangen habe, zu befriegen, in der That aber, aus Furcht, Sparta moge sich Attika ganz unterwetzen g). Eine ahnliche abschlägige Antwort erhält einige Jahre später Agestlaus. Im Begriff den Seld-

g) II. 4, 20.

ang nach Aften anautreten, fobert er alle Gemeinbeiten, inn- und außerhalb bem Ifthmus, mit Aus-Ching ber einzigen apgivifchen, jur Theilnahme auf und beutet jeber an, wie viel Manuftbaft fie Rellen und wohin fie felbige fchiden folle: allein Rorinth fallieft fich, burd Anzeigen gefdredt, ungern, Athen und Theben abfichtlich und porfatilich aus b). Eben bief thut, und mit Billen, Porinth, ale Sparta, noch mabrent Macflaus Abmefenheit, ein Mufgeboth gegen Theben an Die Beloponneffer ergeben lagt, und Enfander und Banfanias nach Saliartus ruden i). Dagegen folgt, mehrere Olympiaden fruber, in dem Rampfe gegen Elis, wo Theben und Rorinth fich ebenfalls abfondern, Athen, unter ben übrigen Berbanbeten, ber Rabne Sparta's k). Rach bem antalcibifden Rrieben beschließen Die Spartaner, fich an affen benen ju tachen, bie, bem Bunbe jumiber, ibnen nicht willfahrig bengeftanben und ben Reinden Ach geneigter, als ihnen, bewiefen haben, und fodern an bem Enbe bon ben Mantineern , ihre Mauern ju 'foleifen. Rachbem bieß gescheben ift und bie Ginwohner, wie ehebem, gerftreut in Dorfern leben, fenben bie Spartaner in jedes Dorf einen Werber 1)

h) 111. 4, 3. vergl. 5, 5. und Pansanias III. 9, 1.

i) 111. 5, 17.

k) 111. 2, 25.

h Sigentlich einen gubter frember Eruppen, Ernyon wel-

und finden fle weit bereitvilliger jur Rachfolge, als vorher m). In ber Cache ber Manthier gegen Dinth, über bie ju Sparta mit ben Beloponneffern verhandelt wird , fimmen biejenigen får einen Reibjug, die fic ben Spartanern gefällig erzeigen wollen. Dierauf wird festgefest, iche Stadt folle, um ein Deer von gebn taufend Mann aufzubringen, eine beftimmte Anjabl von Rriegern fenden, ober, fatt ber Leute, Gelb, und gwar fur ben Mann taglich einen aginetifchen Triobolus n), erlegen, und Sparta berechtigt fenn, jede Gemeinheit, Die fich bem Buge entgiebe , taglich mit einem Stater o) für ben Rann ju ftrafen p). Diefer Berabrebung wird auch fo punttlich Seborfam geleiftet, bag, auf bes fpartanifchen Felbheren Telentias Aufruf, alle Stabte fogleich bie bewilligte Mannfchaft ftellen und Dlonth ben Gpartanern zu folgen zwingen e). Eben biefe verbanbeten Stabte fenben, bie fleinen wie bie großen, jegliche einen und Sparta bren Richter, um dem The-

ches Suides durch o ro. Eine syepude erlautert. Das Wort tommt and vor V. 1, 33.

m) V. 2, 1. 7.

<sup>»)</sup> Nach Große. (G. 221.) 4 Ggr. 8 Pf.

o) Wenn die kleine attische Tetradrachme (Große S. 116. vergl. 154.) gemeint ift, 16 Ggr. 9 Pf.

p) V. 2, 20. 21.

<sup>4)</sup> V. 2, 37. 3. 26.

baner Idmeniad, ber ben ber Ginnehme von Rabmea perhaftet worben wer, ben Brozeff zu machen r). In ber Rebe, Die Zenophon ben Athenienfer Autofles. jur Beforberung bes allgemeinen Rriebens, in einer Berfammlung ju Sparta balten lagt, fagt biefer ausbrudlich, bie größte Ungerechtigfeit, bie Sparta begebe, fen, bag es ben verbunbeten Staaten auflege, ja es gur erften Bebingung mache, ibm gu folgen, mobin es fie führe, und fie fo nicht felten und obne anzufragen mit Gemeinheiten in Rrieg vermittele, die feine Reinde, aber von jenen alte und aufrichtige Rreunde maren s). Much über bas gefuntene begemonifche Anfebn bes fpartanifchen Stagtes nach ber Schlacht ben Leuftra finden fich, ben bem genannten Schriftsteller, einige nicht unwichtige Meuferungen. Sparta will fich nicht nur mit ber Anfuhrung ju gande begnugen und ben Athenieufern Die me Gee überlaffen, fonbern bequemt fich fogar, ba der Borfcblag vermorfen wird, ben Dberbefehl mit Athen von funf ju funf Lagen ju theilen s). Ja fpater, als die Lage des Belopennefes fic burch Epaminondas immer mehr verfchimmert, und bie Dantincer und abrigen Arfaber Athen und Sparta um

e) V. 2, 35.

s) VI. 3, 7. 8.

e) Vil. 2. vorjáglich 5. 24.

Bulfe ansprechen, wirb gleich aufangs, in Abficht ber Segemonie, ausgemacht, baß jebes Bolt innerhalb ber Grangen feines Landes auführen folle v).

Dieg find die merkwurbigften Stellen, welche wir über die hegemonie, und zwar bes griechischen Staates, ber fie mehr, ale alle übrige, zu nugen verftand, lefen. Was für allgemeine Befimmungen laffen fich aus bem Gefagten für dieß Berhaltniß geminnen?

Erflich. Die hegemonie, wenn wir und einen richtigen Begriff von ihr bilden wollen, war ursprüng-lich offenbar nichts anders, als ein, vertragsweise, von mehrern Staaten einem einzigen, jur Abwendung gemeinsamer Gefahren, ober jur Beforderung gemeinschaftlicher Unternehmungen, zugestandener Vorrang, ber ihn berechtigte, die zur Erreichung des Zweckes nothigen Berfügungen und Anstalten zu treffen, ührigens aber die Lage der Verbündeten gegen das Bundeshaupt im geringsten nicht anderte.

3weptens. Alle Eingriffe, bie fich Athen unb Sparta, und biefes baufiger noch, als jenes, in die Rechte und Frepheiten ber ihnen folgenden Staaten erlaubte, entfprangen teinesweges aus ber eigentli-

v) VII. 5, 3.

den hegemonie, fondern, unabhangig von ihr, aus bem Uebergewichee, bas bende fich ju Baffer und gu Lande ju verschaffen gewußt hatten. Dennoch ift es gerade dief Uebergewicht, welches alte und neue Schriftsteller am gewöhnlichsten hegemonie nennen #).

Drittens. Der hieraus erwachsenbe ober fortbauernbe begemonische Einftuß war baber burchaus
wandelbar und veränderlich und felten fich lange
gleich. Er flieg und fiel mit ber, vermehrten und
verminderten Macht des gebiethenden Staates, scheiterte an den Berbindungen, welche die griechischen
Gemeinheiten unter fich eingingen, und ward eben so
febr durch politische Aunstgriffe und durch Rährung
und Unterhaltung des Partepgeistes y), als durch offene Sewalt, unterfügt und aufrecht erhalten.

- d'un fehe unter andern Dieder KV. 2., der auch dexifit ήγεματία feht, und KV. 79., wo se heißt; α Θεβαίοι την κατά γην ήγεματίαν και την της θαλάττης αξιχή. (den den Romern, vorzüglich den Repost, principatus, imperium, imperii summa,) πρατατήσιατο.
- 9) Man lefe, was Benophon V. 2, 2. den Berwiesenen aus Phlius in den Mund legt. Juweilen, wie ben dem Buge der Athenienser (i) gegen Elis, machte schon die Hoffnung auf Beute jur Nachfolge bereitwillig. Der Berlegenheit, in welche Sparta (Ol. 200, 2.) durch seine Harte gegen die Bundesgenoffen gerathen war, und seiner Bemühungen, sie durch Nachgiedigkeit wiesder ju gewinnen, erwähnt Didder XV. 31.

Biertens. Es ift eben fo unrichtig, die Degemonie mit dem Berhaltniffe ber freisausschreibenden
beutschen Fürften zu ihren Mittreisstanden zu vergleichen z), als mit Auger a) zu sagen, fie habe in
dem Rechte bestanden, die wichtigsten Angelegenheiten einer jeden griechischen Stadt insbesondere, und
der Nation im Sanzen zu ordnen. Die Hegemonie
ist nie als eine bleibende Einrichtung angesehn worden, geschweige denn, daß sie die Besugnist gegeben
hatte, in die Verwaltung der einzelnen griechischen
Staaten einzugreisen, oder andere Beschlüsse, als
solche, die sich auf den Kries und dessen Führung
bezogen, zu veranlassen.

Daß ber thebanische Staat, ben man bekanntlich bem spartanischen in ber Degemonie folgen laßt,
ihren Charafter nicht veranderte, bedarf kaum einer Erinnerung. Die Seschichte lehrt flar, daß Theben
um die Hegemonie mehr gerungen, als sie wirklich errungen habe und fein Ansehn sich auf den
kurzen Zeitraum, der zwischen der Schlacht bep Leuktra und den Mantinea liegt, einschränke. Selbst die Borspiegelung, daß es in dem heiligen Rriege die Sache Gottes führe, war nicht vermögend, die Grieden zu seiner Fahne zu sammeln, noch seine Rraft

s) Go Stroth jur Ueberfenung Diobord, Th. IV. C. 2.

a) In ben Oeuvres de Démoschene, Tom, 1. p. 160.

hinlanglich, bie Phocenfer zu überwaltigen: benn es befaß bas nicht, was den Athenienfern und Spartamern allein die große Ueberlegenheit gegeben und Epaminondas auch ihm, doch umfonst, zu verschaffen gesucht hatte, — eine Seemacht. Soll nach ihm von Degemonen die Rede sepn, so konnen weber Athen noch Sparta, so ehrerbiethig auch Isotrates i) von seiner Vaterstadt und ihrer ungeschwächten Derrlichkeit redet, sondern einzig Philipp und Alexander auf diesen Rahmen Anspruch machen: aber bevote waren es freplich in einem Grade, der weit eher berechtigt, sie Ranige, als Degemonen Griechenlands zu heißen.

b) 3m Panegyr., vorzäglich 3. p. 64, u. f.

## Bierzehnte Beplage.

Ueber einige friegerische Unternehmungen, Die Pausanias Ugis dem dritten auschreibt.

(Bu Seite 296.)

Es scheint hier, wo von Agis Berbindung mit Aratus Die Rebe ift, Die fdicklichfte Belegenheit zu fenn, ber bren Unternehmungen, bie ihm Paufanias beplegt, und von benen zwer fich ebenfalls auf ben Arat bestebn , su ermabnen. Diefer Schriftfteller meif nabmlich, und zwar weiß er es allein, bag Agis, Eubamidas Cobn, bald nach bem Zutritte ber Epibaurier, Erdzenier und Degarinfer jum achaifchen Bunde, alfo um Dl. 134., unvermuthet gegen bie Ctabt Bellene angeruckt und in bie Thore eingebrungen, allein bon bem berzueilenben Arat genothiget worden fen, fie wieber ju ranmen (II. 2, 4. VII. 7, 2., vergl. VIII. 27, 9.). Eben er ergablt (VIII. 27, ...), boch ohne bestimmtes Zeitmerfmahl, daß ber nahmliche Agis mit ber gangen fpartanifden Racht Megalopolis angegriffen und Mafchinen an bie

Mauer gebracht, ber Sturmwind aber biefe bernichtet und ibn gur Aufhebung ber Belagerung geudebiget babe. Endlich melbet er (VIII. 10, 4., vergl. 9. 6 und VI. 2, 2.), und febr umftandlich, baff in einer ben Mantinea vorgefallenen Colact bie Arfaber, unter mehrern Unführern, und unterflust von Arat. bie Spartaner nicht nur übermaltigt, fonbern auch ben Ronia Mais felber erfcblagen und zum Anbenfen biefes berrlichen ibnen vom Geber Ebrafpbulus geweifagten Sieges ein feinernes Tropaum in ber Gegend bes Reptunus . Tempels errichtet batten. aleich bemerft er, ein gewiffer Bobares, ber britte Abfommling ober Urenfel eines andern Bodares, ber in ber Schlacht ben Mantinea gegen ben Epaminonbas gefochten babe, fen in ber gegen ben Mais Mmführeer ber Mantineer gemefen, - eine Zeitangabe, Die fich ber Chronolog gefallen laffen tann: benn zwischen bem Lobe bes Epaminonbas und bem Regierungsantritte Myis bes britten liegen brenftig Olompiquen, ober hundert und zwanzig Sabre.

Prüft man biefe bem Paufanias eigenthumlichen Berichte nach ben Gefegen ber gefcichtlichen Gianb-würdigkeit, fo ift ber von bem Angriffe auf Megalopolis am wenigsten unwahrscheinlich. Die Stadt stand, während Agis regierte, unter ber Oberherrschaft bes Lybiades, war immer eine Gegnerinn von

Sparta, und konnte wohl zu einem Berfuche gereigt haben. Weit winiger glaublich iffes bagegen, bag Agis, ber treue Berbündete Arass, bas achaifche Pallene befehbet haben follte; und was vollends die Tobesart diefes Königs betrifft, welche historisch bespengte Chatsache, könnte, auf Bepkimmung Anspruch machen, wonn man bezweifeln wollte, daß er zu hause im Gefänguisse umgebracht worden sen? Mit Rache haben daher auch schon Simsonius in seinem Chronison (ad a. 3764), Baper in Fast. Achaic. (c. 2. §. 10. in Opusc. p. 317.), und Larcher zum herobet (Tom. VII. p. 521. Nouv. edit.), den Pansanias der Uebertreibung beschuldigt und seine Aussage als unstathaft verworfen.

Mber woher gleichwohl ber fonberbare Irrthum bes Panfanias? Woher bie ausbrückliche Berficher eung (VIII. 27, 9.), ber ben Mantinea gebliebene Ugis fen Eudamidas Gohn, und der nähmliche, den der Sturmwind von Megalopolis und Arat von Pellens entfernt habe? Woher insbesondere die bis ins Einzelne gehende Nachricht von dem über ihn erfochtenen Siege und den errichteten Siegeszeichen, das Panfanias unstreitig mit eignen Augen fah?

Ueber bie Einnahme von Pellene giebt uns Plutarch in Vit. Arat. 31. p. 559. ben nölbigen Aufschluß. Die Actoler hatten ben Ort überrafcht. Aber es bauerte nicht lange, so wurden fie, die forglos in den Gaffen und Hausern umberschweisten, von Aratvielleicht in Gemeinschaft mit seinem Bundesgenoffen Agis, angegriffen und berandgejagt. Pausanias begeht den Fehler, daß er von dem Agis erzählte, was er von den Actolern hatte erzählen sollen.

Auch der Berftoff, in Abficht auf die Befetonig von Megalopolis, läft fich erflaren. Die Stadt weigerte fich, dem Juge, den Agis der zwepte gegen Antipatern, Alexanders Feldherrn, auführte, zu verstärten, wurde deshalb von den Spartanern belagert (Aefchines contra Crefiph. p. 553.) und war in großer Gefahr, genommen zu werden. Ein Schriftseller, wie Paufanias, tonnte leicht Agis den dritten mit Agis dem zwepten und Antipatern mit Aratus verwechseln, und, gläubig an die Sage der Megalopoliten sich haltend, der Wuth des Boreas zuschreiben, was der Schnelligfeit des Macedoniers gebührte.

Defto weniger bin ich vermögend, die Hauptschwierigkeit, — Agis Rieberlage und Cob ben Mantinea, zu beseitigen. Das natürlichste ware freylich,
auch bier an Agis ben zwepten und an feine gegen Antipater verlorne Schlacht, die gar füglich (bie Alten laffen den Ort unbestimmt) in die Segend von Mantinea gefest werben tonute, zu benten. Allein Paufanias spricht ausbrücklich von Arfabern
und Achdern, die gegen Sparta tämpften, und nennt
unter den Führern nicht bloß einen Podares und
Aratus, sondern auch den bekannten Megalopoliten
Lydiades, den Zeitgenossen des letztern. Ift vielleicht
das Treffen wirklich vorgefallen und nur der Tod
des Königes fälschlich in den Bericht aufgenommen
worden? Ich weiß es nicht; nur so viel sehe ich,
daß, den dieser Annahme, das Stillschweigen Plus
tarchs, der Agis Leben mit so vielem Fleiße aus,
führt, höchlich defremden muß.

## Funfjehnte Beplage.

# Die Metoler in Lafonifa. (Su Seite 303.)

Wie tief die spartanische Semeinheit gefunten und wie wenig Leonidas geschickt war, ihr das verlorne Ansehn wiederzugeben, davon zeugt vorzüglich eine Begebenheit, die ich in seine letten Regierungsjahre sepen zu muffen glaube.

"Ehe Rleomenes," fo ergablt in beffen Leben Plutarch 18. p. 565., "bie lpfurgische Einrichtung wieder herftellte, waren die Spartiaten so ausgeartet und so unfahig fich selbst zu helfen, daß die Actoler, bep einem Einfalle in Latonita, funfzig tausend Leibseigene hinwegführten. Einer der altern Spartiaten sagte damahls, die Feinde waren ihnen nühlich gewesen: denn sie hatten Latonita erleichtert. Alles bieß anderte sich turze Zeit nachber, da die väterlichen Gesehe von neuem geltend gemacht wurden." Plutarch gedentt, wie man fieht, dieses merkwürdigen Ereignisses nur bepläusig, und keiner seiner Ausleger

giebt eine Rachweifung. Ich will wenigffens bie Stellen, die ich aufgefunden habe, und aus denen fich noch etwas fur die nabere Renntnis des Vorfalls gewinnen läst, bier auführen.

Die eine fieht ebenfalls bep Plutarch in dem Leben bes Alcomenes 10. p. 552. In der Versammlung ber Burger, die der genannte König nach Ermordung der Sphoren zusammen beruft, fagt er am Schluffe seiner Unrede: "Wir muffen endlich einmahl aufhören, es gleichgultig anzusehn, daß Lafonita, aus Mangel an Vertheidigern, eine Beute der Actoler und Ilprier wird a)."

Eine zwepte liefert Polph. IV. 34, 9. Als ber Metoler Machatas die Spartaner zu einem Bundniffe mit feinem Bolte auffoberte, erinnerten einige der Mitern Burger, die ihm entgegenarbeiteten, nan die Beleibigungen des Charirenus und Limaus, die, an der Spige des gesammten atolischen Boltes, Late, nita verwüftet, die Peristen in die Staveren geschleppt und die Aube Sparta's durch eine auf Lift

a) Mofes Dufpul verweift bier auf Tom. 11. p. 627 und IV. p. 625.; allein feine von benben Stellen flart bas Beichichtliche auf.

und Sewalt berechnete Zuruckführung ber Lanbesverwiesenen ju untergraben gesucht hatten.«

Eine britte auf diese Begebenheit fich beziehende hinweisung glaube ich in einer andern Stelle des Polybius II. 46, 3. ju entbeden. Rleomenes hat ben Actolern mehr benn eine verbündete Stadt entriffen; aber aus haß gegen die Achaer sehen fie nicht nur ruhig ju, sondern tragen ben Spartanern sogar ein Bundniß an. Bep dieser Gelegenheit macht der Geschichtschreiber folgende Bemerkung: "So ruhig sagen damahls die Actoler, sie souft, aus Raubbegierde, auch den geringsten Anlaß ergriffen, um die zu besehden, von denen sie durchaus feine Kranfung erfahren hatten."

Man fieht, daß diefe Stellen, wenn fie auch über bas Ereigniß selbst tein vorzugliches Licht verbreiten, bennoch die an fich unwahrscheinliche Nachricht Plutarche bestätigen und der Wint, den Polybius über die Wiedereinsehung der vertriebenen Spartaner fallen läßt, sich sehr gut mit der von jenem Schriftsteller angedenteten Zeitangabe verträgt b).

b) Rach einer vierten Stelle im Polybius IX. 34, 9., vergl. IV. 19, 9. u. f. und 25, 4., tonnte man frevlich muthmaßen, das die Plunderung Lafonifas durch die Actoler in Ol. 142, 2. ju feben fev; aber es leuchtet

Defte weniger bin ich im Stande über eine Anliche, in mehrern Rudfichten befrembenbe Erlablung Juftins XXIV. 1. Ausfunft ju geben. Dtelemans Ceraunus, Antigonus Gannatas und Untiochus Goter befriegen einander. Diefer Gelegen. beit nehmen bie griechischen Staaten mabr, befoliegen, fie jur Erlangung ihrer Frepheit ju nugen, und bewaffnen fich, um bem Bormurfe eis nes Abfalls von ihrem Oberherrn, bem Untigonus au entgebn, nicht gegen ibn, fonbern gegen feine Berbundeten, Die Metoler, vorwendend, daß bieft Ach des beiligen ganbes um Cirrha widerrechtlich bemachtiget batten. Die Spartaner treten, bon ihrem Ronige Areus geführt, an bie Spige und fallen, raubend, in bas geweihte Gebieth eine aber funf bundert atolifche Sirten, Die ihrer von ben Bergen berab gemabr werben, greifen fie an, erfcblagen an neun Saufend und treiben bie übrigen in Die Rlucht. MIS die Spartaner ben Rrieg etneuern wollen, treten bie anbern Griechen jurud, überzeugt, bag es fenen mehr um die llebermaltigung, als um die Frep. beit Griechenlands ju thun fen. - Es ift fein 3meis fel, bag bie Begebenbeit in Dl. 124 gehörtt allein fein anderer Schriftfteller bringt etwas ben, bas ju

von felbft ein, bag ber Geschichtschreiber an bem ans gezogenen Orte die Ereigniffe nach ihrer Achnlichkeit zu einander, nicht nach ihrer Zeitfolge ordnet. einer nabern Auftlarung, beren fie fo febr bebarf, führen tonnte c).

c) Memnon begin Photius p. 371. erwahnt ber Febben zwischen Ptolemaus und beffen Segnern; von benen zwischen ben Spartanern und Actolern ift jedoch nicht bie Rebe.

### Sechzehnte Beplage.

Polobius und Plutard in Beziehung auf. Rleomenes.

(Bu Seite 351.)

Polybius und Plutarch, die wichtigsten, ja gewiffer Maßen (benn Pausanias Andeutungen reichen nicht weit) die einzigen Schriftsteller, die wir über bas Leben des Rleomenes befragen können, weichen bekanntlich in der Darstellung und Beurtheilung seiner Handlungen zuweilen von einander ab. Da ich mich in der Auffassung ber Begebenheiten und Wardigung seines Charafters fast ausschließend an Plutarch gehalten habe, so wird es nicht unndthig seyn, hier ein Wort zu meiner Rechtsertigung zu sagen.

Polybins, wie er felbft (II. 40, 4. 56, I. 2) ertlart, hat fich in diefem Theile feiner Geschichte vorzüglich an die von Aratus aufgesetzen Denkwurdbigeiten gehalten und nicht unterlaffen, diefen, von Seiten bes deutlichen Ausbrucks, wie von Seiten bes glaubwurdigen Inhalts, ein ausgezeichnetes Lob ju ertheilen und fie, nahmentlich in der letten

Dinficht, weit über bie Gefchichte bes gleichzeitigen Phylarchs a) ju erbeben. Mutarch, wie aus feinen Unführungen (Vit. Cleom. p. 567. 580. 587. 590.) erbellt, befragte bie Gdriften Arate und Bolpba und verband mit ibnen bie Befchichte Binfarche. Es laft fich mit Grund gegen ben Polybius erinnern, bof fein unumfchranftes Bertrauen auf einen Schriftfeller, ber felbft Parten mar, den nicht gefchicte fen, Butrauen ju ibm ju erwecken, und mit gleichem Rechte gegen ben Plutarch geltenb machen. baß er im Phylarch wenigftens feinen befonnenen und ungeschmipft ergablenben Gefchichtschreiber ju Mathe gezogen babe. Aber mas mird burch biefe allgemeinen Bebenflichfeiten und Ginmenbungen gemonnen, ba es julest immer barauf antommt, mit welcher Borficht jeber feine Gewährsmanner benutte b)? Richten wir lieber fogleich unfere Aufmerte famteit guf bie Abmeichungen, bie gwifchen bepben ehmalten, und unterfuchen, mer bier im portbeile

o) Sie befand, nach Suides, aus acht und zwanzig Badern, hegann mit Porrhus Buge nach dem Peloponnes und endigte mit dem Tode des Ptolemaus Evergetos, feiner Gemahlinn Berenice und des Spartanors Licomenens, (nicht, wie es fallchich in dem une
gebefferten Terte heißt, Lieonomus).

b) Gehr bestimmt und in ftarfen Ausbrucen außert fic Plutavch fiber Phylarchs Parteplichfeit für Reomenest in Vic. Acac. 98. p. 572. und erweckt burch biefes Uptheil allerdings Zutrauen gegen fic.

hafteren Lichte erfcheine. 3ch bebe unter mehrern Wiberfprachen folgende, als bie mertwurbigften, aus, woben ich jugleich einige benm Pausanias vortummenbe Nachrichten wurdigen merbe.

Erflich. Rach Polpbins (V. 37. vergl. VIII. 1, 3.) berereibt Rleomenes ben Archidam, ben Bruber Agis bes britten , nach Meffenien , lockt ibn, eimige Beit barauf, unter ber Borfpiegelung einer Ausfohnung, jurud und ermorbet ibn vor feiner Anfunft in ber Stabt. Nach Blutarch (p. 532. 541. vergl. 689.) ift Archibam vor bem Beenibas ge-Auchtet, entschließt fich, auf Rleomenes Beranlafe fung, jur Rudfichr aus Meffenien und wird, balb nach feinem Gintritte in Sparta, netebtet, ohne in Rleomenes feinen Racher gu finden. Muf weffen Seite bier die Babrheit fen, liegt, glaube ich, offen am Lage. Es ift nicht allein weit naturlicher, baf Archibam nicht vor bem Rleomenes, fonbern vor bem Leonidas flob, ba er von biefem baffelbe Schickfal fürchten mußte, bas ben Agis mit feiner ganjen Ramilie traf; bie Art wie Plutarch ben Borfall barftellet, ftimmt auch portrefflich mit Zeit und Umftanben gufammen. Rleomenes munichte, mas er fpater auch burch bie Babl feines eigenen Brubers bewies, einen Mittonig und boffte, von Archibam n ber Ausführung feiner Anfchlage unterftust ju

werben. In biefer Absicht wirkte er, nicht lange nach seiner Thronerlangung, ju beffen Wieberanf, nahme ins Baterland. Aber noch war die Segen-parten des ermordeten Agis, Tenares und sein Andang, ju mächtig, und so geschah es, daß man dem Jurücktehrenden, um der billig von ihm zu fürchtenden Rache anszuweichen, auflauerte und ihn swultzte, und den Kleomenes, der das Berbrechen anfangs nicht ahnden konnte und nachher nicht ahnden wollte, als Mitschuldigen in Berbacht zog.

Zieomenes ben unmundigen, ihm von der Wittwe Rieomenes ben unmundigen, ihm von der Wittwe des Agis zugebrachten, Sohn Eurydamidas, mit Hulfe der Ephoren, durch Gift aus dem Wege, nur feinen Bruder Euklides zum Mitfonig ernennen zu können. Plutarch gebenkt dieses Mordes nirgends, selbst (p. 688.) da nicht, wo er ausdrücklich von Aleomenes Granfamkeiten spricht, und ich glaube, mit Necht. Alles übrige abgerechnet, welch ein Ungehener hatte Kleomenes sepn mussen, um einer berglich geliebten Gattinn ihr Kind zu morden? welch eine Gefühllose sie, um diesen Morder mit der Zärtlichkeit, die uns Plutarch schilbert, zu lieben?

Drittens. Sben berfeibe Paufmias berichtet (am anges. D.), Rleomenes babe Die Gerufia aufge-

left und an ihrer Stelle, aber nur bem Rahmen nach, eine Obrigfeit, Patronomen genannt, einge-fest. Man entscheibe selbst, ob einem Manne, bet ganz eigentlich barauf ausging, die leturgische Ber-fassung wieder herzustellen, solch eine Umwandlung in den Sinn kommen konnte.

Biertens. Bon Aleomenes gatlichen Unterhand, lungen mit den Achdern und feinen groffmuthigep Anerbiethungen, deren Plutarch (p. 558. 567.) et, wähnt, so wie von der hinterlistigen Arantung, mit der sie (p. 562.) Arat vergalt, sast Polydius nicht das mindeste. Ihm zufolge (II. 51. 52.), zwingt die Furcht vor Aleomenes Herrschlucht und sein entschiedenes Ariegsgluck die Achder, den Bepstand sienes fremden Oberheren, des Antigonus, zu suchen. Ider man lese nur, was derselbe Polydius (47 — 50) sich gleichsam unwillführlich über das ränkevolle Benehmen Arats eutschlüpfen läst, und zweiste noch, ob Plutarch wahr rede.

Fünftens. So gegründet Polybins Erinnerungen (II. 60 — 63.) in Beziehung auf Phylarche ein feitige Schilderung der Einnahme und Zerftorung des unglücklichen Regalopolis und mehrere feiner hifferifchen Angaben fenn mogen, fo unvertennbar verrath er gleichwohl in diefer Kritit, wie in feiner eigenen Erichlung (55), bas Beftreben, bie Megals. politen unbedingt ju erheben c) und ben Rleomenes, ohne einige Rackficht auf feine Lage und die gethanen Borfchläge, als einen Watherich und Unmenfchen zu verschrepen. Unch hier zeigt fich Plutarch als den einsichtsvollern und glaubwürdigern Schriftsteller, Seine Darstellung (p. 575 u. f.) ift einfach und unbefangen, sein Urtheil, wie wohl er es mehr andeutet, als ausspricht, gerecht und bescheiden, die ganze Ansicht der Begebenheit ruhig und unpartensisch,

Sechffens. In ber Art, wie Polybius (V. 37. 38.) und Plutarch (p. 598.) ben am Reomenes bes gangenen Verrath bes Rifagoras erzählen, fimmen bepbe überein; nur die Veranlaffung, die Rifagoras gegen den König aufgebracht habe, giebt jeber perschiehen an. Rach dem erstern war es die

e) So gar ben etwanigen Vorwurf ber Jeigheit ober Sorgs lofigkeit, ben die Eroberung von Megalspolis ihren Einwohnern zuziehen konnte, sucht er von ihnen vorssichtig zu entfernen. "Die Stadt, sagt er, wurde ges rade nachlassig bewacht, weil Antigonus in der Nahe fand, hatte den größten Theil ihrer iungen Mannsschaft in dem Tressent am Lycdus und bev Ladocea versloren, und schloß überdem etliche verrätherische Messenier in ihren Manern ein." Das letzte hat vielleicht Plutarch durch sein of ro, reign, egypiornen einer Faiero p. 576. angedeutet.

Ermordung Archidams, deffen Zurackerufung fein Baftfreund Mifagoras eingeleitet und veradredet, nach dem lettern eine Schuld, die Alcomenes durch den Antauf eines Landgutes fley diefem verwirft und nicht getilgt hatte. Man fleht, die eine Bafchuldigung steht und fällt, je nachdem man eine früher vorgebrachte Erinnerung gelten läst oder nicht; die zwepte, weit geringere, wirft mehr auf den Gläudiger, der sich so rächen kounte, als auf den Schuldner ein gehässigteres Licht.

Und bas Urtheil, welches Bolnbius über Rlege menes Charafter im Gangen fallt? Man follte allerbings nach einer Stimmung, wie bie bes Befichtschreibere ift, glauben, es tonne faum anbers eis ungunftig ausfallen; aber fo verhalt es fich gleichmobl feinesweges. Der einzige beftimmte Bormurf, ben Bolpbins, und an mehrern Orten (II 45. 3. IX. 23, 3.), bem fpartanifchen Ronige macht. ift, bag er bie alte beftebenbe Regierungsform abge. fchafft und fie in eine Alleinberrschaft vermanbelt babe. Alles andere, was er abfichtlich und gelegentlich über ibn außert, gereicht ibm fo wenig jum Rachtheile, bag es vielmehr die gute Meinung, Die Pluterch erregt, rechtfertigt und bestätigt. Balb (V. 39, 6). ift ibm Rleomenes ein Mann bon großer Berabbeit im Umgange, gemacht für bie Beschäfte

Des thatigen Lebens, ein geborner Derefcher unb Denig; balb (IX. 23, 3.) neunt er ibn einen mackern Ronig und einen gefelligen und liebenemabbigen Bribatmann; balb (XVIII. 36, 3.) bemerft er, baft er, sögleich in feinen Unternehmungen größtentheils auf Ach und feiner Arennbe Ditwirtung eingefchranft. nie bie auf ibn gefette hoffnung getaufcht und ein rubmliches Enbe einem fchimpflichen Leben borgezogen habe; balb (IV. 35, 6.) verfichert er endlich, bag bas Boblwolfen ber Seinigen far ibn erft mit feinem Lobe erlofchen fen. Urtheile ber Art, und von einem Polphius gefällt, muffen nothwendig ber Meinung ju Gunften bes Rleomenes ein groffes Hebergewicht geben und ben Gebanten erregen, baf ber genannte Gefchichefchreiber in ber That bon bem Werthe bes Spartaners fo gut überzeugt war, wie Blutarch, aber in ber Burdigung einzelner Borfalle fich von feiner Parteplichkeit für Arat ofter habe befchleichen laffen, als einem aufrichtigen forfiber und unbefangenen Wahrheitsfreunde gegiemt.

## Siebenzehnte Beplage.

Neber die Mainotten, die vermeintlichen Abkömmlinge der alten Spartaner.

(Bu Geite 446.)

Ce ift eine febr naturliche Reugierbe, wenn man Die Sefchichte eines erlofchenen Bolfes fchreibt, meldes fich bor allen Rationen feiner Beit burch bie Gigenthumlichfeit feiner Berfaffung und Sittem auszeichnete und burch außerordentliche Thaten über bie meiften emporragte, auch nach ben Ueberbleibfeln beffelben ju forfchen und umberzufragen, ob es nicht auf bem Schauplate, mo es lebte und wirfte, irgenb eine bentwurdige Spur binterlaffen, ober fich in unvertennbaren, wenn gleich ausgearteten, Rachfommen erhalten habe. Auch in mir erwachte biefe Reugierbe, als ich mich mit ber geographischen Befchreibung bes ebemabligen Lafonita befchaftigte, und es entging mir nicht, bag biefer ganbesftrich und vorzuglich beffen westliche Seite heute zu Lage von einem Bolte bewohnt werbe, bas man unter bem Rahmen ber Rainotten fenne und fur Abtommlinge ber berühmten Spartaner balte. Unfre .

gewohnlichften geographischen Sanbbucher enthielten Diefe Bemerfung, und noch ansführlicher erflarte fic bierüber Derr von Baum in feinen befannten Um terfuchungen über bie Griechen a). "Das nicht febr jablreiche Bolf ber Dainotten, fagt er, wobnt in einem Umfreife von bren bis bier Deilen, tangs bem Rufe bes Langet bis ju bem Borgebirge Lanarus ober Matapan, und flammt nicht fomobi bon ben alten Spartanetn, als von ben ihnen ginebaren und immer feindfelig gefinnten Beridten, ober Eleuthero gafonen ber. Geit unbenflichen Beiten gerfaut es in zwep febr vericbiebene Stamme, von benen ber eine, beffen Sauptort Bitulo, ober bas alte Detplus ift, gegen Morben, und ber gwepte und robere, ber ben Rabinen ber Cacovougni's ober ber Bofewichter vom Berge führt, füblich wohnt. Partenen leben in elenden Dutten, geben bestandig gewaffnet und nabren fich vom Raube, vorzüglich bon bem Ausplundern ber Unglucklichen, die bet Schiffbruch an ihre Beftabe wirft. Die allgemeine Benennung Mainotten, unter ber fie gufammengefaßt werben, ift jufalliger Weife aus bem Rahmen ber von ben Turfen in fenen Gegenden erbauten B flung Turcogle Dlimionas, welche bie Briechen in Maina umgeftaltet und auf die gange Rufte überge-

a) Tom, II. p. 415. u. f.

tragen haben, entftanden." Ungeachtet biefer Bes
richt bes herrn von Pauw, ben er noch mit einigen
historischen Umftanden, welche die Mainotten betreffen und nachher vorfommen werden, begleitet hat,
ber Prufung bes Geographen werth schien, so glaubte
ich boch nicht, ihn beachten zu burfen, ba er zu
wenig in meine Untersuchungen eingriff, und überbem von einem Schriftsteller herrührte, ber, wie man
weiß, bloße Muthmaßungen gern für sichere Thatsuchen vertauft und seine Behauptungen selten mit
gultigen Zeugniffen unterftügt.

Wahrend indes an dem ersten Theile meines Wertes über Sparta gebruckt wurde, las ich in der monatlichen Corresponden; des herru von Bach die vorläufige Untundigung einer Reisebeschreibung nach Griechenland, die meine gange Ausmertsamteit rege machte. "Einige Mainotten-Familien," heißt es das selbst b), whie, vor mehr als hundert Jahren, aus

b) Monat May 1800. S. 455. Ich fann inden nicht ums hin, zu bemerken, daß diese vorläufigen Rachtichten durch die Reise selbst in mehrern hinsichten näher bestimmt und verbessert werden. Der Entdeder des Helminthochsttons (nach Linnael Systema naturae. Ed. Gmelin, 1791. Tom. II. Pars II. p. 1394. Conferva Helminthochorton) war (man sehe Tom. 1. p. 1. und das Mémoire Tom. II. p. 226.) ber Arzt Dims Stephanspoli, der die ersten Bersuche mit diesem Kraute im Jahre 1760 anstellte und seine Ersabrungen effente

Broren nad Corfice filichteten, bereicherten ibr neues Beterfand mit einer wichtigen Entbedung im Rache ber Debigin. Sie fanben, baff eine an ben Seffben Corfica's baufig machfende und auch auf Maina's Ruften einheimische Seepflange, von ihrer Birtune Facus helminthochorton, (ben ben Mainotten Lemirhochorton.) und von ihrer heimath Corallina Cor-Acaita genannt, ein treffliches Mittel jur Abtreibung bes Spulmurms fen, und machten bavon einen glud. Beder Gebrauch. Geit ber Eroberung ber Infel Cor-- Aca burch die Frangofen, verbreitete fich ber Ruf von ber beilfamen Rraft biefer Bflange immer weiter, unb inneachtet man fle auch auf bem feften Lande gu bauen aufing, fo mar ber Borrath bennoch nicht binreichend, um bie Bebarfniffe ber Rachfragenben in Dimo Stephanopoli, ein in Corfica wohnhafter Abtommling ber mainottifchen Colonie, befchloß baber, gerade um bie Beit, als Rranfreich ble venetianischen Eplande eingenommen batte, Die fem Mangel burch eine Reife an bie Ruften bes joni-

lich im Jahre 1788 bekannt machte. Das die Seepflanze auf bem festen Lande angebaut worden fes, fieht mirgends. Nicht gegen den Spulwurm insbesondre, sondern gegen die Würmer überhaupt wird fie als bienlich empfohlen. Auch reifte Dimo nicht sowohl, um fie in größerm Ueberfluffe herbenzuschaffen, als vielmehr, um betanische Untersuchungen an den Ufern der sonischen Meeres anzustellen und seine Kennenisse zu erweitern.

finen Reeres abzubelfen, erbielt von Baris aus bie nothige Unterfideung und ging, im Sabre 1797, bee aleieft von einem feiner Rreunde, nach Livorno, und. nachbem er bier noch bren von feiner Ramilie ermartet und fich mit ihnen vereiniget batte, nach Benebig, von wannen fie fich fammtlich nach ben Ruften bon Dalmatien einschifften. Ihre Aufnahme in Digfem gande war nicht bie gunftigfte. Gie murben aberall von den Schavoniern als frangofische Aufwiegler gehaft und gemifbanbelt, in E:ffina fogar eingeferfert und nur mit genauer Roth, burch Bermittelung bes bortigen Bifchofs, gerettet und in ben Stand gefest, nach Ancona ju entfommen. Dier uf manbte fich Dimo nach Mailand an Bonaparte, um ibn, wo meglich, fur fich und feine Angelegenheit ju gewinnen, und erhielt ohne Umfdweife, mas er fuchte. Bonaparte lief ibm auf ber Ctelle 5000 Livres andiablen und beorderte ibn nach Albanien und Moreg ju gebu, um bie bortigen Griechen fur bie Gache ber Krepheit und Unabhangigfeit ju gewinnen. ber Beauftragte, fo fcblog bie Angeige, fich feines Befchaftes entlebiget babe, berichtet bie eben erfchienene Reifebefdreibung, beren vollftanbiger Eitel ift: Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Gréce pendant les années V. et VI. (1797. 98.) d'après deux missions, dont l'une du gouvernement Français, l'autre du General en Chef Buonaparte; rédigé, Dritten Bandes 2. Tb.

par un der Professeurs du Prytance, avec sigures, plans et vice lever für tes tieux. A Londres, 1800. (A Paris, chez Besson, Prudhomme et Dugour.) Tom. I. 303. Tom. II. 319. S. 8.4 Ich hatte große Ursuche zu vermuthen, daß diese Reise sehr aussühr- liche Nachrichten über die Mainotten enthalten wiede; und in der That aussährlich genng sind sie: denn der Berfusser hat der Geschichte und den Steten dieses Volles mehr, als die Hälfte seines Wertes, gewihmet. Dier ist, so turz sie sich geben läst, eine Ueberstat dessen, was er uns mittheilt.

Wor ohngefähr brenfig Jahren waren die Mainetten, die Nachtsmulinge der alten Spartaner, ganz frepe Leute (L. 200.). Erhub fich eine Streitigkeit unter ihnen, so brachten fie solche vor einen felbst gewählten Nichter, der in der Regel ein Steis war, und sein Ausspruch galt unbedingt. Junge Leute, die sich vergangen hatten, wurden strenz gezührigt, und, wenn sie sich eine Niederträchtigkeit zu Schulden kommen ließen, von aller Sesuschalich gezwungen, ihr Baterland zu verlassen und sich auswärts anzusiedeln. Auf den Tobtschlag stand immerwährende Berbannung, von welcher der Berurtheilte allein durch die Verzeihung der Verwandten best Stwordeten bestept werden sonnte. Juner-

liche Unruben waren nicht felten, be given, unter ben Abrigen bervorragenbe. Ramilien Die Ginmobner bed Lanbes theilten ; aber alle Rebben rubten, fobalb bie Sarten Anftalt trafen, fie ju benugen. Erft in bem Stabre 1773 veranlafte bie Lift bes türfifchen Baffe Daffan (L. 194.) eine Beründerung in ber politifchen Lage Paina's. Die Ginmobner. - Die son Bitn. lo allein ausgenommen, - jablen feitbem eine fleime Abgabe an die Turfen, boch unter ber Bebingung, daff biefe nie ben Boben ber Arenheit betreten, und baben bas gange Laub in funfgebn Diftrifte, und unter eben fo viel Dauptleute, Die fammtlich Die Dobeit eines turfifden Ben avertennen, getheilt. Sener fowohl als biefe führen ben enefchliefenben Danbel mit Del, welches ibnen bie Mainetten um einen felle gefenten Breis abjulaffen verpflichtet finb, und bas fen auf feine anbre Befoldung und Belohnung Umforuch machen.

Außer diefer politischen Umformung ihrer Besfaffung, treten in der Seschichte der Mainorten noch
zwey Ereignisse, — ein allgemeiner Aufstand des Boltes gegen die Türfen, und die Auswanderung einer angesehenen Familie des Landes, hervor. Das erfte fällt in das Jahr 1770, folglich mer um drep Jahre früher, als die durch haffan bewirkte Negierungsveränderung, und wurde (I. 2091) durch die

Ericheinung ber ruffifchen Ribtte an ben Saften Motea's veranlaft. Unter ber Borfviegelung einer allgemeinen Frepheit ber Salbinfel, aberrebete ber Graf Delow bie Dainotten, in Berbinbung mit aubem Briechen, bie forintbifche Lanbenge zu befeten, unb machte fich anbeifchig mit feinen Schiffen in ben Bu-Ten von Lepanto rinfulgufen und Die Landunasversuiche ber albanifchen Turfen ju vereiteln. Aber indef Die Rainotten, ibrer Zufage getreu, ruftig vorfchris Len und Calamata, Miktra und Tripolissa eroberten, Beffarmte Orlow, ber feine anbre Whicht batte, als bie Turfen zu beschäftigen und von ber Crimm abiugiebn, die Statte Coron, Rabarino und Mobon, und fab gleichgaltig ju, bag 150000 Albanefen in -Morea einbrangen und alles mit Reuer und Schwert dbermatigten:

Das zwepte Ereigniß fallt um ein ganzes Jahrhundert früher, nahmlich in das Jahr 1673. Die eine von den bepben angesehensten Mainotten-Familien, (I. 261.) die der Medicis c), lebte mit der zwepten, der Familie der Stephanopoli, in Uneinigkeit. Die Türken, um an der letten eine erlittene Beleibi-

e) "Die berühmte italianische Familie ber Mediceet, fagt eine Note p. 264, fammt, einer atten Sage ber Mainotten gufolge, von der aus Naina ab. Der erfié, der fich zu Florenz niederließ, war ein Raufmann aus Vitulo."

aung ju rachen, rudten vor Bitulo, ben gemeinfamen Bohnfig bepber Gefchlechter, und bie Debicis erflarten, baf fie feinen Untheil an bem Rriege uab. men, fondern ibn bem Sanfe Stephanopoli allein aberließen. Durch biefe Dagregel in Die großte Befabr gefest, entfcbloffen fich bie Stephanopoli ibrem Beburtelande ju entfagen, gingen, nebft ihren Unbangern, zwen hunbert gamilien fart, ju Schiffe und flebelten fich, nachdem ihnen ihre Entwurfe auf Sicilien und Loscana fehl gefchlagen waren, im Jahre 1676 in Corfica, auf ben Ruinen bes gerfide, ten Paomia, an. hier lebten fie in Rube, bis 1729 bie Feindfeligfeiten zwifchen den Genuefen und Corfen ausbrachen, und auch fie eine Parten ju ergreifen gendthiget murben. Gie ergriffen querft bie Gache ber Frenheit und bothen ben Bewohnern bes Diftrifts von Bico ihre Dienfte an : aber biefe verlange ten Rieberlegung ber Baffen und Unterwerfung, und nothigten fe, als fie biefe Foberung ju erfullen fich meigerten, ihren bisherigen Bobnfit aufzugeben und nach Ajaceio ju flüchten. Bon ber Zeit an bienten Die Freunde ber Frenheit in ben ununterbrochenen Unruben balb ben Genuefen, bald ben Frangofen, und erhielten von ben lettern, jur Belohnung ihres Bepftanbes, 1770 einen Begirf an ber Gee, wo jeber Samilie, auf Roften ber Regierung, ein Saus gebaut und bas umliegenbe Belb ju gleichen Theilen

unter alle verthellt marb. Der Boblftanb ber neuen Colonie, Die ben Rabmen Cargefe befam, wedte balb ben Reid ihrer Rachbarn, und bie frangoffiche Repolution gab bem lange unterbrachten Saffe Gelegen-Beit fich zu auffern. Runf corfifche Dorfer vereinie ten fich gegen bie Rremblinge, und ba biefe ibre Bei-Bet und Rinder feiner Gefahr ausfeben wollten. fcbloffen fie einen Bergleich und fchifften fich abermable nach Miaccio ein. Aber biet in bem Geburts. prte ber Bonaparten, mo alles ben Seift ber Sleich-Beit und Un bhangigfeit athmete, wurden fie von ben Commandanten, Cafabianca, und bem Commiffartus bes Directoriums, Lucien Bonaparte, auf bas freunbichaftlichfte empfangen und bald nachber, auf Die bringende Bitte ibrer eigenen Berfolger, in bie betlaffenen Bobnungen gurudgeführt. - Dief finb bie biftorischen Angaben, bie und Stephanopoli bon feinem Bolfe überliefert but. Soren wir ibn nun auch als Geographen und Sittenmabler!

Die Laubschaft Maina, (II. 37.) ein Rabme, ber von bem griechischen pavia hetfommen und bie Streitwuth ihrer Bewohner gegen bie Türken ausbrücken foll, enthalt, obgleich, überall von Felfen und Bergen umfibrantt, 360 Fleden, unter benen Bitulo ber beträchtlichste ift, und eine Bolksmenge, die auf 45000 Seelen geschätzt wird. Der nicht fruchtbare

Boben bringt Lorn, Gerfte und Bahnen, bach nicht so viel, als der Bebarf der Einwahner verlangt. Ach und Seide dagegen in soldem Ueberstusse, das durch den Berkauf dieser benden Erzengnisse der Rangest des Getreides ersetzt wird. Wein gewinnt wan nicht sondern führt ihn aus andern Gegenden Parest sein. Der Ackredau selbst ist, in Betracht der graßen winde mankchenwasse, nicht beschwerlich, und, in Dinschh auf die Ratur des Bodens, noch immer erziehls ger nug. Bloß die Cacovugli's oder Portecqillation, (vergl. I. 255.) die um das Borgebirge Matapap wohnen, bestellen einen sehr undankbaren Acker und wandern daber jedes Jahr nach einem andern Theils der Halbinsel, um den Arbeitern in der Ernte henstell der Halbinsel, um den Arbeitern in der Ernte henstell steht und sich den nothigen Unterhalt zu perdienen.

Die Mainoteen lebten fparfant, eingezpaft und mit ihrem wenigen Sindommen zufrieden. Richtes und Gerichtshofe giebt es so wenig unter ihnen, als schriftliche Bererage; allein ihre mundlichen Zusausst find ihnen themer und werden auf das gemissinhasites fie erfügt. Die Samilien eines Dorfes betrachten fich, in der Regel, als Glieder eines Deusschlich und machen sichs zum Bergnügen, eine der andern Bedurfnisse zu erleichtern, so wie hinwicherum jede einzelne den Actesen des Daules gle ihren Part und Kathgeber verehrt. Diebe und Rauber sind in dem

armen Lanbe eine feltne Erfcheinung. Erlaubt fic aber Jemand einen Gingriff in frembes Gigenthum, fo wird er nie am gebin geftraft, weil die Entwenbung auch ber größten Roftbarteit bem Leben nicht aleich arfest werben tann, fonbern entweber an einer Arbenfachen Erftattung gezwungen, ober ans ber Gemeinbeit geftoffen. Die Religion, ber bie Mainotten ingerban find, (II. 43.) ift bie griechifch - tatholifche Cein Bifchof mit etlichen Donchen, Die fich von bem Reldbaue und bem fleinen Ertrage ber Deffe nabren, wohnen ju Bitulo,) und bie erfte aller Tugenben Duth und Lapferfeit. Bende find auch bem gwegten Geschlechte in fo bobem Grabe eigen, (II. 45.) baf Beiber nicht felten an ber Geite ihrer Ranner tampfen, und Mutter ben Lob ibrer Gobne mit beroifder. Belaffenbeit tragen. Richt weniger ichanen und üben fie gegen alle Ungludlichen und Berfolgten Die Tugent ber Gaffreunbichaft. Mur gegen Unbefannte und nicht befonbers empfoblene Kremben, find ft , aus gurcht, bag ihre Gitten Gefahr laufen mochten, falt und guruchaltenb, und baburch unverbienter Beife in ben Berbacht ber Barbaren und Bille Seit geratben.

Jebe Mainottinn faugt ihr Rinb felbft (1. 294.) und nimm es in einer gragbaren Wiege, Die aus einer wohl gegerbten Schafbaut gemacht ift, mit fich

auf ben Mer und in ben Baib. 36 bas Rind ein Rnabe, fo ble bt es bie erften fleben Sabre unter bet Pflege ber Rutter, Die ibm Liebe fur fein Baterland und Achtung fur bas Alter einenfichen bemabt ift, und geht fobann in die Aufficht bes Baters aber. Die Erziehung ift naturlich und einfach. Der junge Rainotte erbalt Unterricht im Lefen und Schreiben, wird zu ben Kelbarbeiten angehalten, lernt mit ben Baffen umgebn und traibt iche inacubliche Uchuna welche die Glieber abbartet und geschmeibig machh als Ringen, Eragen, Berfen, Springen und Schwitte men. Durch alles biefes wird fein Rerpte, jumabl be es nicht Citte ift, vor bem funf und zwanzigften Staffre m beirathen, ungemein feft und ftart, und bie Begierbe, fich mit feinen gebornen Reinben, ben Lurten, ju moffen, frubteitig rege. Giutu großen Ebeil won Leit verwenden bie jungen Leute auf Die Berfettioning bes Pulvers, wovon jebe Ramille fich ibren rigenen Bebarf bereitet. Auch bringt es ihnen feine Schanbe, ihren Rachbarn Arachte und andere In Grudusttel ju entwenden, fonbarn ad gereicht ibnen vielmehr jum Lobe, folale fie ihren 3med nicht burch Betrain ober Savalt, fondem: alleit burch Gefchich Gotett und Lift erreichen. - Die Edhter ber Die noten bleiben gang ber Gorge ber Matter aberlaffen. Sie werben ju allen bandlichen Berrichtungen angebalten, fpinnen Banmmolle, waten bie Gei

Denwirmer tend wieden die jur Meibung nichtigen Benge.

Wenn ber junge Mainotte (II. 1.) ben Begenfand friner Liebe gefunden bat. fo entbeckt er fich Feinem Bater, und biefer wirbt ben ben Meltern bes Mabchens für ihn. Das Stillschweigen ber Lachter ailt für ertiarte Cipmilligung, und bie Beriobten bile. fen fich von biefin Lage am, gufolge eines alten. burch Beit und Gitten geheidinten, Befeben, bellen Arbeitretung emige Erennung jur Rolge baben mab be, bis ju ibrer Berbinbung nicht mieber fichen. An bem Lage ber Socheit bolt ber Brautigam, graen Went, begleitet von ben nachften Bermanbten, feine Braut dus bem Dauft ihres Waters ab; ber Briefes aicht fie in der Rirthe unter alterlen Ceremonien gur fommen, und eine Mablgeit in bem Saufe bes Brim Maams, auf bie ein Zang folgt, befchlieft bie Rener lichteit. Dem Lane unchher, welches jeberzeit eine Mittwoche ift. fpeifen bie Rentvermablten in bem Daufe bed Brantinetete, und erbeiten benm Sangebn, die junge. Fran Spindel und Rodin, und ber Mann Adernstratofthaften. Die folgenben acht Soge leben bie Det-Berbeivatheten biof fich allein unb. natersieben fich feiner baublichen Aufeit. Bu gehten Beflicht men nochmable bie Birche, bert eine Dofft, femanft in bem Daufe ber bepben Schwiegeralteen

und berichtigt ben heirathe. Wertrag. Etirbt bie grau ohne Erben, so fallt bie erhaltene Mitgift ant thre Familie jurud; flirbt ber Mann, so bleibt ber Frau, während ihres Wittwenstandes, ber Senuff feiner Verlaffenschaft. — Shescheidungen find erlaubt, wiewohl selten, und werden, ohne große Umbstände, von dem Priester vollstreckt. Die Berforgung ber vorhandenen Kinder übernimmt in diesem Fallt ber Nater.

In Maina (IK 24) giebt es weber Mergte, noch Bunbarite, noch Apotheter; auch bebarf man ibrer weniger, weit die Enft rein und gefund und bie Lebensart ber Ginwohner einfach ift. Ben Bermund bungen vertritt die Erfahrung und ber Benftand verftanbiger Danner bie Stelle ber Chienraie, und bed Rrantbeiten eine gute Didt bie Stelle ber Aranenfunde Birb bas Uebet gefahrlich, fo ruft man gewehnlich einen Priefter, ber bie Sand auf die Efirne bes Rranfen legt, mit lauter Stimme eine Denge Sebethe berfagt und auf biefe Beife oft game Rachte bed ibm aushalt. Geneft ber Rrante, fo verfehlt man nicht feine Beilung ber Sulfe bes Simmels jujus fcreiben. (Der Berfaffer bemertt, baf biefe Gitte bor etwa vierzig Jahren auch noch unter ben corfiichen Mainotten geherricht habe.)

Stirbt ein Mainotte, (II, 33.) fo wird fein Leiche nam in ein Such gewickelt und unter einer weißen

Decle, in ber Mitte bes Daufes, mit offnem Gofichte Bermanbte und Befannte eilen baun benu, rufen an ber Thurfchwelle brepmabl: "Bruber, lieber Bruber!" und fimmen Rlagfieber an. Diefi bauert fo lange, bis bie Brieffer bie Leiche abbalen und fie, gewohnlich unter Begleitung bes ganun Dorfes, jur Erbe beftatten. Da ber Gebrauch verbiethet, in bem Daufe eines Lodten Reuer anguganden, fo bringen bie nachften Bermanbten und Ariunde jebergeit ihre Schuffeln gu ber gamille bes Berforbenen und effen mit ihr. Den Bittwen if es nicht vergennt, Befetungen um ihre Rleiber ju tragen, wie alle Beiber in Maina thun, fondern fie miffen biefen Bierrath fo lange enthehren, bis fie fich wieber verheirathen. Sat eine Mittme fur gu viele Rinber ju forgen , fo beftellen ihre Bermandten und Areunde ben Acter für fie und wenben, auf erhaltene Erlaubnif bes Bifcofs, die eintretenben Repertage Dietzu an. - Dief, wie ich glaube, ift bas Mertwiebigfe, was Stephanopoli von den Mainotten und ihren Gebrauchen und Sitten mittheilt. Prile fen wir ist feine Ausfage nach ihrer innern und duffern Babricheinlichfeit.

3mar, was bie erfiere betrifft, welche 3meifel tonnte ber Bericht bes Berfaffers in ber Geftalt, wie ich ihn gegeben habe, erwecken? Ift es benn fo

unglaublich, baf ein angefebenes Walt ber alten Beit in irgend einem unebaduglichen ober boch febwer m burchbringenben Wintel ber Erbt bis auf unfere Tage fich fortgepflangt und erbalten babe? Erregt es werechtes Difftrauen, wenn wir lefen, baf Daffigung und Lapferfeit, Die Edchter ber Armuth und Gefahr, bas Gigentbum eines fleinen Daufens find, ber ein barres Berglath aubaut und son erbisterten Reinben unaufberlich beunruhiget wird? Giebt es feine Besfpiele in bet Gefchichte, aus benen bervorgebt, baf ber eigentbamliche Charafter und bie befondern Gib ten mehrerer Rationen fich Jahrtaufenbe binburch in ibren Abtommlingen unverfällicht ausgeprägt und menig ober gar nicht veranbert haben? und behauptet Stephanopoli etwas anderes von ben Mainotten? Der find die Mebnlichkeiten gwifchen ihnen und ben alten Spartanern, auf Die er und fabrt, fo übertrieben und die hiftvrifchen Thatfachen, die er uns ersablt, fo perbachtig, bag wir ihm unferm Benfall verfagen muffen? Ich geftebe, fo murbe auch ich fragen, und bie Rrage, ohne Bebenten , gu Gunften bod Berfaffers, verneinen, fo balb ich fein Bert nicht aus eigener Unficht tennte, fonbern es blog nach einem Ausunge, wie etwa ber meinige ift, beurtheilen follte. Aber gerabe ber Umftanb, baf ich feine Reife lefen und fie nach ihren einzelnen Theilen prafen fennte, bat meinen Glauben an ihre Mahrheit, mo

nicht burchaus bernichtet, boch in jeber Radflicht verminbert. Dier ift ber Sinbrud, ben bas Gange in mir gurucksgelaffen hat.

Mas und bit Mocarbucton Bonspanic's non ibren Goidfalen, Erfahrungen und Bemertupgen. - und feiber nicht numittelbar , fonbern , wie mer Litel bes Buches fagt, burch bie Reber eines britten. - mittbeilen, ift offenbar von febr unaleidem Bebalte. In ber Richtigfeit bet empfangenen Auftrach an ber Babrbeit ber Ereigniffe auf ben Beluche in Morce ibrem Beluche in Morce Mit fich , im Cangen genommen , nicht zweifeln. Mbaerechnet, baf bie Senbung und beren 3wed. ber urfprängliche, fowobl, als ber bingugefomme ne. - vollemmen wahrscheinlich und bie Borfaffe in Leffina' bem Beitgeifte gemåß fint, fo fologen auch bie em Ende, unter ber Auffdrift Pièces juftificativer gegebeuen Beplagen, vornabmlich bie ben Reifenden andaefertigten und allenthalben unterfdriebe, nen Baffe und bas Lemanif bes Provebitors von Leffina aber die bafigen Borfalle, alle Cinmendun. Micin welchem aufmertfamen Lefer en nichet. tonnte es entgehn, bag bie Gefchichte unferer Reis fenden, um fie augiebend ju machen, mit ben bunteffen Erbichtungen aller Urt burchwebt unb bermifcht ift? Ich will mich nicht auf die gefährlichen

Athendener, Die fie antreffen, wohin fie treten, und immer gladlich beftebn, nicht auf bie Denge von Anelbaten, die alle auf ihre und ihrer Landsleute Berberrlichung abzweden, nicht auf bie Liebesae. Shichte bes jungen Stephanopoli, bie einen großen Theil bes Buches einnimmt, berufen; ich will blof einen Angenblick ben ihrem Aufenthalte in Weine und ben ben Entbedungen, mit benen fie und be-Rhenfen, verweilen. Es ift wirtlich auffallend, mas Die corfifchen Aremblinge alles finden, und wie leicht und mablos fie ju fo mandem trefflichen Rund gelaneen. Gie fleigen auf ben Rornboben ibres Birend. und fogleich erblicen fie eine Bilbfaule aus Darmor, (I. 227.) mit einem Greere in ber Rechten und einem lorberbefrangten Befetbuche in ber Linten, und am Rufgeftelle bie Infdrift : Gieg ober Tob. Dan bat fle, unter ben Ruinen von Gpthium, im Tempel ber Bictoria gefunden. Sie befeben ben folgenben Lag (I. 235.) bie genannten Ruinen felbft und entbeden augenblicklich ein in Relfen gehauenes Umphitheater und zweh Caulenfuße mit den mertwarbigen Borten: Lpfurgs Stadt; Lpfurge Thor. Gie tommen auf bas Borgebirge Lanarum, (I. 256.) und bas erfte, mas ihnen in bie Mugen fallt, ift - bie Bilbfaule bes Citherspielers Arion, ber befanntlich bon feinen Schiffsgenoffen ins Deer geworfen und burch einen Delphin bieber getragen murbe. Gin

Mond bat, wie bie Sage behanptet, vor etwagmen Bohrhunberten, bie alte Inschrift an bem Bufge Belle ausgelofcht und fie burch eine neu griechifche pon feiner Erfinbung erfest. Der Unmiffenbe, Angerechte! - Git burchwablen einen Saufen alter Mangen (I. 260.) und finben, unter mehrern eifernen, einige Golbffucte mit einem Reiter auf ber einen und ben griechischen Buchftaben A. A. II. auf ber anbern Seite. Stephanopoli beutet fie nach furtem Befinnen. Es find Mungen aus ben Lagen Erfanbers, ber befanntlich Sparte mit bem Gebrauche bes Golbes befannt machte, und die Buchftaben beifen: Augardeos Aanedainovlar Hearoyeewr. Infanber, Dber-Meltefter ber Lacebamonier. Es mare unnute Dube, über bie Unechtheit biefer antiquarifchen Geltenbeiten ein Wort ju verlieren. Gie fritifiren fich felbft, jumabl, wenn man bie griechifchen Aufschriften und Erflarungen, wie fie in bem Buche lauten, por Augen bat.

Richt gang fo fichtbare Spuren einer abfichtlichen Berfalfchung und muthwilligen Erdichtung trägt, was aus der Geschichte der Mainotten bengebracht wird, und die Schilderung ihrer Gebrauche und Sitten an fich. Bielleicht wurde man so gar die Angaben und Berichte des Verfaffers unbedingt unterschreiben und fich der Sprenrettung seiner verun-

alimpften Lanbeleute freuen, wenn ber Berbacht. ber auf bem anbern Theile feines Berfes rubt, niche auch biefen einer forgfaltigen Drufung in untermere. fen gebothe. Gludlicher Beife bangt man bier nicht ansichließenb von ber Darftellung bes Erzählers und ben Mertmablen ibrer innern Glaubmurbigfeit ab. Man braucht fich nicht blog anf bie aberall fo ab. fichtlich berbengeführte Aebulichfeit amifchen ben ale ten Spartanern und ben beutigen Rainotten, nicht blof auf fo manche abenteuerliche Gefdichtchen Die ausbrudlich erfunden ju fenn fchemen, bamit ber Charafter des Bolfs aus ihnen, wie aus einem bel len Spiegel, juruditroble, nicht bloß auf Die Ginfeitigfeit bes gangen Gemabloes, bas bennab obne Schatten ift, nicht bloß auf fo viele andere ins Ange foringende Ungereimtheiten, die freplich in meinem Mustugt, ber nur bas Befentliche mi bergiebt, aber barum nicht im Original felbft fehlen, ju begieben und einzuschranten; es ift bier vergonnt, Beugnig gegen Beugniff ju feben, und fo ju einem entfcheiben. ben Urtheile ju gelangen. 3ch merbe biefen, ob. gleich etwas weitlauftigen, boch fichern und belob. nenden Beg einschlagen.

Eine ber früheften und bestimmtesten Rachrich, ten über die Mainotten sindet sich in einer Beschreibung von Morea, die im Jahre 1697, also mah-Dritten Bandes 2. Cb. vand bod Kriegs, in welchem Benedig bas gedachte Sand den Tikten, nach einem auhaltenden und binstigen Rampfe, wieder entriß, ju Frankfurt in drep Theilen herand kam d). hier ift, und, so weit es die veraltete Sprache erlaubt, mit des Berfassers eigenen Worten, was er uns von dieser Ration erzählt.

d) Der vollfichtige Sitel ift: Geographifche und bifforis fche Curiofitaten ber berühmten Salbinfel Moren, fammt anbern ju Griechenland geborigen Landern und Infeln, mit Rupfern und Charten. Frantfurt und Leinia ben Bengenbad. s. Drey Theile, von benen ber erfte bie Befdreibung bes alten Beloronnefes, der mente die Befdreibung bes heutigen Moren, und ber britte bie Befchreibung ber benachbarten Jufeln und anderer Merfmurbigfeiten entbalt. Als bie porwallichten Quellen, aus benen ber Berfaffer feine Radrichten über bas bentige Moren foorfte, neunt et in ber Borrebe imen Berfe von Coronelli, son benen er fagt, bas eine fen in Folis und bas andre in Octas gebandt, aber ibre Titel nicht angiebt. 3d vermuthe, baf unter bem erftern Conquifie della republica di Veaezia nella guerra, interpresa contro Meemet IV. 1626. Gentid : Dierifde Beidreibung ber Aegbaften Baffen ber Republit Benedig, mit Aupfern und Riffen. Arantfurt am Main, bey Rief. 1686. 8.) und unter bem lestern Memorie istorico geografiche dei regui della Morea, Negroponte e luoghi adjacenti. In Venexia 1685. Il. Vol. g. gemeint finb. Jenes babe ich im Original und in ber Ueberfennne vor mir, biefel. (ein wirflich reichhaltiges und mit ben nothigen Riffen verfebenes Buch,) besite ich blof in ber beutschen Ueberfenung: Difforifde und topographifde Befdreibung ber Reiche Morea und Regroponte. Frantf. am Main, ben Nieß 1627. 2.

Die Brobing Maina, fagt er .),' ift febergeit son einem ranben, febwer zu banigenben und erand famen Bolle bewohnt worben, bas battmitig ubee feine Arenbeit gewacht und fie, gefthutt burch feine feften Bobning, genen alle Angriffe ju bebaupten gewußt bat. Dit ber Republif Benedig: bat es fets in gutem Berfiandniffe. mit ber Bforte Singrara nie in Arennbichaft gelebt. Geine vollinichen Beebaltnifft gegen bie lettern fint baber nicht immet Diefelben und feine lage oft brident und beschwerlich gewefen: allein unabbangig von Stenern und Abagben bat es fich bennoch bis jum Rabue 1670 erhalten, wo est bon bem Grof. Begier Achmet Riuprili ber Untreue befchulbigt und bem Gultan Mabomet bem vierten fich ju unterwerfen und ibm formlich zu bulbigen genothiget worden ift. Die une erfleiglichen Berge, bie fich um bie Rufte von Dajma, und tief in das Land felbft bineinitebn, find bie eigentlichen Mauern und Schutwehren ber Mainotten. Dier baufen fle theils in Rlippen, theils in Dorfern, aber auch biefe verlaffen fe jebe Racht, um mit ihren Deerden und ihrer Sabe auf die Soben ju fluchten, von mannen fle erft ben Morgen wieder juructebren. An bem Cap Matapan allein, ginem Berge, ber voller Rauch auswerfenden Deffnungen ift, follen gegen vier taufend wohnen, bie, meil fie

e) Th. II. S. 316, u. f. 355, u. f.

daummollene Rleiber tragen und fie sehr weiß zu mafchen pflegen, in der Ferne einer am Felsen hangenden Ziegenheerde nicht undhnlich sind. Die Mainotten
And übrigens sammtlich wohlgebildete Leute, scheuen
keine Beschwerde und Arbeit und springen mit bloßen
Füsen, oder höchstens geschützt durch ein Studt Leder, das mit Bandern über dem Fuß zusammengedunden wird, leicht, wie Gemsen, von Klippe zu
Klippe. Ihre Regierungsform ist ziemlich patriarchalisch. Sie erkennen kein anderes Ansehn, als
das der Anseisen, und in den Oorfern das der

Außer diefen geographischen und ftatistischen Angaben, enthält die Beschreibung Morea's noch folgende historische, dieses Bolt angehende Umstände.

Im Jahr 1570 f) überwältigte der venetianische Abmiral Quirini durch den thätigen Bepftand der Mainotten, die, von den Türken, zwischen den Häfen di Maina und belle Quaglie g), auf der Stelle des alten Canopolis, angelegte Festung Turcogli Olomionas b) oder Monige, von den Grie-

f) G. 317. pergl. 315.

<sup>2)</sup> In ben alten Beiten mahrscheinlich Achillens und Blamathus.

b) Berfelbe Drt, beffen D. v. Paum auch ermabnt-

den Caftro bi Maina genannt, und fcbleifte fle. -Begen bas Enbe bes Jahres 1667 i) treunten fic Die Mainotten in zwep Partepen, bon benen Die eine ibre alte Frenheit aufrecht erhielt, und die anbre bie Sobeit ber Eurfen anerfanate und fich Contabini nennen lief. Die Beranlaffung zu biefer - Erennung gab ein Corfar Affem Baffa, ber, ben Raubermen ber Mainotten Ginbalt ju thun, mit bier Schiffen . an ibren Ruften landete, und, weil er mit Gewalt nichts gegen fle auszurichten bermochte, einen angefebenen und viel geltenben Befangenen aus ihrer . Mitte, Rahmens Lybriacis, auf feine Geite gog und burch ibn einen Theil ber Ration überrebete, baff fie ibm bie gren, von ben Benetianern gerftorten, Beftungen Chielefa und Paffaba wieber aufzu-Noch zwanzig Jahre nachber · Dauen vergonnten. lebten bende Partenen in Reindschaft. (Es laft fich nicht zweifeln, baf biefer Borfall auf bie oben ermabnte turfifche Unterjochung im Jahr 1670, beren weitere Rolgen ich nachher anführen werbe, von Ginfluß gemefen ift.) - In bem Jahre 1685 k) ber-

i) S. 357. Die Nachricht ift, nebft einigen andern fconbevgebrachten, aus einem Schreiben gemminen, bab. vom 19. Jul. 1686 aus dem Lager vor Medon batirt und der deutschen Uebersenung der Memorie des Coronelli engehängt ift.

k) S. 351. u. f.

banden fichie Maineteen, die ihre Frenheit nicht verbunfe hatten, ungeachtet ber glanzenden Berfprechungen von Steuer. Erlaffung, Amnestie und
Berbest zung ihres bieberigen Jukandes, die ihnen
von ehrlicher Seite gemacht wurden, durch einige
an den Beneral Morofini abgenrburte Gesandten,
mit den Beneral Morofini abgenrburte Gesandten,
mit den Beneral mid unterflägten diese vielfältig und mit gutom Erfrige gegen die Pforte. An
der Einnahme der Festung Jarnata, deren Absicht
war, Maina im Jaum zu halten, an der Riederlage des türkischen Bassa bep Calantata, und an der
Wiedereroberung der bepben Festungen Chialesa und
Passiede futten diese kriegerischen Kerbandeten vielen Antheil.

Ich fnupfe an diesen Bericht den des Englanders Wheler, ber die Levante im Johr 1675 bereifte und, ob er gleich Maina selbst nicht besuchte, boch über die Bewohner des Landes Erfundigung einzog. "Wir umsegelten, so schreibt er I), das Cap Mataban, und das ehemablige Borgebirge Tanarum. Die Bap, die es umspult, heißt Brazza di Magnio (Braccio di Maina) von der Stadt Magnia, (Maina,) die landelnwärts liegt. Die Magnietten, (Maina,) die landelnwärts liegt. Die Magnietten, (Maina,) die landelnwärts liegt. Die Magnietten, (Maina,)

<sup>7</sup> Voyage de Dalmati-, de Gréce et du Levent par George Wheler A la Haye, 1723. g. Tom. i. p. \$5. befgi. feines Gefahrten Jacob Gran Voyage d'Italia u. f. w. A Amsterdam, 1679. 12. Tom. i. p. 222.

notten,) bie biefe Gegend bewohnen, find berald. tigte Corfgren jur See und gefabeliche Ranber m Lanbe. Sie haben fich lauge mutbig gegen bie Lusfen pertheibigt und ibre Rrepheit behauptet, bis fie endlich burd folgende Rriegslift unterjocht wurden. Die Turten erfchmeichelten fich bie Erlanbuig, auf ber Rufte Maina's wer Reftungen anlegen in botfen, erhielten, mas fie fuchten, und bauten fo vottheilbaft, baf fie herrn von ber Stabt Maina und ber gangen Ration wurden, bergeftalt, baff ibnen ieber Mainotte, einige Bergbewohner ausgenommen, feine Steuern erlegen muß, und mebrere ibr Lam verlaffen und fich nach Apulien geflüchtet baben w), wo ihnen von bem Renige Spaniene ginige Lanberepen eingerenmt worben find. Das Ranberbachwert ift ihnen fo jur andern Ratur geworben, bal, wenn einige Schiffe in ibre Safen einlaufen, und fie nichts anders fleblen tonnen, fie ben Racht bie . Laue abhauen und die Rabrieuge ber Gefahr an ben Ruften ju firenben ausseben, wenn bie Schiffer es nicht geitig genug inne werben n). - Giner von un-

m) Rach Stephanopoli versuchten fle es, fich in Sieillen und Logiana nieberzulaffen, verfehlten aber in benban Lanbern ihren Zwed. Auf miflungene Bersuche ber Art scheint auch ber Britte Boswell, beffen Berichte ich machter auführen werbe, hinzubenten.

n) Der nahmlichen Lift bedienten fie fic, wie aus ber Beschreibung Morea's Th. 11. S. 357. erhellt, gegen ben Affem Baffa.

-feen Officierent, ber in ber Stadt gewefen mar, er, ablee une eine Geschichte, bie ibre Raubfucht nach bem Erben mablt. Etliche Rremben befanben fich in einem von ben Dorfern ber Mainotten, und batten for Reifegerathe in bas Saus einer alten Aran brinden leffen, in ber Borausfenung, baf fie bier mit ibren abferben ibr Unterkommen finden murben : aber ibre Wirthinn fing fogleich an bitterlich ju weinen. Die Fremben, bierdurch überrafcht, fragten nach ber Urfache, und einter von ber Gefellichaft außerte, Me thoue mobi beshalb fo betrubt fenn, weil fie ben Maurigen Buffand ber Mornotten, ben bem Anbliche . bon Muslanbern, lebhaftet fable. "Gang und gar nicht, erwiederte die Krau. Ich weine, weil mein -Coon nicht ju Saufe ift, um euch eure Reifebunbel Bu fteblen."

Weber die Auswanderung ber Mainotten nach. Corfica giebt ein anderer und burchaus glandwurdiger Schrifteller, ber selber in Corfica gelebt und mit den angesehensten Mannern des Laudes in Berbindung gestanden hat, der Britte Jacob Boswell, folgenden nabern Aufschluß o) Als die Türten im

e) Der Litel feines Berfes ift: Account of Corfica, Journal of a Tour to that Island. Glasgow, 17/4, 8, beutich, nach ber zwenten Ausgabe aberjent, pen Rianfing, unter bem Litet: Bosmells Befchreibung von,

Sabr 1669 bie Infel Candia eingenommen batten. brangen fie, bon ber Seefeite ber, in bad Innerfte ber Broving Maina ein, marfen alles vor fich nieber, errichteten in verfchiebenen Gegenben Reffungen, und bedruckten und mifthandelten die Ginmob. mer auf bas empfinblichfte. Unter biefem fcweren und niederschlagenden Drucke, erhielten die Mainotten von Borto Bitulo fich allein aufrecht, und ba Be auf feine Erleichterung in ihrem Baterlande bof. fen burften, befchloffen fie, es ju verlaffen und fich andermarts anzufiedeln. In biefer Abficht fticten fie Abgeordnete aus ihrer Mitte an verschiedene ite lianifche Staaten mit bem Auftrage, ihnen, unter Migen Bedingungen, einen neuen Bobufis auszumitteln, und gingen enblich im October 1676, unge Fabr taufend Seelen ftart, unter ber Anfabrung eines ihrer angefebenften Manner, Dabmens Stepha. nopoli, nach Genua, wo man ihnen eine freund. fcaftliche Aufnahme zugefagt batte. Die Genuefen, ben benen fie im Januar 1677 anlangten, bielten auch wirflich ihr Bort, als redliche Danner. Die Britchen murben im Monat Mary, auf Untoften ber Republit, nach Corfica übergefest, erhielten die Landerenen Daomia, Rovida und Salogna an ber Beftfufte ber Infel, unter bem Litel beftanbiger Les

Corfica. Leipzig 1769. 8. Die hier bennnten Nachrichs ten fieben G. 75. u. f.

ben . und fremt Religiondubung nech bem Gebrande ber griechischen Rirche. Gie felbft verpflichteten fich. bem Staate ben Bebuten bon allen ihren Erzeugniffen und noch eine Abgabe son fünf Livres für jebe Ramilie ju entrichten, und ju Baffer und ju Laube an bienen. Unter biefen billigen Bebingungen, aubich bie nepe Colonie je langer je mehr, lebte viele Rabre rubig unb gladlich, verfchenerte und bereiderte ibre Befitungen und genof bes Butramens ber Bennefen, benen fie auf bas trauffe ergeben mar. Mulein eben biefe Ergebenbeit und ein fich aufebenbe mehrender Boblitand machte bie Aremblinge ben Gingebornen, vorzüglich ben ganbleuten bes benachbarten Diftrifts Bico, außerft verhaft. Sie erfuhren oftere Beeintrachtigungen von ihnen, erlitten in ben nachberigen Unruben swifden Genue und Corfice viele Rieberlagen und mußten endlich ibre Befthun, gen verlaffen und fich nach Ajaccio flüchten, wo fic, mabrend herrn Bosmelle Aufenthalt in ber Infel. Ach von ihrer Arbeit nahrten, fo gut fie tommten. und, itt bem gennefifchen Staate ebenfalle abgeneiat. bon ber Grofimuth Baoli's ben mobl verbienten Der Englander giebt ihnen bes Schus bofften. Bengnif ber Dagigfeit und Redlichfeit, und erinmert jugleich, bag einer ihrer Mergte, aus bem Go folechte ber Stephanopoli, Die erften Blattern in Corfica eingeimpft und fich bedurch ben gegrundet

fen Aufpruch auf ben Dant ber Jufulaner erworben habe p).

Die gemeinsamen Unternehmungen ber Muffen und Mainocton gegen die Turfen im Jahr 1770 ba-

. P) Radbem Dbiges bereits gefdrieben mar, erhielt ich. wornach ich lange betgebene geftrebt hatte, Achenes ancienne et nouvelle par le Sr. de la Guilletiere. Troisiéme edition augmentée, à Paris, chez Michallet. 1076. 456 6. 2. Der Berfaffer biofes Buches, ber im . . Jahr 2669 Briechenland, befuchte und ben 6ten Moril an ben Ruften von Maina landete, giebt 6. 21 - 48. . ungemein gute Radrichten über bie Proving wie aber beren Bemahner und leet, be er alle van mir anges führte bifterifde Nadrichten, fleine Abmeidungen in ben Dabmen abgerechnet, wortlich befidtigt unb bie Gitten ber Mainseten nicht anbers fdilbert, wie Coronefit, Beler und andere, bem Beugniffe berfelben ein großes Gewicht in. - Beit meniger Befriebigung bat mir ein anderes Bud son eben bemfelbon Betfaffer Lacedemone ancienne et nouvelle, à Paris, Da Guilletiere im Mpril. 1676. 666 G. 2. gemährt. ben feinem erften Aufenthalte in Daine, fich nicht son ber Rude entfernen founte, is febrte er ben 21. Day bes nehmlichen Jahres aus dem turfifden Lager vor Canbie bedin jurud und fuchte bus ulte, Spartn felbit auf : allein mas er fand und mittheilt, ift nicht febr belehrend. Den Sauptbeffandtheil feines Ber-Bes maden Schilberungen bet Sitten unb Bebraucht Der neuern Griechen, Eurfen und Juben, Anefboten aller Art und meiftens unfichere ober unpaffende Bers gleichungen zwischen bem alten und beutigen Sparte und beffen vormabligen und inigen Bewehnern aus. Rad mabrer Andente - nad bifferficen Ebatfachen, bergleichen bas Bert dber Athen liefett, fiebt man fich vernebens um.

ben mebrere gefdifbert; aber man lernt bie Selbenthaten, welche die lettern verrichteten, fcon aus ber turgen Ueberficht, bie Choifeul Souffiet in feiner Reife burch Griechenland 4) giebt, binlanglich tennen. Gie griffen mit Dilow bie Feftung Coron an und mußten verabichiebet werben, weil fie nicht für bie gemeine Arepheit ju ffreiten, fonbern ihre Bruber ju plundern gefommen maren. Gie erbielten Miffitta auf Bebingung und bieben, aller Borfellungen ber Ruffen ungeachtet, Die Ginwohner obne Mitleid nieder. Gie faben fich von funf bunbert albanischen Reitern angegriffen und verließen, wiewohl fie an funfgebn taufend Dann ftart maren, ibre Anfabrer, vierzig Ruffen, die, nach einer bartnadigen Segenwehr, ein Opfer ber Uebermacht mutben, um fich felbft, burch bie Rlucht, in ibre unguganglichen Gebirge zu retten.

Ich schließe biese Nachrichten über die Malnotten mit einem ber neuesten und michtigsten Zeugniffe, ich meine, mit bem bes herrn Saint Saubeur, ebemahligen französischen Consuls und Residenten auf Corfu und Zante r). Folgendes ift bas Wefentlichfte seines Berichtes.

<sup>4)</sup> G. 8. ber bentichen Ueberfenung.

<sup>7)</sup> Det Ritel feines Berts ift: Voyage historique, hitteraire et pittorerque dans les ieles et possessione cidevant Véni-

Die Proving Maina gerfallt in vier fleine Cantond. Der erfte, Zernata genannt, liegt gegen
Borben, enthalt vierzehn Dorfschaften und ift vorzüglich fruchtbar an Del. Der zwepte, Zigos, ebenfalls nordlich gelegen, besteht aus zehn Dorfern und
hat einen Ueberfluß an Baumwolle. Der britte, gezem Gaben, der von seiner bergichten Beschaffenheit
Cacovuglia, ober das schlechte Land heißt, ernahrt
mur mit Muhe seine Bewohner. Man trifft hier
feine Dorfer, sondern bloß einzelne Raufer an. Un-

tiennes du Levant. A Paris, an g. Dren Banbe in g, mit einem Bandchen Charten und Rupfer. Bas aus ibm entlebnt ift, fieht Tom. III. p. 367. u. f. Ein noch fpater erschienenes Wert, Voyage en Grece de Xavier Scrofani, Sicilien, traduit de l'Italien par Blanvillain. Paris et Strasbourg, an Q. 1801. bren Banbe R. enthalt blog, wie bas von Beaujour, (Tableau du commerce de la Grèce. à Paris, 1800, amen Banbe,) brauchs bare Notizen fur ben Raufmann, aber wenig Belebrendes fur ben Geographen und Sifterifer. fimmend mit ben gewöhnlichen Radrichten, allein unbedeutend, ift ein Brief über Maing von Leron, ber fich in ben Lettres fur Constantinople de M. l'Abbé Sevin, à Paris, an 10 (1802), 8. p. 102. findet, und einen weitlauftigen Auszug aus Stephanopoli's Berte, als Ergangung, von dem Berausgeber erhalten bat. Die Travels from England to India in the year 1780 by Major John Taylor, London, 1799. 8. 11. vol. fenne ich blof aus ben Gottingischen Angeigen von 1801. G. 200. Ihnen gufolge borte Caplor (1. 6. 125. n. f.)e mabrend feines Aufenthaltes in Bante, febr-viel Bortheilhaftes über Maina, und fehr viel Ungunftiges über ben Charafter ber Mainotten.

ter allen Mainotten find die aus biefem Diffritte bie folimmiten. Der vierte, Scutari, gegen Deen. enthalt einen Flecken von etwa vier bunbert Daufern und mehrere in bem Relbe gerftreute Bobnungen. and ift nicht unfruchtbar. - Der Ben ober Statte balter wird vom Groffenern, und jederzeit aus bei Angesehensten bes Laubes, ernannt, wohnt in bem Canton, wo feine Guter liegen, und fest in jebem Dorfe einen Sauptmann jur Ginfoberung bes Trie buts. - Der Mainotte ift untriffenb, graufam unb rachfüchtig. Wirb einer von bem anbern umge bracht, fo belagern bie Annerwandten bes Erfchlegenen bas Saus bes Morbers und icheeren ihren Bart nicht eber, bis fie fich eine vollfommene Genugebuung errungen baben. Der Stolz bes Rainotten ift, eine gablreiche Familie gu baben. Seine Bohnung ift bon Steinen und fann im Rall ber Roth einem Angriffe wiberftehn. Sein Beib genieft thre Rrepheit: aber bie fleinfte Untreue muebe bepben Schuldigen bas leben toften. — Der Canton Caco-Duglig ift nicht nur dufferft unfruchtbar, fonbern auch fo arm an Baffer, baf man ben Mangel burch Eifternen erfegen muß. Gine tiefe Eifterne ift baber ein großer Schat, und ber vorzüglichfte Reichthum, ben ein Brautigam feiner Braut jubringt. Je mehr en einer Dochteit Baffer getrunten wird, fur befto reicher gelten bie Brautleute. - Die Einmobner

biefes Cantons tragen eine Art bon eifernem Selm ' und find überaus einfaltig und aberglaubifch und ibren Boven blindlings ergeben. - Diefenigen Dab notten, die um bas Ufer bes Meeres mobnen, find Durchgebende gute Schwimmer, ibre Safen ein offnet Buffuchtsort fur bie Seerauber, und Die Schiffe, Die in ihnen einlaufen, in fteter Gefahr: benn fie plandern nicht nur alle, die ftranden, fondern fcbleichen fich auch ben Racht beran und bauen bie Laue entzwen. Die Sclavonier und venetianischen Brie den find bie einzigen, Die biefe unfichern Ruften, und nicht obne große Borficht und gute Bemaffnung, befuchen. Die Artifel, welche fie ausführen, find bie Rnoppern ber Ciche agilops, (Relani, Bachayos.) Del, Geibe, Scharlachbeere, Sonig und Bache, und Der Safen von Chitries s) ber eigentliche Stavelplat. - Co weit Saint . Saubeur.

Ich tehre wieder ju dem Puntte zuruck, von dem die Untersuchung ausging, und faffe, mas fich aus ihr ergieht, in zwep Bemerkungen gusammen.

Erflich. Alles Gefchichtliche, was Stephanopoli über die Mainotten bepbringt, wird auch von andern Schriftftellern erwähnt, aber er ftimmt mit keinem berfelben jufammen. Balb fteht er mit ihnen

s) In ber Gegend bes alten meffenifden Mberd.

in einem geraben Wiberfpruch, balb brebt, feut und pronet er bie Begebenheiten und Ereigniffe fo, baff ber Charafter eines partenifchen und befchonigenben Gridblers fich unverfennbar in feiner Darftellung ausbrudt. Diefe Abweichungen laffen mit Recht permuthen, daß alles, mas er von der Bravbeit. Reblichfeit und patriarchalischen Lebensart biefes Bolfes ju rubmen weiß, chenfalls erdichtet ober boch außerft entftellt fen, jumabl, ba er, in bem an Bonaparten erftatteten Berichte s), von allen biefen giangenben Gigenichaften in einem überaus befcheibenen Lone fpricht und fo gar aufrichtig befennt, bag bie mabren Schutmebren ber Mainotten, wenn fie von ben Turten angefallen werben, Soblen und Berge Co viel ift wenigstens flar, baf von allen Reugniffen teines bie Schilberung bes Frantofen begunfligt, als bas Zeugniß Boswells. Bas biefer son bem in Corfica angefiebelten Saufen ber Rais notten meldet, wirft allerdings ein nicht unvortbeilbaftes Licht auf bas gange Bolt. Indef fennen wir boch bie Sefchichte jener Colonie ju wenig, um uns eine richtige 3bee von bem Grabe ihrer Cultur m bilben, nicht ju gebenfen, bag bie Dainotten bie ebenfalls roben Corfen, noch in manchen andern

s) Er ift bem imenten Theile bevaefügt. Bas hieher gehort, ficht vorzüglich G. 176. n. f.

Studen, als in Fleif und Acterban, abertreffen und bennoch ju ben ungebilberen Boltern gehören fonnen.

3mentens. Mus allen Radrichten, welche alte. te und neuere Reifebeschreiber und von ben Reinatten überliefert baben, gebt nicht einmabl mit einiger Babricheinlichfeit, gefchweige benn mit Gewißbeit. bervor, bag fie Abtomillinge ber Spartaner, ober, wie Baum will, ber fpartanifchen Beridfen finb. Die einzige Achulichfeit, Die zwifchen ibnen und jement. ausgeftorbenen Bolte obwaltet, ift ibre ausgeneiche nete Lapferteit: allein Diefe Gigenfchaft fcheint fich: weit leichter aus ihrer politifchen lage, aus ber benten Rothwenbigfeit, fich ju vertheibigen, and ihren. rauben Sitten und aus ber Ratur bes Bergianbed. das fie bewohnen, als aus ber Abstammung pon tapfern Borditern. berleiten ju laffen. Denfelben Rubm ber Lapferfeit behaupteten einft bie Schweje ger, und behaupten noch in unfern Lagen die Corfen, und Riemand bedarf ihrer Dertunft, um ju era flaren, warum fie fo tapfer find. Das Urtheil bes befannten und erfahrnen Beneral Rafors von Warnerp, ber die Sache aus bem nabmlichen Befichtse puntte betrachtet, mag biefe Abhanblung befchliefen. "Unter ben Bolfern bes Mittelmeers, fagt er, v)

e) In feinen Remarques fur le Militaire des Tuces et des Rufles. A Breslau, 2772, 2. 6, 262.

auf weiche bie Ruffen ben einem Reiege gegen die Tarten einige Hoffnungen gründen können, verdienen die Mainotten den ersten Rang. Sie sind die Waldenser des Piemontesischen, Bergbewohner, (wie denn Maina so viel heißt, als Gebirge,) und sigen in einem Winkel des alten Peloponneses oder des heutigen Morea, den einst die Lacedamonier inne hatten. Sie sind jedoch keineswegs Abkömmlinge von diesen, sondern nichts anders, als ein gemischter Danfen von Gelechen, ber in ein Land gestüchtet ist, in welchem die Tarten vergebens sesten für zu fassen versucht haben. — Ihre Anzahl mas sich etwa auf sunsisch tausend streitbare Männer belausen: aber ich zweiste, daß sie außerhalb ihren Gebirgen zu beauchen sind."

# Epronologifche Ueberfiche bes

# Begebenheiten

vom Schluffe bes peloponnefifchen Rrieges bis jum Lobe bes Profliben Agefilaus.

#### Borerinnerung und Einleitung.

phone," fagt ein einsichtsvoller Renner ber Alten a), wist so ziemlich gesorgt; in Absicht ber Zeitrechnung durfte bagegen noch manches zu thun übrig fenn." Schon ben dem zwepten Bande meines Wertes über Sparta fühlte ich die Richtigkeit dieses Ausspruches; aber noch weit überzeugender habe ich sie bep ber Aussarbeitung dieses dritten erfannt. Die Chronologie des Tenophon ist in der That seit Dodwell, (einzelne Puntte ausgenommen, deren Berichtigung wir dem Scharffinne eines Corsini und Schneider verdanten,)

<sup>4)</sup> Seine ben Gelegenheit ber Recensian, ber Bejekischen Ausgabe bes Zenophon. Göttinger Ungeigen vom J. 1801. Sept. C. 1903.

# 🦚 Chronologifche Ueberficht

unr menie gefobert worben. . Wan bat fich beamlat. Die Annalen bes Englanbers, Die boch nichts meniger, als eine beutliche und beftimmte Ueberficht ger . mabren, burch ben Druck ju wiederholen, und ben Anfang ber renophontifchen Jahre, feinen Beftimmungen gemäß, jebesmabl neben ober über bem Mb. fonitte, bem er fit jueignete, ju vermerten, allein bas Sange felbe weber von neuem gepruft, noch (woranf es bier hauptfachlich antommt,) ben einzelnen Ereigniffen ibre Stelle genau angewiefen. Das lettere war gung eigentlich meine Abficht, und ich boffe fie burch bie nachfolgende Anordnung ber Beaebenbeiten binlanglich erreicht ju baben. Da fich biele jeboch auf eigene Unterfuchungen grunbet unb von ber, bie nach Dobwell Statt finden mußte, nicht felten abmeicht, fo babe ich es für nothwendig gehalten, bie Grunbe, bie mich in ber Seftfebung meiner Anaaben leiteten, in ber Rurge gufammenguftellen, und ben Lefern baburch die Beurtheilung meiner Behauptungen ju erleichtern. Uebrigens find nicht blof bie Thatfachen, beren meine Ergablung, fonbern alle, beren Benophon ermabnt, und felbft einige ber merfwardigften aus bem Diobor, bit in biefen Zeifraum geboren, aufgeführt worben.

Die Worte Plutarche b): "Am zwolften Boebromion fepern bie Athenienfer bas Banffeft fur bie

7

b) De gleria. Tom, VII. p. 379.

wieber erlangte Rrenbeit: benn an biefem Sage febrten bie von Phile jurud ;" bat Dobwell c) falfcolich bem fiebenten Sabre angewiefen und auf Zen. II. 4, 2. bejogen. Sie gehoren offenbar zu bem ach ten Jahre und geben auf ben Berein ber Ausgewanberten im Birdens mit ben Burgern in ber Stabt, beffen Een. 2, 28. gebenft: benn erflich beift ei கல் மேல்க் கலார்வில் nicht: Thrasybulus quique cum eo erant Phylen occupabant, fonbern: e Phyle , redibant, nabmlich in erbem; wentens erhellt aus 2, 3., baf bie Cinnabme bes Caftels Bhole im Binter gefchab, - es fiel Schner, als bie Drepfig es angriffen, aber in Attita foncit es ficher im Geptente ber noch nicht; beittens endlich ift es ja weit naturlider, baf bie Athenienfer ben Lag, au welchen Thrafubulus und feine Gefährten ihren Ginging in Die Stabt bielten und fich mit ihren Mitburgern and fibnten, als ben, an welchem fie Phyle befteten, burch ein Dantfeft verewigten d). Da übrigens bie neuen Obrigfeiten erft nach erfolgter Ausgleichung gemählt murben, fo ergiebt fich von felbft, bag ber Archon Guflibes fein Amt nicht früher, als im Geptember, antreten fonnte und bie fo genannte Anat-

c) Und mit ibm Corfini in Faft. Act. Tom. III. p. 264.

d) Richt anders, als ich, beurtheilen die Stelle Klutarche Weffeling zum Dieber XIV. 33. ad 1. 96. und Lapler in Vit. Lyfiae. Orator, Gr. Tom. VII. p. 138.

gga Chronologifde Ueberficht die menigftens vierzehn bis funfzehn Monate ge-

Sauert babe.

Rach Zenophone ausbrudlicher Angabe e) brachten bie Griechen, bie unter Eprus bienten, auf ibrem Dine und Denjuge ein Sehr und brey Monate ju. Da fe nun, wie Diobor und Laertius f) melben, um ter bem Archon Epanetus ausruckten, und nach bet Marmor . Chronif g) unter bem Archon Laches guructfehrten, fo lagt Dobwell fie ibren Bea Dl. 94, 4: im Damifterion ober Oftober autreten und Dl. 95, 1. im Samelion ober Sannar mit ihrer Ueberfahrt nach Bnjang endigen. Behauptung Rebt jeboch, anberer Schwierigfeiten nicht zu gebenten, Zenophone eigne Erflarung feiner Aussage entaegen: benn ibm zufolge brachten bie Briechen von Garbes bis jur Bablftatt ben Runara feche Monate b), und wenn wir, wie billig, auf ben Beg von Ephefus bis Sarbes einen rechnen, ficben, son Runara aber bis nach Rotpora acht Monate i) au, und es fcheint baber, ber Buuft, we er gu jablen

e) Anabaf. VII. 8, 26.

f) Jener XIV. 19., biefer II. feat. 55.

<sup>2)</sup> Eroch. 57. vergl. Diebor XtV 37.

Die Enmme ber Lage nahmilich, die er vermertt bat, beträgt ichen 168., und einige Rafttage icheint er gleiche wohl übergangen zu haben.

<sup>1)</sup> Anahas. V. 5, 4.

aufbort, sty nicht Byjanz, sondern das eben genannte Kotyara, von wo aus sie nicht mehr zu Lande, sondern zu Wasser reisten k). Seht man von dieser Bestimmung aus, und verbindet damit verschiedene, bep ihm vorkommende und sehr entscheidende, Umstande lit, so gewinnt die Sache eine durchaus andere Unsseht. Die Sriechen vollenden zwar auch dann noch den ben weitem größten Theil des Weges unter dem Archon Exánctus, und tressen unter dem Archon Laches wieder in Griechenland ein m); allein das Ende ihres Zuges sällt Dl. 94, 4 in den Monat Junius und der Ansang desselben Dl. 94, 3. in den Monat Marz unter den Archon Micio. Diese Vorstellungsart, welche dem Engländer Forster n) gebührt, hat, wenn man den Zusammendang der Begebenheites

k) Anabas. V. 6, 1., vergl. VI. 1, 14. Das Kotvora ber Punft fen, bis ju welchem Wenophon rechnet, erhelft gang vorzüglich aus ber Jahl ber Parafangen am Schluffe ber Anabasis, verglichen mit II. 2, 6. und V. 5, 4.

<sup>1) 3.</sup> B. baß fie, ben ihrem Eintritte in Armeniun; von einem Schneegefiber überfallen und bepnah einges ichneit murben, und baß fich biefes im britten ober viera ten Monate nach ber Schacht ben Lungra ereignete.

m) Sie traten Dl. 95, 1. im Winter in Die Dienste bes Ebraciers Seuthes VII. 3, 13.

n) Man sche seine Differtation vor Sbuard Spelmans Uebersegung ber Anabasis, und baselbst bie, nicht hies her geborenben, umfändlichen Beweise.

### 184 Ehronologische Uebersicht

Beachtet, ju viel empfehlendes für fich, als daß man fie nicht mit der gewöhnlichen bodwellischen vertau-fichen follte.

In Abficht auf Die Beit, wenn Die Spartaner bie Eleer befriegten, finbet gwifchen mit unb Dobwell eine grofe Berichiebenbeit Statt. Dobwell ift nabmlich ber Meinung, bag ber erfte Bug bes Agis in ben Mufang bes gebnten, ber gwente in ben Unfang bes eilften, und bie Beplegung ber Streitigfeiten in ben Commer bes zwolften genopbontifden Sabres gebore. Diefer Anordnung wiberfpricht Eenophen in gwen Stellen auf bas be-Rimmtefte: benn in ber einen (III. 2, 21.) fagt et ensbrucklich : amabrent Derenflie.s fo in Aften gegen Liffaphernes thatig mar, gerabe gu ber Beit befebbeten bie Courtaner Glis;" - nach Dobmells Rechnung mare ber elifche Rrieg noch vor Derentibes Abgang nach Aften beenbigt gewefen .); - und in einer zwepten (III. 3, 1.) melbet er, Agis babe

e) Senbether genng fagt er baber von den engejogenen Worten Zenophons (ad a. 12.): De fine Thimbronis potius quam Dercyllidae illa intelligenda censeo, quibus air bellum hoc Lacedaemoniorum cum Eleis nared roi avroi nesto, fuise, quo de in uciis egir cum Tistapherne Dercyllidas. Dieß heißt benteln, nicht benten. Uebethem ist nicht bloß de induciis, es ist de Dercyllidae redus in Asia gestie überhaupt die Rede. Indes er in Asia retiegte, sielen die Habel mit den Eleern in Europa. ust.

ben Zehnten ber Beute, und zwar, wie ber ganze Zusammenhang lehrt, ber in Elis gewonnenen, bem Sotte zu Delphi gewidmet. Warum aber hatte Agis biese Darbringung bis ins vierzehnte Jahr Lenophons, wohin sie Dobwell, und mit allem Nechte, sest, verschieben sollen, wenn der Aries schon im zwalften bengelegt ward? Go wie ich die Ereignisse gestellt habe, fallen Agis und Detensibes Berrichtungen wirklich zusammen, und der erste entledigt sich, unwittelbar nach Beendigung der elischen Fehde seines Gelübbes p).

Dem Spartaner Thimbron laft Dobwell gang richtig und mit ben Umftanben fo wohl q), als mit

- 2) Wit nicht größerm Aechte als vorbin schreibt also Dodwell (ad a. 14.) jur zweyten Stelle des Zenasphon: Post Dercyllides als biennia, quas cum belle in Eleis trienni contulit non admodum accuratus Xenophon, Agis spoliorum ex Elide deuxitus Delphis facrisciorum sumtibus impendit. Zenophon ist durche aus genau. Zwar der Englander hat noch einem und aus dem Zenophon felbst genommenen Grund, weshalb er glaubt, Agis musse gegen die Cleer Ol. 95, 1. ju kelde gezogen fenn. Observauit Xenophon Ill. 2, 26., sagt er ad a. 12. rogem Lacedaemoniorum ad Olympiam accessise et Joui Olympio sacriscasse. Innuit seilicet, Olympia hoc anno suisse. Haec etiam anni nova est. Aber wurden denn dem olympischen Inpiter mur zur Zeit der olympischen Spiele Opfer gebracht?
- g) Die Reinaftatischen Griechen wurden nahmlich vom Liffaphernes im Frühlinge bes eilsten Jahres bebrangt und wendeten sich in ihrer Noth an Gparta.

## 186 Chronologifde Ueberfiche

Diodors Ausfage übereinstimmend, Dl. 95, 1. im Unfange bes lacebamonifchen Jahres, ober im Derbfte, nach Aften abgehn. Benn er aber ben Aufenthalt beffelben bis jum Frühlinge bes brepgebnten renophontifchen Jahres verlangert, und ben bes Dercollides bis in ben Winter bes funfgebnten ausbehnt, fo gefchieht benbes mit Unrecht: bennerf lich, womit will er beweifen, bag Thimbron zwen Winter in Affen jugebracht und ben zwepten die bortigen Griechen befchwert und gemigbanbelt babe ? Zenophon eriablt (III. 1, 7. 8.) gang einfach : "Ebimbron belagerte feit geraumer Beit gariffa, aber ber-Da fanbten ibm bie Ephoren Befehl, bie Belagerung aufzuheben und in Rarien einzufallen. Diefem Auftrage leiftete er fogleich Benuge und mar eben in Ephefus eingetroffen, um in bie genanute Proving ju ruden, als Derenlibes ihn, ber in Kreunbes Land geplundert hatte, und beshalb verflagt morben mar, ablofte und ben Rrieg ftatt feiner fortfitte." Diefe Darftellung und Berbindung berechtiget auf teine Beife ju ber Auslegung, bie wir ben Dodwell (ad a. 13.) lefen. 3meptens. Wogu wird bem Derchlides ju Eroberungen, die er alle innerhalb neun Lagen vollenbete r), ein ganges Jahr eingeraumt? Wenn er, wie ich glaube, ben Thimbron im Berbfte bes zwolften Jahres ablofte, fo

r) Zenophon III. 2, 1.

tonnte er bor bem Cintritte bes Binters alles, mas ibm Benophon aufchreibt, bequem ausführen. Deit-Dercollides befestigt im Rrublinge Des vicegehnten Jahres ben thracifden Cherfones mit einer Mauer, fehrt vor ben hunbstagen gurud nach Affien, belagert Atarneus acht Monate lang, und führt feine Truppen gleichwohl noch in die Binterquartiere nach Ephelus. Bie ift biefes, gefest auch, bag bie Belagerung im August anbub, moglich s)? Biertens. . Bo fast Tenophon, bag Dercyllides Winterquartiete bezogen babe? Es beift blog (III. 2, II.): And Bey (nach ber Cinnahme von Atarnens, bie ben Binter hindurch gebauert hatte,) es EDecor. Die von mir gemählte Anordnung weicht allen biefen Rragen aus :) und erhalt burch bie Bolge moch mehr Beffatigung.

- 5) Es is schon ber Rübe werth, Dodwells eigene Morte hierüber aninsühren. Mutus, Thracicam Chersonesum municus, sagt er ad a. 14., ἀπὸ διουῦ χεόνου coeptus, κεὸ ὁπόξαι absoluitur. Vero ergo traiecerat Dercyllides, nempe mense Martio Juliano. Tum reversus in Asiam, obsedit Atarneum per octo menses. Und ad a. 25. Vero iam coepto Thracicae Chersonesi municionem ipse inchoaverat. Tum in Asiam reversus civitates alias obierat, antea quam Atarnei obsidionem aggrederetur. Ita vere affecto (abet sind denn κεὸ ὁπάξαι und vere affecto, qu Ende Maps und Ansang Augusts, gleich bedeutende Ausbrücke?) obsidionem coeperat. Inde Ephesum regressus, procul dubio ad hiberna.
- o Ein einziger Umfand burfte Bebenten erregen, ber,

#### 188 Chronologifche Ueberficht

Es herricht nahmlich in ber Chronologie bes funfzehnten penophontischen Jahres und der bepben nachsten eine solche Berwirrung ben Dobwell v), bag ich mich genothigt gesehen habe, ihn gang zu verlaffen. Dier sind die historischen Merkmable und Zeugniffe, die meiner Unordnung zum Grunde liegen.

Erflich. Agefilaus ging im Frühlinge von Affen ab. Dief fagt Eenophon mit flaren Worcen »). Zweptens. Er hat fich zwep volle Jahre in Affen aufgehalten und zwepmahl Winterquartiere dafelbst gemacht, das eine Mahl in und um Ephesus herum, und das zwepte Mahl in Phrysien. Go bestimmt Eenophon und Plutarch »). Orittens. Der Früh-

baf Sefanbte van Sparta kamen, nm ben Derchittes in feinem Amte auf bas folgende Jahr ju befictigan, ehe bas erfte noch völlig abgelaufen war. Man fann jedoch, anderer Möglichkeiten ju geschweigen, auf dies sen Einwand mit allem Rechte antworten, daß, als Shimbron wegen Bedrückung der Bundesgenoffen abserusen werden mußte, Dercyllides nur einstweilen und, gleichsam jur Probe, für den Winter, den Obersbefehl erhielt, den Frühling darauf aber, wegen seines Wohlverhaltens, formlich jum Strategen des kunfenden Jahres ernannt word.

- 'v) Das fie andern nicht weniger auffalland und unerflats lich gewesen ift, wie mir, deweisen die Aenkerungen Mitserds zu seiner History of Greece, Vol. V. p. 379 414.
- x) III. 4, 20. vergl. 16.
- y) Jener III. 4, 15. 16. und IV. 1, 1. 41., biefer in Vic. Ageal. 14.

ling, in bem er absegelte, ift ber Arubling bes funftebnten Jahres beb Aenophon, - fein fraberer: benn den Commer vorber war er erft mir Regierung gelangt; fein fpaterer: benn bieg miberforache ber gangen Rolge ber Begebenbeiten. tens. Der Baffenftillfand, ben er bem Tiffaphernes verwilligte, bauerte, wie wir in Cenophons Agefilaus lefen s), bren Ponate. Runftens. Die Schlacht ben Saliartus fiel nicht allenlange por bem Ereffen ben Sicyon und biefes vor bem Archontat bes Eubn-Sechkens. Der Sieg Konous jur See wird unter bem genanuten Archon und por bee Schlacht ben Roronea erfochten b). Giebentens. Die Beitbeftimmung biefer lettern ift an ein ficheres Derfmahl gefnupft. Sie ereignete fich unmittelbar nach einer Connenfinfternif .), Die, wie aftronomifche Be-

<sup>2) 1, 20.,</sup> vergl. Polodn II. 1, 2. und Repos XVII. 2, 3.

a) Demosshenes pro vorona, Orat. Gr. T. 1. p. 258. und Losias pro Mancitheo, T. V. p. 577. 579. — Maber Idst sich die Zeit der Schlacht bev Haliartus, wie Dodewells Bersuche ad a. 17. jur Genüge beweisen, nicht ausmitteln. Ich denke, Lithraustes Gold wirkte den Winter hindurch und knupfte so allmählig den Bund, dessen Arafte sich fogleich mit dem Eintritte des Frühlings außexten. Das das Eressen früh im Jahre siel, erbellt anch daraus, weil das den Siepon nicht lange nachber folgte und dies wenigkens einige Erholung und Sammlung voraussent.

b) Luftas de Aristoph. honis. T. V. p. 632.

e) Tenophon IV. 3, 10., vergl, Plutard in Vic. Agoal. 17.

#### 196 Ehronologische Uebersicht

rechnungen lehren I), sich ben 14 August zutrug. Uchtens. Agestlaus kehrt, ohne in Delph, wo et opferte, lange zu verweilen, nach Hause. So Tenophon e). Reuntens. Die Unruhen, die an den Eukleen zu Korinth ausbrachen, und der sich entzum bende Rampf um Lechaum gehören f) unstreitig zu Dl. 96, 3. und der Anfang bepter wahrscheinlich noch in Tenophons 17 Jahr: denn im Frühlinge des 18 erschien Pharnabazus am Isthmus, um die archivische Parten in Korinth durch Geld zur Fortestetzung des Krieges zu unterstützen g).

Dobwells Anordnung ber Begebenheiten, bie ich, wo es udthig ift, mit feinen Worten belegen werbe, ift folgende:

Das 15 3. ben Zen. Dl. 96, 1. Agefilaus fegelt nach Affen, gegen Ende bes julianifchen Jahres, alfo erma im December.

d) Man sehe Dobwell ad a. 17. — Das bat Treffen bes Avronea einige Beit nach bem bev Sicyon geliefert ward, exhellt aus Lusias pro Manticheo, p. 581.

e) IV. 4, 1., vergl. Vit. Agefil. 2, 16.

f) Sowohl nach ber Stellung der Begebenheiten ben Wesnorhon, als auch nach ber Bestimmung Diobors, und
einigen Anzeigen benm Aristophanes (Eccles. 193.) und
bessen Scholiasten. Wan sehe Petitus in Miscell p. 52.
und Schneiber in Addend. ad Asnoph. p. 62.

g) Zenophon IV. 2, 2.

Er gemährt bem Siffaphernes einen brenmonatlichen Baffenftillkanb.

Das 16 3. ben Zen.

Agefilaus fant in Phengien ein, im Frablinge.

Treffen ben Dascplium.

Di. 96, 2.

Frühzeitige Binterquartiere in Ephefus. Ronon ben: bem Monarchen ber Perfer.

Das 17 3. bep Zen.

Liffaphernes wird gefchlagen im Warg, ober April, und balb barauf ermorbet.

Agefilans rudt in Pharnabajus Gatrapie:

Lithrauftes wiegelt die europäischen Griechen gegen .
Sparta auf.

Dl. 96. 3. d. 17 Jul.

Schlacht ben Saliartus, in ber Enfander fallt 3).

Sieg ber Spartaner ben Sicpon, im Anfange des Juls.

Agefilaus verläßt Afien in der Mitte des Juls i).

Seetreffen bep Anibus, ju Anfang Augufts k).

Treffen ben Roronea, nach bem 14 August.

- a) Ego certe, ift das Resultat ber über die Zeit seines Lodes angestellten Untersuchung, Lysandrum boc pofleriori huius anni Juliani (4319) anno Olympico 3. vecidite censeo.
- i) Medio Julio ex Asia traiecerit Agesilaus, et Julio ibidem incunte victoriam Lacedaemonii, cuius nuntium Dercyllidam Amphipoli conuenerat, consecuti fuerint.
- k) Victorium ad Cuidum Olympiadis 3, Archonti tribuit coacuus ipii Canoni Lyfizs, fed vero anno illo incun-

# wa Chronologifde Heberficht

Es bebarf feines Beweifes, fonbern blof einet fleinen Aufmertfamteit, um einzufebn, wie ungufammenbangenb und vollig unmöglich biefe Darfiellung ift. Alles anbere bep Geite gefest, wie tann Dabmell gegen ben flaren Buchftaben Zenephone bie Minterquartiere, die Mgefflaus in Borngien bejog and erft mit bem frühlinge verlief, in feiner Rechunng übergebn? 3mar er gebentt ihrer. (ad a. 17.) Aus peroxues Agestaum in Pharnahazi Phrygiam concessisse, Xenophon testatur. Aber wie erflart er biefe Borte : Erat, fest er bingu, certe autumnut, hiemis semestris part, trimefiri etiam hiemi proxima, quoeunque demum fenfa anni Olympici noui (tertii) initio pefterior, vt de fragibus maturis illum et menfe Julio (?) intelligamus, qui (vermuthlich - benn felbft bie Batinitat scheint bier unrichtig, - quem, quamvis) cum hieme neutra affinis est, ve fateor, intelligit nonnunquam ipfe Thucydides. Hunc certe, ni fallor, aucrumnum intellexit, que se superiori anno ad Ephesum consulerat hic idem Agesilaus, in hiberna nimirum, licet matura, qued maximos apparatus meditaretur in annum lequentem; et talia quidem hiberna eius in Palatio Pharnabazi hoc iplo anno re-

ce concigit. Und Salb darenf: Augusto incunte Conon illos (Lacedaemonios, ad Sicyanam victores,) vice verfa vicenti ad Galdum.

fert Xenophon. Ita fere biennium in Afia regte. Agesilaus impleuerit. (?) Certe reditus eius multo ferius differri non poteft. (?) Und am Schluffe bes Stahres: Ver ergo illud, cuius mentio apud Xenophontem IV. 1, 41., in Afia non vidit Agefilaus. Bas folgt aus allem bem, wenn man es mit einfaden Worten wiebergiebt? Dag bie Schlacht ben Sicpon in ben Anfang bes Juls und bie frabere ben Saliartus gleichwohl in bas britte Sabr ber 96 Dlompiade fallt; bag Agefilaus bie Binterquartiere im Commer bezog und mitten im Commer verlief; bag er zwen Sahre in Uffen gemefen fenn foll und nur anderthalb Jahre ba gewesen ift; bag enblich er ben britten grubling - boch, mogu eine nabere Entwickelung? Der Irrthum liegt offen ba und mit ibm zugleich feine Urfache. Es ift feine andere, als Die unrichtig bestimmte Dauer ber Strategien bes Thimbron und Dercollides.

Moch muß ich eines Merfmahls erwähnen, bas Dobwell und Corfini benbe für ein Zeit bestimmen. Des ansehn. Plutarch fagt nähmlich i): "Als ber Sieg ben Roronea gesichert mar, ließ sich ber ver-wundete Agefilaus nach Delphi bringen, wo die Pp-thien gehalten wurden, feperte die Pompa des Got-

<sup>1)</sup> In Vie. Agefil. 19.

# 194 Ehronologifche Urberficht

des und wibmete ibm ben Bebuten ber affatifchen Bente, ber hundert Salente betrug." Rach Dobmells Oppothefe, ber bie Pothien in ben Musgang bes zwepten olympifchen Jahres fest, waren fie naturlich, als bie Schlacht ben Roronea gefochten warb, langft vorüber. Er hilft fich baber fo gut sber bielmehr fo schlecht, als möglich, burch eine Erflärung der Borte NuGlov avoueron. Ita. feat dt, ad a. 17., Plutarchus intelligendus, non quod iam agerentur, sed quod hoc belli anno, ante aliquot menses, acta fuerint Pythia. fprachfundige und unbefangene Lefer bebarf es bof. , fentlich biegmabl feiner Biberlegung. - Corfini m), ber diefe Reper ber Pothien bem Ausgange bes jebesmahligen britten olympischen Jahres queignet, abrigens in ber Zeitbestimmung bes Treffens ben Roronea mit Dodwell und allen Chronologen überein fommt, laft ben von feiner Bunde genefenen Maefilaus von Delph nach Saufe gebn, ibn ju Ausgang bes 3 3. ber 96 Dl. mit einem Deere von neuem aus lafonita aufbrechen und Benge von ber Miederlage der Spartaner ben Lechaum fenn und gegen ben herbft wieber nach Sparta gurucktebren. -Da von ber Unordnung Corfini's fogleich ausführ-

m) In Fac, Acc. Tom. III, 227., bestimmter und uns fidnblicher in Diserre, agonift, II. g. 20. p. 57. und IV. 6. 6. p. 122.

licher bie Rede fenn wird, fo beanuge ich mich bier Rolgendes ju bemerfen. Bepbe Chronologen machen fich biegmabl vergeblichen Rummer. gebenft der geper ber Ppthien, mabrend Agefilans Unwesenheit in Delph, weber in ber griechischen Befcichte, noch in ber Lobrebe auf feinen greund mit einem Borte. Er faat blof in ber erftern n) : "bes Morgens (nach ber Schlacht ben Roronea) befahl Macflans, baf ber Dolemard Gylis bas Seer in Schlachtorbnung ftellen und ein Giegszeichen errichs ten , alle aber in Ebren bes Bottes b) fich franten. und bie fammtlichen Pfeifer blafen follten. Das the ten fie benn. Die Thebaner aber fandten Berolde Die, unter Bebingung eines Gfilftanbes, um bie Auslieferung ber Lobten anbielten. Der Stillftanb wurde hierauf verwilligt, und Agefilaus ging nach Delpb und beiligte bem Gotte ben Bebnten son bet Beute, ber wenigstens bandert Salente betrug p). " Es ift flar, bag Tenophone treuer Rachtreter, Plus tarch, diefmabl, burch bie Befrangung ber Rrieger verführt, feinen Borganger unrichtig ausgelegt und ergangt babe.

z) iV. 3, 21.

e) Des Apoll, den er als den Geber des in der Mahe feines heiligthums gewonnenen Sieges anfah.

p) Bennah mörtlich wiederholt ben Bericht bas Ent. Ageil. 2, 15, 16.

## 196 Chronologifde Ueberficht

Die Sanbel in und um Rerinth, ober ben fo genannten forinthischen Rrieg bat Benophon mit einer febr groken, ig, man mochte faft fagen, laftinen Umftanblichfeit befchrieben. 'Aus feinem 250 richte gebt auf bas bestimmtelte berbor, bag Mgefflaus, nach ber Schlacht ben Roronea, die Truppen entlief und in feine Beimath ging (IV. 4, 1.), biet. auf, als bie Rlamme ber 3wietracht icon eine geraume Beit auf bem Ifthmus gewulfbet hatte, gemeinfam mit feinem Bruber Teleutias die spartanifche Barten unterftuste und fein Bolf fodann wie berum jurud nach Sparta führte (IV. 4. 19.), enblich, baf er um bie Zeit ber Afthmien einen zwepten Bug gegen Rorinth unternahm unb, nach einigen erhaltenen Bortbeilen, mit ber ampflaifchen Mora, bie, ale fie jur Reper ber Spacinthien, nach Ampfid gieben wollte, vom Sphifrates gefchlagen und gerfitrut worden war, abermable um und nach Saufe kebrte (IV. 5, 1. 12.). Alle biefe Mertmable bat Dobwell richtig aufgefaft und. wie ich glaube, gludlich für bie Chronologie bes achtgehnten unb neungebnten genophontifchen Sabres benugt. Ihm jufolge unternahm Agefilaus feinen erften 3ng gegen Rorinth in bem Ausgange bes 3 Jahres ber 96 Olympiabe und feinen zwepten im Anfange bes I der 97. oder, noch bestimmter im Monat Befatombaon: benn in biefen fent ber Englander bie Fener ber Commer-Ifthmien und ber Spacinthien q).

Eine burchaus andere Rechnungsart befolgt Corfini. Dem Scheine nach geht zwar auch er von der Erzählung Tenophons aus, in der That aber find seine Führer der hier außerst verwirrende Diodor und der unvollständige Pausanias, von denen der erste (XIV. 86.) die Feper der Isthmien unter den Archon Eubulides und (91.) die Niederlage der ampflässchen Wora unter den Archon Demostratus segt, und der lettere (III. 10.) die Vorfälle ben Korinth unmittelbar an die Schlacht ben Koronea knupft r). Serade wie für diese, so ist für ihn das meiste von allem dem, was Tenophon im vierten Capitel des vierten Buches erzählt, entweder gar

a) Rach einer Stelle in Tenophons Encom. 2, 17. wate Agefilaus auch von seinem ersten Juge jur Fever ber Hvacinthien, also im Hekatomban, nach Hause gesgangen: ich weiß aber nicht, ob man von diesem Merkmable Gebranch machen bars, theils, weil Tesmobon seiner in der Geschichte (IV. 4, 19.) nicht erswähnt, theils, weil die Anesbote, die der Lobredner bepbringt, eine Verwechselung der Zeit und des Feskes vermuthen tatt. Man sehe Plutarch in Apopheheg. Lacon T. VI. p. 783., wo jedoch der Anabe und der ernannte König sich weder mit der Zeitrechsnung noch mit Tenophons Erichlung (Hich. Gr. III. 3, 3.) vertragen will.

r) Begen benbe aufert auch Schneiber jum Zencobon:
p. 215 und 221 feine Bebenflichfeiten.

#### 198 Ehranologische Uebersicht

nicht vorhanden, oder in einem Zeitraume — nicht von Monaten, sondern — von Lagen geschehen, und so bildet sich eine Acchung, die von der dodwellsschen vollig abweicht. Dier ift sie und, wo es nothig schien, mit Corfini's eigenen Worten belegt; Ol. 96, 3.

Acefilaus flegt ben Koronea, nach bem 14 August's), Fepert in Delph bie pythischen Spiele im Anfange

des Monats Munychion, um ben 8 April, Und begiebt fich fobann nach Sparta e).

Aufruhr ju Rorinth an ben Cutleen, im Thargelion (Man), ober Stirophorion (Jun).

Agefilaus trifft ben Korinth ein, als man bie Ifthmien begeht, b. i. ju Ausgang bes Aprils ober Anfang bes Maps v).

Iphifrates reibt bie fpartanifche Mora ben lechaum auf #).

Feper ber Opacinthien, im Man ober Jun y).

s) Faft. Att. Tom, III. p. 286.

<sup>?)</sup> Differtt, agon. II. 30. p. 57. nergi, IV. 5. p. 128.

<sup>4)</sup> Faft. Att. T. III. p. 287.

<sup>2)</sup> Dağ Corfini feinen andern Borfall ben Lechaum, als biefen, meint und bier alfo bem Benophon, nicht dem Diobon folgt, fagt er mit deutlichen Borten Diff. agan. P. 120.

y) Diff. agon. 5. 7. Es beift p. 123, ausbräckie : Caeterum, no fluxia Dodwelli conjecturia hic immores. Hyacinthia festa vel Thargelioni vel Scirropherioni quoque, si libeat, adscribenda putauerim.

Dl. 96, 4. d. 6 Jul.

Ronon ftellt die Mauern Athens wieber ber z). Agefilaus tehrt jurud nach Sparta im herbfte, Und ructt gegen die Afarnanier aus im folgenden Frühlinge a).

Wit Recht fragt man; wie tommt Corfini jn einen Anordnung, die nicht nur einen offenbaren Wiber- fpruch enthält, (ebe noch die Unruhen in Rerinth ausgebrochen find, steht Agefilaus schon vor den Thoren der Stadt,) sondern auch Ereignisse, die, nach Zenophons deutlichen Angaben, mehrere Jahre füllen, in ein Jahr zusammenrafft b)?

s) Fall, Att. Tom. III. p. 288,

s) Diff. agon. IV. p. 120-

b) Dief erbellt besonders unwidersprechlich aus Diff. agon. IV. p. 123. Quamuis etiam, fagt er bafelbft, aliquis Hyacinthiorum dies in Hecatombaconem mensem nouumque Olympicum annum incidiffe dicatur, 18thmiaci tamen ludi atque Atheniensium victoria ad Lechaeum, quae proxime ludos ipsos est consecuta, ad exenntem tertium Olympiadis annum certiffime referri debet : cum Aristides etiam (Tom. III. p. 474. Ed. Jebb,), aperto dixerit, quod the le Kochilo unigne xal της εν Λεγαίω μέσος "Λεγαι Ευβουλίδης, inter proclium, qued Corintai, et qued in Lecheco gestum est, medius Archon Eubulides; 'ac Diodorus ipfe (X.V. 26. seq.) qui Lechaei custodes anno 4 Olympiadis 69 interemtos effe scribit, Lechaeum tamen ipsum a Lacedaemoniis occupatum, Ishmiacosque ludos celebratos effe, testatur anno 3, quo Eubulides Archon erat. Bas ich son Diobord Berichte balte, babe ich bereits oben er-

# soo Chronologifde Ueberficht

Es find beren bauptfächlich zwen. Erflich. Er bat burd feine Unordnung, vermittelft ber gu Dulfe aerogenen Stelle Plutgroß, bie Behauptung gegen Dobwell beftatigen wollen, baf bie Pythiaben nicht in Ausgang bes zwenten, fonbern jebesmahl au Musgang bes britten olnmpifchen Jahres gefenert Er bat gegen eben biefen wurden o). Awentens. Chronologen aus Benophon zu beweisen verfucht, daß die Ifthmien nicht in ben Winter, fondern in ben Arubling, ober, was gleichbedentend ift, ebenfalls in ben Ausgang bes britten olympifchen Jahres fielen d). Ich barf die Richtigfeit benber Gape auf ach beruben laffen. Es ift genug, wenn aus meinen Grunden bervorgebt, die Stelle Plutarche tonne, als verbachtig, bier nicht angewandt werben, und bie Affbmiabe, von ber Tenophon fpreche, gebore nicht zu ben Winter - ober Rrublinge. fondern zu ben Commer-Afthmiaben, aber beren Beit Dobwell und Corfini aufammenftimmen,

Hiermit ift aber auch jugleich bie Zeit ber Specinthien beftimmt. Dobwell fagt gang richtig e):

flatt. Auf ben Arifibes batte fic Corfini icon bars um nicht berufen follen, weil ber Ansbruck piers "Acxa" schlechterbings keine bestimmte chronologische Deutung erlandt.

e) Differtt. agon, II. 5. 10. p. 57.

d) Differet agon. IV. 5.5.6. p. 119.

e) Ad a. 19. Dobwell hat in brey Stellen ber Beit bet

Porro Hyacinthiis cladem illam (Amyclaeorum ad Lechaeum) fuiffe, testatur Xenophon. Inde manilfestum est, Isthmiis aliquanto seriora suisse Myscinothia; quae tamen etiam ipsa mense Laconico erant Hecatombaeo, (quem nos Attico Hecatombaeoni resspondisse putamus,) sed, vt videtur, exetinte. Estem ergo et ipsa mense cum Isthmis. Was iss selfst im ersten Bande meines Wertes f) über ben Wonat, in welchem die Hyacinthien eintraten; geursteilt habe, fallt daber, nach dieser neu angestillten Untersuchung, ganz hinweg, um so mehr, da vie Stelle aus Herodot (IX. 7%, auf die ich Gewicht legte, in der That nicht sagt, was sie mir damabis zu sagen schien: denn abgerechnet, das opræsor, wie sich aus dem achten Capitel und allen Umstän-

Spacinthien Erwähnung gethan. In ber einen (Dissert. de cyclis VIII. 5. 17. p. 339.) fest et the ausbrücklich in ben Hefatombasn, brückt sich aber so, schmankenh aus, bas man meinen sollte, er weise ihnen eigentlich ben Anfang ober wenigkens die Mitte bes Rochlings anm. Sis an. In ber zwepten (Ann. Thucyd. p. 52.) rückt er sie wirklich an bas Ende des artischen Bargelions, ber in ber Regel den größten Theil unseres Mans und Anfang unsers Inns begteift. Die oben angeschhrte ift spater, als bevde, geschrieben und bie Bestummung sicher die richtigke. — Uedrigens tadelt Corsini ohne Noth Dobs wells Unsicherheit. Er selbst ist (man vergl. die Besten y und b.) seiner Meinung nicht gewisser.

# 192. Ehranalogifde Heberficht

den a) numiberforechlich ergiebt, nicht beißt, fie fenerten bereite, fonbety, fie fcieten . fich an an fepern, fo lebet auch bie Soles daß die Spartauer ben Atbeniensern wirklich in Dalfe ellen, phae bas Beft abgemartet in babena) - ein hentlichen Beweis, baf es noch nicht fo nabe mer, wie fie norgeben, fonbern von ibnen bloß gur Entschafdienng ihres Zogerns gehraucht murbe. Und wie? menn Berres nach Dobmelle Annahme i) im Ansgange bes Defetombanns Afben eroberte. Dapbonins folglich is es su Aussaug des Thargelion anm amenten Mable einnaben, und bie Abgegebneten in ber erften Dalfte bes Stirraphorian in Sparta eintrafen? Dann lagen ja in ber That wehr nicht, als vier ober funf Wochen imifchen ihrer Unfunft und bem Gintritte ber Spacinthien,

Man hat die heiligen Manata burch beren Borschulgung die Argiver fich gegen ben Sinfall ber Spartanen zu vermahren gebachten, (IV, 7, 2.) für bie Spronplogie bes ein und zwanzigsten Jah-

g) Die Allgeordneten Athens hatten ja jebn Sage in Sparta verweilt, und es war noch immer an tein feft ju benten.

<sup>4)</sup> Man lefe ben Berfauf Cap. 19: 11-

i) Annal. Thucyd. p. 49. 51.

b) Herobot IX. 3.

ves zu benuten gesucht und sie balb auf die Fence der Karnten, bald auf die ischmischen Spiele bezogen 1,, aber vergebens, Was D. Weiske dagegen erinnert, ist zu gegründet, als das man seinem Uptheile nicht benstimmen sollte: Non corta corti monsis sacra intelligenda osso arbitror; sed modo hunc modo illum mensem Arginos praetendisse, er hat caussa allata semper vnius messis indutias petitse, vt eo melius se ad bellum pararent.

Agefilaus Bruber, Telentias, segelte schwerlich, wie Dodwell meint, im Ottober bes vorigen,
sondern erst im Frühlinge dieses Jahres nach Affen.
Im vorigen hatte er im achaischen Meerbusen getreust und mahrscheinlich den Agefilaus mit seinem heere aus Afarnanien im herbste, da es zu einer neuen Unternehmung zu spat war, in den Peloponnes übergesett. In diesem Jahre, wo alles in Afarnanien und um Lechaum her friedlich war, sonnte man ihn dort entbehren. Man rief ihn also ab, um den Etditus, der iht erst seine Navarchie ein Jahr verwaltet hatte, abzuldsen.

Den Frieden bes Untalcidas fest Dobwell m), hauptfachlich barum, weil er bie heiligen Monate,

<sup>1)</sup> Man febe, aufer Dobmell, Coneiber p. 24m.

m) Ad a. 25.

## 204 Chrandlogifde-Ueberficht

vie von den Argivern abermable jum Borwande ber und twurden, auf die nemeischen und isthmischen Spiele deutet, also ») aus einem nichts weniger als gultigen Grunde, in den Anfang des 3 J. d. 92 Dipmpiade. Rach ausdrücklichen Zeugnissen und mehrern sie nuterfrühenden Rebenumständen, die Corfini o) gesammelt und benutt hat, bleibt kein Zweisel albrig, daß der Friede in das vier und zwanzigste genannten Olympiade gehöre. Aber die Erfüllung der Friedensbedingungen, die Abführung der Besatzungen und ih das zweite der genannten Olympiade gehöre. Aber die Erfüllung der Friedensbedingungen, die Abführung der Besatzungen und bie Beruhigung der Städte, mag sich leicht die tief in das solgende britte verzogen haben.

Den Rrieg gegen die Mantineer verweift Dobwell in den Anfang des 3 J. der 98 Dl., aber irrig.
Als Agestpolis in ihr Gebieth einfiel, schlug er das
ihm entgegengestellte heer, verheerte das Land und
belagerte die Stadt, ohne daß die Sinwohner in
Berlegenheit geriethen: benn sie hatten im vor ig en
Jahre p) eine reichliche Erndte gehabt, von der sie

n) Man febe Beiste am anges. Orte.

e) In Fast. Acc. Tom. III. p. 293. In der Fever der Romeen und Ifthmien glandt er fo gar einen Beweis gegen Dodwells Annahme ju finden.

p) Wie wenig Dobmen diesen Umfand zu beseitigen wußte, sehrt seine kunftvolle Erklärung. Intelligit, fast et, procul dubio Xenophon evernelen peneum the nebe-Den eres de huius anni Juliani (3. Olymp. 98.) messe,

lebten. Er bammte alfo ben gluß, ber burch bie Stabt ging, und biefer fcwoll vom Binterregen auf and untermufch bie Mauern. Schon biefe Mertmable rechtfertigen meine Unordnung. Eine nene Unterftugung erhalten fie burch Diobor, welcher a) fagt, die Spartaner batten ben Krieben bes Untalcibas nicht einmahl zwen Sahre beobachtet. Gebr riche tig: benn ber Rriebensichluß fallt ju Anfang bes 2 und ber mantineifche Rrieg ju Musgang bes a ol. Rabres. Den Swiftenraum füllten Gefandtichaften und Unterbanblungen mit Mantinea. Ein anderes bon Zenophon ermabntes Ereignif, ber brepfigidb. rige gwifchen Mantinea und Sparta abgelaufene Stillftand, giebt meines Beduntene, fein ficheres dronologisches Merfmahl, weil ber Punft, von bem man ju jahlen anfangen muß, ben feinem Gefchichtfcbreiber vorfommt r).

Daf bie Spartaner die Burg Radmea mahrend ber Feper ber Thesmophorien einnahmen, und biese mitten im Sommer fielen, sagt Renophon s) ju be-

quam proinde supponit iam in horreo collectam. Erat tamen reuera annus iam nuper elapsae messa alius, proinitio anni Laconici, qui a quarto post solstitum mense iniuis.

<sup>4)</sup> XI. 5.

r) Man febe Schneibers Erinnerungen gegen Morns p. 271.

s) V. 2, 29. vergl. Plutard in Vit, Pelop, 5. T. II. p. 336.

## 206 Chronologische Uebersicht

fimmt, als baf man feine Borte berbreben ober feie nen Bericht bemeifeln tounte. Wenn baber Blutarch :) bon einem Ceresfefte rebet, welches um ben Aufgang ber Plejaben, im bootifden Monat Demetrius, ber bem athenienfifchen Ppanepfion (unferm Robember und December ) entibrach, ju Theben ac Sepert murbe, fo tann ich unmöglich glauben, baf bier einerlen Reft gemeint fen, noch bieraus mit Dob. well etwas gegen bie Wahrheit ber renophontifden Angabe folgern. Das Cereefeft, bas in ben Binter traf, galt, wie Plutarch felbft fagt, ber trauernden, um ibre Lochter betrübten Mutter, vielleicht aalt al. fo bas im Commer eintretende ber gefengebenben Bottinn, ber eigentlichen Demeter Thesmophoros v). Der Redner Ariffides x) bemerft, Radmes fen um Die Beit ber puthifden Spiele überfallen worben. Diefer Bint marbe, vorausgefest, baf bie Onthigben, wie Dobmell behauptet, jedesmahl in ben Ausgang bes zwepten Dinmpiabenjahres fielen, ebenfalls for Renophon beweifen. Indeft lege ich auf Die Ausfage bes Rhetors felbft fein Gewicht.

Die Begebenheiten bes neun und zwanzigfent und brepfigften Jahres ordnet Dobwell auf folgende Weise:

s) De ifide et Ofride, Tom. VII. p. 489.

w) Ein doppeltes geft vermuthet aud Soneiber p. 222.

<sup>#)</sup> p. 452, Bd. Canteri.

Das 29 3. bey Zen.

Eubamiba's jieht gegen bie Dinnthfer.

Dl. 99, 3.

Seleutias gewinnt Bortheile aber fie, ju Enbe bes Commers.

Rabmea wird überliftet, im Bintet.

Das 30 3.

Telentias bleibt, gegen Cabe bes Frablings.

Ageffpolis geht, fonell und von ben Phliaffern unterftut, auf Diputh les.

Dl. 99, 4.

Er verheert bie Ernbte und nimmt Sorona ein.

Die Philafier verbannen ihre Mitharger, in ber hoffnung, Sparta werbe es nicht ahnben.

Die Spartance raften fich ben Winter hindurch wiber Phlind.

Das 31 J.

Mgefflaus ructt aus und Belagett Philius, im Frub-

DL 100, i.

Agefipolis firbt im Gommer.

Die Urfachen, Die Jeben, Der etwas genaner forscht, bestimmen muffen, die Feldzüge der benden Ronige anders zu ordnen, hat Schneiber zum Tenophan V. 3, 25. p. 299. vollständig und genugthuend entwickelt. Ich darf daher auf ihn voneisen.

#### aos Chronofonifde Ueberficht

Unter ben Angeben bes zwen unb brenfie Ren Gabres beburfen awen einer Rechtfertigung. Die erfte ift bie Biebereroberung ber tabmifchen Burg. Gie fiel unter bem Archon Diton; bief lebrt Die gange vorbergebende und nachfolgende Reibe ber Begebenbeiten ben Benophon y). Gie fiel balb nach ber Ginnahme von Bblius; bas lefen wir bem Blutarch s). Sie ereignete fich ju Unfang bes Binters; bas bezeugt berfelbe Schriftfteller 4). Gie traf bestimmt in ben Januar; bief folgert Dobwell b) aus bem Abgang ber Balemarden, bie, wie bie Bootarden, in bem bootifden Monate Bufatius, ober um bie Minter . Connenwende ibr Amt nieberleaten. . Dicht weniger richtig geftellt ift bas zwente Ractum. Sphobrias Berfuch auf ben Dirdens. Da er nach Rleombrotus Ructebr folgte und die Bereinigung ber Thebaner und Athenienfer, die Agefilaus foon feft verbunden antraf, veranlagte, fo muß er nach bem Januar und vor ober in ben Anfang bes Rrub-

y) Diodor XV. 25. verlegt fie unter ben Raufinifus, ben unmittelbaren Rachfolger Rifons. Aber biefer unpragmatische Schriftsteller verweist auch Sphodrias Unsternehmung in das Archontat des Lallias und macht so butch die Zerreifung des gamen Busammenhangs den Zenophon unaushörlich jum Lägner.

<sup>4) 3</sup>n Vit. Agefil. 24. Tom. III. p. 670.

<sup>4) 3</sup>n Vit. Pelop. 9. Tom. 11. p. 342.

<sup>6)</sup> Ad 2. 32. vergl. Schneiber ju Benophon V. 4, 4. 5. p. 303. 304.

linas fallen. Zwar bat man ibn noch näher aus Plutarch c) bestimmen und mit der Reper ber elem finifchen Deferien paaren wollen: allein abgereche net, bag er bann in ben Monat Boebromion (Cantember), alfo bor ber Befinebmung von Rabinea fallen wurde, fo lefen wir auch in ber That im Die tarch von ben Eleufinien feine Epibe. Dier find feis ne Borte: "In ber thriafifchen Chene abereilte ben Sphobrias, ber bep Racht fich bem Piracus ju na. bern gebofft batte, ber belle Lagesichein; und als bie Rrieger aus einigen Tempeln, von Gleufis ber, Licht a) fchimmern fabn, erfchrafen fie und wurden gang jagbaft." Dier wirb ber Eleufinien mit feiner Splbe ermabnt. Doch einfacher ergablt Zenophon. "Als," fagt er (V. 4, 21.), "Sphobrias nach Thrid fam, marb es Lag. Da er nun nichts that, um verborgen zu bleiben, und einige, die ibm in ber Racht begegnet waren, fich fogleich nach Athen ge-Auchtet und ben Anjug bed Deeres gemelbet batten, so maffneten fich Dopliten und Reiter und vermahrten bie Bugange ber Ctabt."

Die Seefchlacht, die Chabrias ben 16 Boebromion e) gegen Pollis gewann, fest Diobor und Eufe-

<sup>&#</sup>x27; c) In Vit. Agefil. p. 671.

d) Jadeln, fagt Arifibes, ber ben Plutarch ausschreibt, p. 452. Ed. Canter.

e) Go Plutarch in Vic, Phoelon. 6. Tom. II. p. 305. und Dritten Bandes 2. Th.

## 219 Chraustagifde Meberficht

dins f) und, gefeicht auf fle, Corfini g) unter ben Archon Raffied, aber DL 200, 4.3 Dodmell bagegen verweift fie in das Archantet des Charifanders. Auf verste die Wahrheit fep, if bieffmahl leicht zu entscheiden. Dieder hat den ganzen Jug des Aleom-draus, nielleicht, weil er ohne Wirkung blieb, mit Geilhichmeigen übergangen und die Unternehmung des Chabrias zur See segleich an die zwepte des Agestand zur See segleich an die zwepte des Agestand zur See segleich an die zwepte des Agestand zur Ger segleich an die zwepte des Agestand zu Lande geknüpft. Auf diese Weise ist in seiner Geschichte eine Arte von einem ganzen Jahre, die, vermietelst der genanen Unterscheidung der Frühringe bemm Tenophon, von Dodwell richtig erfanzt und in vollfommener Uebereinstimmung mit den folgenden Begebenheiten ergänzt worden ist.

Das feche und brepfigfte Jahr ben Tenophon fangt Dobwell mit V. 4, 64. an; es beginnt aber schon mit 4, 62. Die Spartaner wollten mit bem Eintritte bes Frühlings bie Thebaner von neuem angreifen. Diese ersuchten hierauf die Athenienser, ben Feind durch einen Jug zur See zu beschäftigen und erhielten leicht, was fie bathen. Rum

de Gloria Ath. Tom. Vis. p. 379., sergi. Vit. Camill-19. Tom, I. p. 537.

f) Jener XV. 34., dieser p. 236, Athenienses, sast et, principes, Grascian fafti,

g) Doch scheint er ihr Zengnis selbst ben DL 202, I-

mehr friegten die Befreyten gegen die bestschen Stadte und gewannen die Schlacht ben Tegyra, — alles, wie Diodon will, unter dem Archon Charifans der. Den Tag, wo das Seetreffen ben Leufas vorosiel, meldet Polyan III. 10, 4. vergi. Corfini in Fall. Att. II. p. 354.

Dit bem neuen Buche, bem fechften, geht ficher auch, und nicht erft, wie Dobwell meint, mit 2, 1. ein neues Sabr, bas fieben und brepfigfte. Die Thebaner batten bie Beriffen besmungen. Dun bebrobten fie bie Phocenfer. Da erfchien Rleombrotus. Der Ructjug erfoigte und Artarerres that Rriebensvorfchlage, bie aber ibre Wirfung verfebt. Dief ift ber naturliche Bufammenbang ber Bei gebenheiten. Much barin irrt Dodwell, bag er bie Sendung bes Ariftofrates und was junachft auf fle folgte, jum acht und brepfligften Sabre rechnet. Dief fangt offenbar erft mit ber Abreife bes Dnaftop att und alles, mas fich vor ihr ereignete, gehört noch mm ficben und brenfigften. Dag Alcidas wirflich nach Korenta fciffte, nicht blog, was Dobweff glaubt, babin an fchiffen befehligt marb, lefen wir im Dieber W; und baf Stefffles nicht erft, wie Schneis

h) XV. 46. Mit Mecht fagt Beffeling: Nihil de Aristocrate, de Alcide, de Steficle ab Atheniensibus in Zacynthum misso Kenophon, quo in his describendis longe vocior Diedorus, hoc quidem boo.

# 212 Chronolagifde Ueberficht

١

ber aumimmt i), unter bem Archon Alend, fonbern noch unter bem Safratibes, won bem epirifchen Sowier Alectas in bie gewannte Infel übergefest murbe, ergirbt fich auf Demoffbenes k). Alcetas und Safen maren unter Affens im Ramatterion (Oftober) ju Athen, um fur ben Limothens ju bitten. Bie. foll man alfo bie Berrichtungen bes Iphikrates pronen, bie größtentheils vor bem Oftober und boch nach ber Landung bes Stefffles in Rorcpra fallen? Der Ausbrud eden Inoan ourdialisacia, ben Etuephon (2, 10.) braucht, beift nichts anbers, als: Die Athenieufer erfucten ihren Areund Alcetas, ba Steffles in Bafonth nicht Transport. Schiffe genug hatte, und bie Rorcpraer vom Muafipp bedrangt murben, ibn bon Epirus aus mit einigen ju unter-. finen, und fo führten er und Stefifles (nicht er und Jafon), gleich im Unfange bes Jahres, an fechs bunbert Beltaften gufammen nach Lorcyea über.

Ben bes acht und brepfigften Jahres bemerte ich furglich Folgendes. Daß Limothens unmer bem Archon Sofratides im Munpchion von Athen
aussegelte, berichtet Demoffbenes i). Die Zerftorung

<sup>1)</sup> Bu s. 10. p. 344.

b) In Timesh. p: 2190. 1. 24.

i) In Timoth. p. 1136. L. 11. Chen berfelbe belehrt uns

Plataas unter bem Archon Aftens grundet fich auf Paufanias bentliche Ausfage m). Die Zeit der Ergberung Thespid's hat Weffeling s) gegen die falfchen Bestimmungen des eben genannten Schriftstellers und die der Erscheinung des Lometen Corfini a) durch die parische Chronif gesichert.

Ueber die Zeit der leuftrischen Schlacht ift unter den Alten fein Streit. Alle tommen überein p), fie babe fich unter dem Archon Phrasiflides zugetragen, so wie sie ebenfalls, bennah einmuthig, den Frieden zwischen den Spartanern und Atheniensern, den Arsterpes vermitteln half, unter den Archon Acisthernes, also vielleicht ein ganzes Jahr früher sehen ab. Der einzige Plutarch sagt r): "Am vierzehnten des Stirophorion schloß man zu Lacedamon das Aundenis, und am fünften des Hetatombaon, also zwanzig

p. 1192. 1. 18., daß der von Radifratus und Iphiliestes (p. 1187. 1. 6.) angeschuldigte und, wie ich so eben bemerkte, von seinen Saftreunden Alcetas und Jason losgebethene Zeldherr im Thargelion (April), jum Benfande des Perser, Rönigs, nach Accopten ging.

m) IX. 1, 3.

n) Bum Diobor XV. 46. p. 38-

e) In Faft, Att, Tom. IV. p. 5.

<sup>2)</sup> Man febe bie Belege ben Corfini Tom. 14. p. 7. 8.

q) So Dieber XV. 50. und Dienes im Judic, de Lysia 12. Tom. V. p. 479.

r) In Vit. Ageal. 28. p. 680.

#### era Chronologifche Meberfice

Baat fatter, fielen Ricombrotus und bie tapferfien Spartaner ben Leuftra." Dobwell urtheilt febr richtig, wenn er bebauptet, in einem fo furgen 3mifchenseume babe unmealich alles bas acfteben tonnen. was nach Aenophou und Diobor in und aufferhalb bem Deloponnes wirtlich gefcab: aber Plutarch laft Ech boch vielleicht retten und feine Borte vernunftia beuten. Die Rriebenebebingungen, beufe ich. wurden mit bem Gintritte bes 1 3. ber 102 Dinmniabe verabrebet. Athen und Sparta machten bierauf fogleich Unftalten fie ju erfüllen. Gegen ben Ausaang bes Olumpiabenjahre maren die Befahungen abgeführt und bie barans entftanbnen Unruben Runmehr beflätigte man ben Krieben, Sengelegt. und ber Augriff auf Die Thebaner erfolgte numittelbar, weil fie, obgleich nochmable beschickt, fich weigerten, bie bootifden Stabte fren zu geben. biefe Beife ftimmte alles jufammen und Plutard fanbe mit ben übrigen Coriftfellern in feinem Biberfpruche. Indeft geftebe ich geru, baff, wenn auch Die Gade fich fo verbalt .), boch bie Husle gung burch bie Urt, wie Plutarch bie Begebenbeiten verbindet, nitht febr begunfliget wird und ich febr

e) Diek ift mir in der Shat um fa wehrscheinlicher, weit Demosthenes contra Nearram p 1357. L. 15 dem Aries den ebenfalls dem Archentate des Phrafillidas que eignet.

geneigt bin, ibn einer irrigen Borftellung zu befthals bigen.

Bey bem vierzigften Jahre gebentt Lenophon (VI. 4, 27—37.) der Begebenheiten bes Phereders Jason und seiner Rachfolger. Da fie in die Angelegenheiten Sparta's nicht eingreisen, auch mehrere von ihnen über das neun und vietzigste ober Tehte Jahr der genophontischen Geschichte hinaussallen, so habe ich ihnen in der Chronologie selbst teine Stelle angewiesen. Um jedoch nichts von dem, was im Lenophon vorsommt, zu übergehn, will ich sie hier, Dodwells Anordnung gemäß, zusammenstellen und das Rothige aus Diodor und Plutars einsschaften.

Dl. 102, 2.

Jason erobert Hyampolis und schleift ble Mauern von heraklea, bald nach bem Moguge bet Spartaner.

Erwird Oberfelbherr ber Theffalier, (Disbor XV. 60.) Und fallt burch Meuchelmorber im Man 2), (Diobor am a. D.)

s) "Als er eben barauf bachte, sagt Benophon (6. 30.), die pothischen Spiele anzurdnen." Da Corsini (Dissertatt agon. 11. 5. 6.) die Fevet berselben, nicht, wie Dodwell mit dem Ausgange des zweyten, sondern des dritten Olympiadenjahres paars, so sept er (Past. Acc. III. p. 10.) den Cod Jasons edenfalls, gefägt auf Disdors Aussage, um ein Jahr später. Aber abgerechnet,

# 226 Chronologische Uebersicht

Di. 102, 3.

Polyphron tritt an Jasons Stelle und tobtet feinen Bruder und Mitfelbherrn Polybor, balb nach bem Antritte feiner Regierung.

Er herricht unumidrantt in Pharfalus, ein Jahr, Und ftirbt ebenfalls eines gewaltsamen Lodes.

DI. 102, 4.

Alexander, Polybors Bruberssohn, ein tyrannischer Fürft, folgt ibm

Und gerath mit dem macedonischen Alexander in Rrieg. (Diodor XV. 61.)

Pelopidas ordnet die Angelegenheiten Theffaliens, während Spaminondas zweptem Juge in den Peloponnes v). (Diodor XV. 67. Plutarch in Vit. Pelop. 26.)

**D**l. 103, 1.

Er geht als Gefandter abermahls nach Theffalien, und wird von Alexandern gefänglich eingezogen.
(Diodor XV. 71. Plutarch 27.)

bas weber Corfini's Hopothese vollig erwiesen, nech bes Beugnis Diobors von besonderer Bichtigfeit if, so spricht auch die Kolae der nachherigen Ereignisse gegen bevde. Wenn Bolophron ein ganzes Jahr herrschte und Velopidas, wie Plutarch fagt, indes Epaminoudas den Peloponnes beunruhigte, in Thessalien thatig war, so sann Jasons Ermordung nicht später fallen.

of Dem erften mobnte Pelopibas perfonlich bep. Plutardfann also teinen andern, als den zwepten, gemeint baben. Die Thebauer retten mit Mube bas jur Befrepung ihres Mithurgers abgeschickte heer. (Diodor XV. Plutarch 29.)

Dl. 103, 2.

Epaminondas erhalt ben Pelopidas von den Epraunen x) jurud. (Diobor XV, 75. Plutarch 29.)

Babrend feiner Abwefenheit gerftoren die Thebaner Dromenus 3).

Dl. 103, 4.

Pelopibde ruct gegen Alexandern aus, ben 13 Jun. 2), (Diobor XV. 80. Plutarch 31.)

Dl. 104, 1.

Und befiegt ibn, bleibt aber im Treffen.

Dl. 105. 4.

Alexander wird, auf Anftiften feiner Gemablinn, umgebracht a). (Außer Zenophon 4, 35. 36., Dis-

- a) Wahrscheinlich gleich nach dem Sintritte biefes, ober fcon am Schluffe bes vorigen Olympiabenjahrs: denn unmittelbar nach seiner Befrenung trat Pelopidas bie Beise zum Perser: Sonig an.
- 2) So ausbrücklich Paufanias IX. 15., vergl. Diobor XV. 79. und bafeloft Weffeling.
- 2) Auf Diefen Bag fallt nahmlich, nach aftronomischen Rechnungen, Die Sonnenfinsterniß, Die ben dem Aufsbruche bes Beeres eintrat.
- a) Er hat also, nach Diobors eigenen Angaben, benen ich gefolgt bin, breviehn, nicht, wie er XV. 61. fagt, eilf Jahre geherrscht.

# 218 Chronologifche Ueberficht

bor XVI. 14., Plutard 35. und die Marmore Sbront.)

Liffphonus bemachtigt fich ber Regierung.

In ber Stellung ber Begebenheiten bes ein und zwep und vierzigften Jahres herricht zwischen mir und Dodwell abermahls eine große Berschiedenheit. Die Anordnung bes Englanders, bie ich, um mich verftandlich zu machen, vorandschiesen muß, ift biefe:

Das 41 J. ben Gen.

Unruben in Mantinea. Megalopolis wirb erbaut.

Dl. 102, 3. Archon Dyscinetus.

Agefilaus Belbjug gegen die Legeaten, Er bleibt bep .

Die fpartanischen Solbner werben ben Orchomenus gefchlagen.

Mgefilaus tehrt um, mitten im Winter, und entläßt fein Deer.

Epaminondas ruckt in ben Pelopounes ein, im Februar.

Sparta befchickt Athen um Dulfe.

Das 42 J. ben Een.

Meffene wirb gegrundet.

Epaminonbas fehrt jurud, im Dap.

Dl. 102, 4. Archon Enfiftratus.

Das 43 3. ben Een.

Epaminonbas zwenter Ginfall in ben Peloponner.

Zwey Stellen aus dem Paufanias hat Dodwell zur Unterstügung seiner Meinung bengebracht, — die eine (VIII. 27, 6.), daß Megalopolis unter dem Ardon Phrasifilides, wenige Monate nach der lenktrischen Schlacht, devöllert, die zweyte (IV. 27, 5.), daß Messene unter dem Archon Opscinetus angelegt worden sep. Dagegen aber erheben sich folgende wichtige Sründe.

Erflich. Dobwell fangt zwar fein zwen und vierzigstes Jahr mit dem Einfalle bes Spaminondas in die Halbinfel an, aber, wie sich aus seinen eigenem Worten ergiebt b), nur scheinbar. So wie er die Sache ansieht, gehört alles, was Xenophon von VI. 4, 29. bis VII. 1, 15. erzählt, zum ein und vierzigsten Jahre. Das zwen und vierzigste, das ben

b) Proelium ad Orchomenum, fagt et ad a. 41., Olympiadis 102 anno a affignat Diodorus. Sed falli illum. e hoc Xenophontis loco (VI. 5, 14, 15.) conflat, vade colligitur, ante huius anni hiemem cecidisse Polytropum. Postreme anni, Juliano anao sequenti, ante Voris iaitium, post modium scilicet measem hiemalem, (quo Agesilaus cum exercitu rediit,) gesta esse credimus. Unb ad a. 42; Hoe tandem anno in Peloponnesum veniunt Thebani, non quidem Olymp, 102, 4, ve vult Diodorus, sed tamen anno illo, quo coepit annus 4 Olympiadis. Unb balb bassuf bestimmtet: Maio incunte redierit Epaminondas; proinde hoc anno Olympico (3.) et Februario incunte in Peloponnesum apopulerit.

#### 220 Ehronologische Uebersicht

VI. 5, 22. anbeben foll, geht an Begebenbeiten bollie leer aus. 3meptens. Aus Tenophon VI. 5, 5. erhellt gang flar, baf Agefilaus Gefandtichaft nech Arfabien und fein Keldzug babin nicht einem. fondern amen Sabren angeboren, und amifchen jene und biefen die tegetischen Unruben treten. Die Bermifchung ober zu genaue Bertnupfung bepber ift bie Urfache son Dobwells Arrthum. Drittens. Diobor erfennt (XV. 59. 62.) nicht nur, obgleich allerbings mit bebeutenben Abweichungen bon Eenophon c), twen bon hartanifder Seite unternommene Angriffe auf Arta-Dien, die in zwen verschiedene Olympiadenjabre (102. 2. und A.) fallen, fondern ergangt auch burch Rach. richten, die Dobwell batte beachten follen, Die Ergablung feines Borgangers und fullt fo benbe Sabre Sinlanglich mit Ereigniffen aus. Eben er meift Epaminonbas erften Bug nach bem Beloponnes beftimmt bem Archontate bes Lyfiftratus an. Biertens. Epo minonbas bat grear allerbings, laut bem Beugniffe bes Ecnophon (VI. 5, 50.) und Diodor (XV. 65.), Latonien im Winter verheert, aber er ift nicht erft im Februar, fondern, wie Plutarch (in Vit. Pelop. 24.) deutlich fagt, um die Zeit ber Binter . Sonnen. wende in die Salbinfel gerudt, und folglich, wenn

c) Die bebentenbfte ift, baft Agesilaus gar teine friedits den Unterhandlungen mit ben Arkabern pflegt, fondern sie sogleich gewaffnet angreift.

fein Aufenthalt bafelbft, wie Diobor d) berichtet, funf und achtzig Lage bauerte, fcon im Marg wieber jurudgefehrt. Dag Agefilaus Arfabien bor ibm und, nach Tenophons (VI. 5, 20.) Ausbrude, mitten im Binter, verlief, ift fein Einwand gegen Bintarch. Bene Borte tonnen bey Benophon um fo viel mehr auf ben Rovember ober December bezogen werben, ba er, wie Thucpbibes, wur imen Sabres. Miten, ben Commer und ben Binter, querfennt und ben lettern mit bem Oftober anbebt. In feinem Ralle ift es nothig, fie mit Dobwell von bem mittel-Ren Bintermonate ju verfteben. Bunftens. der Grundung ber Stadte Megalopolis und Deffe ne berbalt es fich gang anders, die Dobwell, von Baufanias geleitet, glaubt. Das Brugnif biefes Schriftftellers wiberfpricht, wie ich in ber eilften

<sup>4)</sup> XV. 67. Won dieser Angabe entfernen fich die, welche ihn, nach Plutarch in Vir. Agefil. 32., auf drey volle Monate seinen, nur um etliche Lage. In einer andern Stelle (Vir. Pelop. 25.) sagt zwar Plutarch, Spaminons das habe den Oberbesehl, den er mit dem Eintritte des thebanischen Monates Bukatins, (nach Dadwell den 15 Jan.) niederlegen sollte, vier Monate langer behalten: allein ich sehe nicht, warum dieses Zeugnis den Borsquy vor den bedoden erstern verdienen sollte. Angenommen indes, er gebühre ihm, so andert es in der Hauptsache selbst wenig. Richt der Hinzug des Sebedarers nach dem Peloponnes & sondern einzig seine Rücksehr würde um mehrere Wochen spater und, statt in den Matz, in den May saken.

## 228 Chronologifde Ueberficht

Beplage gezeigt habe, meiner Amerburung gar nicht, sondern läßt fich febr begnem mit ihr vereinigen.

Mit bem zwey und vierzigften Jahre treten die von Aenophon VII. 2. einschaltungsweise erpahlten Begebenheiten in Phlius ein. Ich habe jeder ihr Jahr so genau, als es ben den rathfelhaften Zeits bestimmungen des Geschichtschreibers möglich war, anzweisen gesucht und die Stelle, wo jeder erwähnt wird, in der Chronologie selbst augefährt.

Die Cinnabme bes lacebamonifchen (meffenie Chen) Mine gehört fichet, wie Dobwell will, in bis mente Balfte bes bren und vierzigften Jahr vest benn bie Spartaner brangen ja (1, 28.) ju Anfour bes folgenben barauf, bag ibnen, um ben Ort wieber ju erobern, Die ficilifden Sulfsvoller aberlaffen merben follten. Die Berbung bes Bbilistus bingegen fest ber Englanbet ficher ju frub, nabalich mit bem Eintritte ber 103 Olympiabe. Die Diethvoller bes Perfers murben nicht ebet, als im Reub-Ange bes bier und vierzigften Stabres, gugleich mit ben Soldnern bes Dionpfius, gebraucht. Es th alfo bocht mabrichemlich, bag, wahrend bes Win, terd. Philistus über ben Frieden verbandelte, und trff, nachbem et fich in feinen hoffnungen getaufcht fab, für die Fortfegung des Rrieges thatig mar.

Die Anordnung der Begebenheiten bes fün f und vierzigfen Jahres bedarf keiner weitläuftigen Rechtfertigung. Daß Dionps seine Hulfsvollker mit dem Eintritte des Frühlings sandte, liegt in der Ratur der Sache. Daß Spaminondas seinen Zugnach Achaia vor der Eroberung von Oropus untera nahm, erhellt daraus, weil die atheniensischen Truppen, die nachber aus dem Peloponnes (4. 1.) abgerufen wurden, damahls noch (1, 41.) vereint mit den Spartauern die oneischen Passe dewachten, und daß der Friede wischen Korinth und Phlius und andern geiechischen Semeinheiten nicht eher als Ol. 103, 3. zu Stande kam, aus dem Zeugnisse Diodors e), welches auch Dodwell und Corstui f) geltend gemacht, haben.

Das Jahr, in welchem die Schlacht ben Mantinea gefochten wurde, wiffen wir aus Diodor, ben Lag melbet Plutarch g). Die Worte Zenophons (5, 18.): "Spaminondas wünschte zu schlagen, benn er bedachte, bag er in wenigen Lagen werde abziehen

e) S wurde enblich, fagt er XV. 76., unter bem Archen Cephisborus ber fo genannte latonische ober bootische Rrieg geendigt, nachdem er, feit der leuttvischen Schlacht, mit der er begann, über funf Jahre gebauert batte.

f) Jener ad a. 45., biefer in Paft. Act. 17, p. 14.

g) De Gloria Athen, Tom. VII. p. 379.

#### 224 Chronologische Ueberficht

maffen, weil die jum Feldzug bestimmte Zeit verlaufen fen fep; berechtigen nicht, in Plutarche Angabe einen Zweifel zu feten und an bas Ende ber Bootardie, bas in ben December traf, zu benten. Wahrscheinlich batten die Bundesgenoffen, die der thebanischen Fahne folgten, und die etwanigen Miethvolter sich nur auf eine gewisse Anzahl von Monaten zum Kriegsbienste verpflichtet.

Rach Tenophon b) war Agefilaus gegen achtzig Jahre alt, als er bem Aegyptier Tacho zu Julfe zog; nach Plutarch i) lebte er vier und achtzig und regierte vier und vierzig. Auf weffen Seite, in Abstact auf das Alter des Königes, die Wahrheit fen, (Agefilaus verweilte bekanntlich nur ein Jahr in Aegypten und starb baselbst,) läst sich durch keine Gründe entscheiden; daß er aber über sieben und drepsig Jahre die Regierung nicht verwaltet habe, wird durch die chronologische Folge der Begebenheisten zu sehr bestätigt, als daß die Aussage Plutarchs hier von einigem Gewichte sehn konnte. Diesenigen, die, wie Charpentier k), gestützt auf Plutarchs Aus-

k) In Agefil. 2, 28., vergl. Dobwell ad a. 33.

i) In Vit. Agefil, 40. Tom. III. p. 705.

A) In ber Sinleitung jur frangofifchen Ueberfetung bes Agefilaus, die der überfetten Epropadie angehangt ift. Paris 2059.

fage, beit Ageftlaus Dt. 94, 3., atfo noch vor bes jungern Eprus Unternehmung in Aften, jum Throns gelangen laffen, vergeffen gang, daß die Feldjuge gegen die Eleer, unter Agis, Ageftlaus Bater, nach jener Unternehmung fallen, und überhaupt keine einzelne Zeitangabe in der alten Geschichte gelten kann, die dem Zusammenhange und Synchronismus der Begebenheiten geradezu widerspricht.

Des 7 Jahres ben Tenophon (II. 3, 13 - 4, 24.) lette Salfte.

3. v. Chr. 404. Dl. 94, I. unter Pothaborus Archene tate, nach anbern im Sabre bet Man t chie.

Die Drevfig bitten um eine fvartanifde Befannne und erhalten fie.

Sie berrichen und tobten in Gemeinschaft mit ben Drestaufenben.

Theramenes verliert fein Leben.

Thrasvbul bemichtiget fic bes Caftels Abole im Binter-Die Drevfig beschlieben nach Cleufis ju flächten.

Der Birdens wird von ben Musgemanberten befest.

Rampf swifden ihnen und ben Drepfigen. Erities und mehrere Lyrannen fallen, im gebruat (Een. 4, 21)-

Et werben Zehnmanner, katt ihrer, gemabit vor bem 20 Mdrı.

In Perfien regiert Artaxerres II. Muemon.

Das 8 Jahr ben Een. (II. 4, 24 - III. 1, 1.) hebt an b. 29 Mart.

Die Drepfiger und Bebnmanner erfuchen bie Spertanet um Benfand.

Enfander giebt ju Clenfis Bolf gufammen,

Und fein Bruber, der Ravard Libus, fverrt-ben Birdens-

3. v. Chr. 403. Dl. 94, 2. b. 26. Jun.

Paufanias wird Bermittler bes Friedens und bie Sparta: ner geben guruck.

Die Ausgewanderten im Pirdeus vereinigen fich mit benen in der Stadt, 'b. 4 Sept.

Und die neugewählten Obrigfeiten treten ihr Amt an, En flibes bas Archentet.

Die neuen Bewegungen in Eleusis werden gebämpft. Eprus macht Anftalt jum Juge gegen Artarerres. ' In Byjang tyrannisirt der Spartaner Klearch.

Das 9 J. bep' Een. (Anabal. I. 1.) hebt an b. 19 Marz.

Panthoides wird mit einem heere gegen Klearch gesendet. 3. v. Spr. 402. OL 94 3. d. 15 Jul. Archon Micio. Eprus sest seine Ruftungen fort. Rlearch und andere werden für ihn. Er bricht von Sardes auf gegen Anfang des März. Samius Naverch der Spartaner.

Das 10 J. ben Zen. (Anabas. L. 2 - V. 1.) hebt an ben 5 April.

Pothagoras mit ber fpartanifden Flotte in dem Bufen von Iffus, ju Ende Juns.

3. v. Chr. 401. Ol. 94, 4. d. 3 Jul. Archon Eranetus. Eprus wird ben Aunara geschlagen, ju Ende Gept.

Die Griechen gieben burch Armenien, im Anfange bes Januars.

Sie erreichen Trapezus zu Eude des Jebr.

Das 11 J. ben Zen. (III. 1, 3-6. Anabaf. V. 1-VII. 8.) hebt an b. 26 Marg.

Sparta wird von feinen affatischen Berbundeten um Sulfe gegen ben Listaphernes angesprochen.

Die Griechen treffen in Rotpora ein, mit bem Aufange bes Jun.

3. v. Chr. 400. Dl. 95, 1. b. 22 Jul. Archon Laches.

Der Spartaner Thimbron geht jur Unterfitung ber Mas ten ab, im Berbit.

Der Ravard Anaribius foifft bie jurudfebreuben i Grieden nach Briani über-

Sie treten in die Dienfte bes Ebraciers Seutbes, im Mus fange, bes Decembers,

- Und vereinigen fic mit Thimbrons Bolle gegen ben Mari.

Das 12 9. ben Zen. (III. 1, 6-2, 5. 2, 21-24. hebt an b. 14. April.

Thimbren nimmt mehrere Stabte obne Biberftanb ein, Berfucht aber vergebens fich Lariffa zu unterwerfen.

Agis erfter Bug gegen Elis, wird burch ein Erdbeben bets eitelt.

3. v. Chr. 399. Dl. 95, 2. b. It Jul Archen Arifte. frates.

Dercollibes loft ben Thimbron in ber Sefeblsbaber. Stelle ab, im Berbit,

Erobert an einem Lage Latiffa und zwen fleinere Gee fiåbte.

Und in acht Lagen noch feche anbre Derter, Und bezieht fobann die Binterquartiere in Bithonien-

Das 13 J. ben Zen. (III. 2, 6—11. 2, 25—30) hebt an den 12 April.

Spartanifche Abgefandten befidtigen ibn in feinem Relb: berrn:Amte, mit bem Eintritte bes Rrublings.

Unmittelbar barauf erneuert er ben Baffenftillfand mit Pharnabatus,

Und fent über bie Deerenge, um ben Cherfones burd eine Mauer vor ben Chraciern ju fougen.

Agis zwenter Bug gegen Elis.

I v. Chr. 398. Ol. 95, 3. d. 30 Jun. Archon tles.

Er febrt jurud und überläßt feinem Sarmofen Lofipp bie Berbeerung bes Landes.

Noch por Anfang ber hundstage trifft Derenflibes wiebet in Afien ein und belagert Atarneus.

Das 14 J. ben Xen. (III. 2, 11 — 20. 2, 30. 31. 3, 1 — 4, 4.) hebt an b. 22 Mårs.

Atarneus ergiebt fich im achten Monate, etwa im Marg. Dercollibes wird befehligt, nach Karien aufzuhrechen, und ber Navarch Pharax ihm jur Sulfe gefandt.

Die Cleer ichliefen Frieden, gegen Gintritt bes Sommers.

Die Meffenier in Naupaktus werden vertrieben. 3. v. Ehr. 307. Dl. 05. 4. d. ve Jul. Archen En fia

3. v. Ehr. 397. Dl. 95, 4. d. 12 Jul. Archon Enfiabes. Der Broffibe Agis firbt. Ageflaus folgt ibm.

Dercollibes geht über ben Maander im Commer, Phatag

Reuer Baffenftillftand gwifchen jenem und bem Eiffaphers

Artgrerres bentt auf die Ausruftung einer großen Flotte. Der Athenienfer Konon wird ihm jum Nabarchen empfohr len. (Bevlage, S. 37. s.

Cinabons Berfdworung bricht aus.

herondas giebt ben Spartanern Rachricht von ben Anfalten ber Perfer jur See.

Das 15 3. ben Zen. (III. 4, 5 — 15.) hebt an b. 10 April.

Agefilaus lanbet ju Ephefus im Frublinge,

Und gewährt bem Siffaphernes einen neuen Baffenfills fand auf brey Monate.

Lyfanber geht mit Bewilligung bee Roniges nach bem Bellefvont-

Liffaphernes kundigt ben Waffenstillstand auf, etwa im Jun. I. v. Chr. 396. Ol. 96, 1. d. 7 Jul. Archon Phorm iv. Agestlaud Einfall in Phrysien; Ereffen bev Dascylium.

Pharax muß ben eingeschloffenen Konon frep geben und perliert Rhodus.

Agefilaus wendet den übrigen Theil des Jahres auf die Errichtung einer Reiteren.

Das 16 J. ben Xen. (III. 4, 16 - 5, 15. IV. 1.) hebt an den 30 Märs.

Er ruft fein Deer nach Ephefus, mit Anbruch bes Frublings.

## 230 Chronologische Uebersicht

Lofander geht jurud nach Curopa. herippibes tritt an feine Sreile.

Agefilans rudt ins Felb und fieht am vierten Tage bes Sarbes.

Tiffanbernes mirb gefchlagen.

Ronon wartet bem Ronige ber Perfer perfonlich auf.

3. v. Chr. 395. Dl. 96, 2. b. 27 Jun. Archen Disphans tus.

Der Konig laft ben Tiffaphernes burch Chithrauftes ents baupren.

Ageilaus geht mit diefem einen neuen Stillfand auf fechs Monate ein, ju Anfang bes Berbfies,

Ernennt den Bisander, an Pharar Stelle, jum Navarchen, Und rudt in Phrogien, die Satrapie des Pharnabajus, um dort ju übermingern.

Eithraustes bewirft ober beschleunigt burch Befiechungen ben Bund mehrerer Staaten bes enrospaischen Griechenlands gegen Sparta.

Bund gegen Sparta fure erfte wifchen Theben und Athen, fodterbin verfidrit burch Rorinth, Argos und andere.

Das 17 J. ben Zen. (III. 5, 16 — 25. IV. 2 — 4, 14. 8, 1 — 7.) hebt an d. 19 Mary.

Agesilaus folieft mit Pharnabajus Freundschaft und ver- laft beffen Satrapie, mit Anfange bes Fruhlings.

Bootifdet Rrieg. Chlacht ben Saliartus.

Agefilaus erhalt Befehl jurud nach Europa ju gebn.

Ronon, reichlich mit Gelde verfehn, fest feine Flotte in guten S.and.

Die Sparraner fiegen unter Ariftobem ben Sichon, ju Masfange bes Juls Rorinthifcher Krieg.

Agesilaus, bep Amphipolis ftebend, wird bavon benachrichs tigt.

I v. Chr. 394. Dl. 96, 3. d. 17 Jul. Archen Eustelibes.

Ronau gewinnt bie Seefclacht ber Anibus, ju Anfang bes Auguft.

Agefilans öffnet fich ben Wes burch Theffelien mit Gewalk

Sonnenfinfernis, ben 24 August: Agefliens fest un bee Gränze Bostiens.

Solact bes Astonea. Splis Cidan in Lefris.

Agefilaus opfert in Delph, entidst bas heer und fchifft nach Saufe.

Der Eurofthenide Panfanias füchtet nach Tegen.

Sein Sohn Agefipolis L. wird Rinig.

Die Berfer entreifen ben Spartanern bie Infeln und Raftenfiddte Rlein-Afiens, mabrent ber noch abrigen ganfigen Jahreszeit,

Und verfidrfen, ben Binter aber, ihre Ceumadt.

Feinbfeligfeiten ber gegen Sparta Berbanbeten, fortgofent von Korinth aus.

Die fpartanifche und argivifche Parcey morben fich gu Rorinth an ben Eufleen.

Der Spartaner Praritas, von Slevon berbengerufen, befest bie lechaifden Zeftungswerte.

Den zweiten Sag nach ber Befishehmung tommt es zwis ichen begden Parteven zum Breffen

Jebe fichert ben ihr ergebenen Plan burd Befanungen, und Praritas geht nach Sparta jurud.

Das 18 J. bey Aen. (IV. 4, 15—19. 8, 7—16. hebt an d. 8 April.

Ronon und Pharvabajus an Latoniens Ruften und in Cybthere, fruh im Jahre.

Iphifrates sor Phlius und in Arfabien.

Die Athenienser fiellen die Maner von Lechdum wieder her, die westliche Seite in wenigen Lagen, sagt Seuvo phon, die öftliche mit mehr Muße.

Sie fegela uach bem Ifhmus, um bie Rorinther in ermundern und mit Gelb ju verforgen,

Und Konon von da nach Athen, um die Mauern der Stadt wieder herzustellen.

Die Korinther ruften unter Agathin eine Flotte aus;

Eben bieß gefdieht ju Sparta unter Pobenemus, vielleicht foon ju Anfang bes Mays.

Agefilaus wendet fich ins Gebieth ber Argiver,

Und fein, jum Navarden ernannter, Gruber Teleutfas in ben forinthischen Meerbufen.

# 492 Chronologifde Ueberficht

Leddum wirb, bund bie vereinte Bemubung benber, aber mabis ercbert,

3. v. Ehr. 393. Dl. 96, 4. b. 6 Jul. Archen Demse frains.

Und ber erftere fehrt (jur Beper ber Spacinthien) nach Saufe.

Athen und ber Pirdeus baben ihre Manern wieder erhalten. Un alcibas reift jum Diribajus, um einen Frieben für Sparta ju unterhandeln.

Ronon wird in Teffeln .eleat.

Lir.bajus gehr nad Gufa und tragt bem Ronige bas Ansliegen ber Spartaner por.

Das 19 J. ben Zen. (IV. 5. 8, 17 — 19.) hebt an b. 28 Mars.

Buruftungen ju Sparta.

' 3. v. Chr. 392.' Dl. 97, 1. ben 25 Jun. Archon Phis

Mgefilaus rudt über ben Ifthmus gegen ben forinthifden Pirdeus. Die forinthifden Flüchtlinge fevern bie Ifismien.

Er erobert ben Birdens. Jubes reibt Ivhifrates bennas eine gange spar anniche Mora in Lechdum auf-

Maefilaus führt fein Bolt nach Sparta jurad.

Iphifrates erobert mehrere von ben Spartanern befette ... Derter im forinthifden Gebiethe.

Der Sparianet Chimbron wird in ber manbrifchen Chene erfchlagen.

Das 20 J. ben Xen. (IV. 6. 8, 20 — 22.) hebt an b. 18 Marz.

Agefilaus unterftunt bie Achder gegen die Atarnanier.

Etbifus und Diphribas fegeln nach Afien.

3. v. Chr. 391. Ol. 97, 2. b. 24 Jul. Archon Rifes teles.

Evagoras in Enpern fällt von Perfien ab. .

Agefilaus tehrt von feinem Buge jurud nach Sparta, im Berbfie.

Das 21 J. ben Xen. (IV. 7. 8, 23 — 29.) hebt an b. 6 %pril.

Die Afarnanier verfihnen fich mit ben Achdern und Spars tanerr, gleich mit bem Gintritte bes Frublings.

Miefipolis ructt gegen Argos aus.

Celeutias, bem Ctbitus nachgeschieft, führt mehrere affatis foe Infeln und Stadte jur Parten ber Spartaner gurud.

Er erobert gebn athenienfische Schiffe,

Und unterftust Die fpartanifch gefinnten Abobier.

Thraspbul geht nach bem Sellespont.

Er feut die Demoftatie in Bojang ber,

3. v. Chr. 390. Di. 97, 3. d. 3. Jul. Archen Demse fratus.

Sewinnt die Chalcedonier, ( Und unterwirft fich bennah gang Lesbus.

Das 22 J. bey Xen. (IV. 8, 30 — 35.) hebt an b. 25 Mari.

Thrafpbulus fegelt nach Rhobus, im Brublinge, Und wird ber Aspendus erfchlagen.

Der Spartaner Angeibius geht als harmoft nach Abpbus. 3. v. Ebr. 389. Dl. 97, 4. b. 21 Jul. Archon Antie

pater.

Mgyrius übernimmt die athenienfische Flotte ben Rhobus, And Iphifrates fegelt, ben Anaribius ju beobachten, nach bem hellespont.

Das 23 J. ben Xen. (IV. 8, 35 - V. 1, 24.) hebt an b. 13 April.

Die Athenienser foliefen bie Megineten ein.

Teleutias in den Infeln und in Aegina, fruh im Jahre.

Hierar geht an feine Stelle, ale Navarch, nach Rhobus.

3. v. Chr. 388. Dl. 98, z. b. 10 Jul. Archon Pyrrhis. Unaribius wird vom Iphikrates erschlagen und die Abybes ner mahrscheinlich, seit ber Zeit, vielfach bedrängt.

Die Athenienser heben bie Belagerung von Aeging auf, nachdem fie funf Monate gebauert hat.

#### 234 Chronologifde Meberficht

Antalcibas geht nach Cobefus und von ba aus nach Sufa-Nifolochus wird in Abpbus eingeschloffen.

Sorgopas überliftet ben Athenienfer Ennomus, und entführt einige Schiffe aus bem Birdeus.

Chabrias, auf bem Bege nach Evpern, lanbet in Megina. Gorgopas tommt um.

Releutias folgt ihm und erringt einige Bortheile.

Das 24 J. ben Een. (V. 1, 25 — 36.) hebt an ben 2. April.

Antalcidas fehrt, jum Frieben bevollmachtigt, von bem Persfer : Ronig jurud nach Abobus.

Er befrent die Stadt und erobert ein fleines athenienfiiches Geschwaber.

Seine Flotte verfidtlt fic auf achtig Schiffe und beberricht bas Meer.

I. v. Chr. 387. Ol. 98, 2. d. 30 Jun. Archon These botus.

Eppern hat fich bem Evagotas größtentheils unterworfen. Der Friede bes Untalcidas fommt ju Stande.

Das 25 J. ben Xen. (V. 2, 1. 2.) hebt an b. 22 Marg.

Die Spartaner unterhandeln mit den Mantineern über bie Schleifung ihrer Mauern, und Raumung ber Stadt.

J. v. Chr. 386. Ol. 98, 3. b. 18 Jul. Archen Arpfib chibes.

Die reiche Erndte ber Mantineer, von ber Zenophon 5. 4rebet, fallt in biefen Sommer.

Eppern kehrt größtentheils unter Perficus Sehorfam jurud. Evagoras flieht nach Aegypten. (Diobor XV. 2-4.)

Das 26. J. ben Zen. (V. 2, 3 — 7.) hebt an b. 9 April. Agefipolis verheert bas Gebieth ber Mantineer.

I. v. Ehr. 385. Ol. 98, 4. t. 7 Jul. Archon Depithens. Evagoras, aus Aegypten juruckfehrend, gelangt wieder jum Besis von Salamis. (Olobor XV. 2, 9.)

Der Flus, ber burd Mantinea geht, wird gebammt, mit bem Sintette bes Winters.

Die Mantineer foleifen ihre Mauern und gerfreuen fic.

1

Das 27. J. ben Xenoph. (V. 2, 3 — 10.) hebt an b. 29. Marj.

3. v. Chr. 284. Dl. 99, x. b. 26 Jun. Archen Diotres phes.

Das 28 J. ben Aenoph. (V. 2, 12. 13.) hebt an b. 19 Marg.

. Die Dionthier greifen um fic.

3. v. Ebr. 283. Dl. 99, 2. b. 15 Jul. Archen Phanon Aratus.

Die verbannten Phliasier fehren jurud.

Das 29 3. ben Tenoph. (V. 2, 11 - 43.) hebt an b. 6. April.

Die Burger aus Manth und Apollonia halten ju Sparta um Benftand gegen Olonth an, fruh im Jahre.

Eudamidas, ber, unverweilt, mit 2000 Mann abgeht, führt ben Rrieg-nicht fehr nachbracklich.

Bhobibas folat ibm mit bem Refte bes Deers.

Und nimmt, ale er nach Theben fommt, Radmea burch Berrath ein, im Sommer.

3. v. Chr. 382. Dl. 99, 3. b. 4 Jul. Arcon Evanber. Leontiabes verantwortet fich ju Sparta.

Leleutias führt, an Phobibas Stelle, bem Cubamibas Berftarfung ju,

Und gewinnt einige Bortheile über die Olynthier, ju Ende bes Sommers.

Das 30 J. ben Tenoph. (V. 3, 1 - 9.) hebt an b. '
26 Marg.

Derbas fcidgt bie Reiteren ber Dinnthier, ju Anfang bes Frublings.

Teleutias wird vor Olonth erfclagen.

3. v. Chr. 381. Dl. 99, 4, b. 22 Jul. Archen Demes

Die Spartaner werben eine anschnliche Ariegemacht gegen die Olynthier.

## 136 Epronologische Uebersicht.

Das 31 3. ben Xenoph. (V. 3, 9 — 20.) hebt an b. 14 April.

Agefipolis ruckt mit ihr aus, fruh im Jahre. Unmittelbar darauf wendet Agefilaus fich gegen Philus, und schließt es ein

Agespolis rermiftet die Erndte und erobert Corona.
3. v. Chr. 380 Ol. 100, 1. b. 11 Jul. Archon Potheas.
Er fällt in eine Krantheit und firbt, mitten im Sommer.
Sein Bruder Rleombrotus I. folgt ihm.

Prinbiades erhalt den Oberbefehl vor Olonth, Und gwingt bie Ginwohner, um Frieden ju bitten-

Das 32 J. ben Tenoph. (V. 3, 21 — 4, 34.) hebt an b. 3 April.

Die Belagerung von Phlius wird fortgesett. I v. Chr. 379. Ol. 100, 2. b. 30 Jun. Arcon Rifon.

Die Stadt ergiebt fich im Nov. ober Dec. Die thebanischen Bertriebenen verschworen fich, im Dec.

Die thebantiden Bertetebenen verfcworen fich, im Dec Labmeg geht burch Bergleich an fie uber, im Januar.

Rleombrotus rudt ins Thebanische ein, bald nachber. Sein Aufenthalt bauert nur 16 Tage.

Sphobrias macht einen Berfuch auf ben Pirdeus. Bereinigung gegen Sparta, unter Leitung Athens.

Das 33 J. bey Kenoph. (V. 4, 35 — 46.) hebt an b. 23 Marj.

Agefilaus Bug gegen Theben, hauptfachlich burch Chabrias Anftalten vereitelt.

3. v. Chr. 378. Ol. 100, 3. b. 19 Jul. Archon Raufinifus

Phibidas wird von ben Thebanern erfclagen.

Die Spartaner fenben einen neuen harmoften und eine Mora nach Thespid, vor Anfang bes Fruhlings.

Das 34 J. ben Zen. (V. 4, 47 — 57.) hebt an d. 10 Apr. Agefilaus fallt jum zwepten Mahl in das Thebanische ein und leibet Werluft ben Tanagra.
Er killt ben Aufruhr in Thespid,

3. v. Ch. 377. Dl. 100, 4. b. 7 Inl. Arden Kallias. Und geht nach Wegara, wo ihm eine Aber bricht, in bos Sommers erftern Salfte, 5. 58.

Und von ba nach Saufe.

Alcetas nimmt ben Thebanern ihre Setreide: Schiffe weg, und verliert Opens,

Das 35 J. ben Renoph. (V. 4, 58 - 61.) hebt an b. 30 Marg.

Rleombrotus ruct gegen Sheben aus, wird aber nicht über ben Citharon gelaffen.

Die Thebaner befriegen feitbem bie abtrunnigen Stabte Bootiene, 5. 63.

Die Spartaner und ihre Berbunbeten bemannen fechtig

Chabrias geleitet bie athenienfifche Getreibefiotte gludlich nach bem Virdeus.

3. v. Chr. 376. Dl. 101, 1. b. 27 Jun. Archen Chart, fanber.

Er belagert Marus,

Und gewinnt ein großes Ereffen jur Gee, b. 9 Cept.

Das 36 J. ben Aenoph. (V. 4, 62 — 66.) hebt an b. 19 Marg.

Reue Ruftungen ber Spartaner gegen Theben.

Sie werben burch ben Athenienfer Dimotheus jur See befchaftigt.

Pelopidas fiegt ben Tegnra.

Treffen ber Leufas b. 28 Jun.

3. v. Chr. 375. Dl. 101, a. b. 17 Jul. Ardon Sippsbamas.

Die bootifden Stabte werben unter Thebens Beborfam

Das 37 J. ben Zen. (VI. 1 - 2, 2.) hebt an d. 9 April.

Die Thebaner bebrohen Phocis.

Polydamas ersucht Sparta vergebens um Bepfidnd gegen Jason Ricombrotno fchifft jur Bertheibigung ber Phocenfer über ben korinthischen Meerbusen.

# 238 Chronologifche Ueberficht

Die Athenienfer biethen ben Spartanern Frieden an und rufen ben Simotheus jurud.

3. v. Chr. 374 Dl. 101, 3. b. 7 Jul. Archon Softas

Limotheus fest bie landesflüchtigen Bafonthier an ihre In-

Dies veranlagt einen neuen Friedensbruch swifden Athen und Sparta.

Mriftotrates wird ben Bafonthiern von Sparta aus in Salfe acfandt.

Die ariftofratifch gefinnten Rorcorder machen ben Spartn: nern vortheilhafte Antrage,

Und erhalten ebenfalls eine Unterfidgung: Stefitles geht von Athen nach Batonth.

Das 38 J. ben Renoph. (VI. 2, 3 — 39.) hebt as b. 28 Marg.

Der Spartaner Muafipp folieft Korepra ein, fruh im Jahre.

Stefieles wirft fich in die hauptftadt ber Infel.

Limathens veridit, um die flotte Athens ju verfidrten, ben Pirdeus im April.

Er wird abgesent und Inbifrates, fatt feiner, beauftragt. Mugfipp faut vor Rorcora. Iphifrates treugt ben ben febaalfchen Jufeln, im Jun-

3, v. Chr. 373. Ol. 101, 4. b. 25 Jun. Archon Afeus. Die Spartaner flüchten nach Leukas.

Iphifrates fegelt nach Cephallenien,

Und von da nach Rorcyra, wo er die Flotte des Dioupfins auffangt.

Platda wird geschleift und Thesbid erobert.

Sphifvates ficht ben Afarnaniern ben, treibt Gelber ein und ichieft fich ju einem neuen Angriff auf Sparia. Am himmel ericheint ein Komet.

Das 39 3. ben Zenoph. (VI. 3 - 4, 1.) hebt an b. 18 Mari.

Iphifrates fest ben Krieg gegen Sparta fort, mit Eintritt bes Erüblings.

Die Athenienfer fobern bie Thebaner zum Frieden auf, Und bepbe Boller ichiden balb barauf Gesandten nach Spartn.

3. v. Chr. 372. Ol. 102, 1. b. 14 Inl. Archon Alcis fibenes.

Die Friedensbedingungen werben unterzeichnet.

Aber von ben Thebanern nicht erfüllt.

Die Athenienser und Spartaner bagegen gieben ihre Bofanungen und harmoften aus ben Stabten.

Dief veranlast vielfaltige Unruhen, vorzäglich im Pela-

Deren Beplegung ben übrigen Theil bes Jahres ausfüllt.

Das 40 J. ben Aen. (VI. 4, 2 — 26. 5, 1 — 3.) hebt an b. 6 April.

Die Thebaner werden hierauf von neuem aufgefobert, bie bootischen Stadte in Frenheit zu segen, nicht lange vor bem Sintritte des Olympiadenjahrs.

3. p. Ehr. 371. Dl. 102, 2. b. 3 Jul. Archon Phrafi-

Schlacht ben Leuftra, b. 8 Jul.

Der Eurofihenibe Agefipolis II. folgt feinem Bater Aleoms brotus.

Reue Werbung in Sparta und im Peloponnes, vier Lage nach ber Schlacht.

Ardibam empfangt bie Gefdlagenen ju Megofibea.

Berfammlung ber griechifden Staaten ju Athen.

Bemegungen in Arfabien.

Die Mantineer gieben fich wieber in eine Stadt gufammen.

Das 41 J. bey Aenoph. (VI. 5, 3 — 10.) hebt an b. 26 Mari.

Agefilaus, an bie Mantineer gefenbet, vermag nichts aber fie-

Die Thebaner ichlieken mit ben Orchomeniern und andern benachbarten Boltern einen Bunb.

5. v. Chr. 370. Ol. 102, 3. d. 22 Inl. Archen Dysels netus.

# 240 Ehronologische Ueberficht

Unruben unter ben meffentiden Seloten und Peristen. Aufrubr in Argos.

Enfomed begunftigt bie Grundung einer arfadifden Saupts fabt (bes nachberigen Megalepolis).

Der Eurofibenibe Rleomenes 11. folgt feinem Bruder Ages fipolis II.

Das 42 J. ben Kenoph. (VL 5, 10 — 52.) hebt an ben 13 Upril.

Die bem Lotomeb entgegen wirfende Parten ber Legeaten, die, vertrieben, nach Sparta gefichtet ift, wirbt bort um Benfand.

3. v. Chr. 369. Dl. 102, 4. d. 10 Jul. Archon Epfie ftratus.

Maefilaus ruckt in Arfabien ein.

Die Mantineer ichlagen bie fpartanischen Miethvoller uns ter ben Mauern von Orchomenus.

Agefilaus führt bas Seer nach Sparta jurud, ale ber Bins ter bereits eingetreten mar.

Epaminonbas fallt in Latonifa ein, mitten im Binter. Rebrere Stabte bes Pelsponnefes (unter andern auch

Phlius, VII. 2, 2. 3.) eilen ben Spartanern ju Sulfe. Sben bieß geschieht von den Atheniensern unter Iphifiates. Mehrere Bolfer trennen fich von dem heere der Thebaner

und gehn nach Saufe. Epaminondas gieht hierauf ebenfalls, noch mahrend bes Biss ters, von Sparta ab, um'Meffene gu grunden.

Die Argiver beunruhigen Phlius Vil. 2, 4.

Epaminondas trifft, nach einer brenmonatlichen Abmefens beit, wieder in Bootien ein.

Das 43 J. ben Tenoph. (VII. 1. 1 — 27.) hebt an b. 2 April.

Die Grartaner und Athenienser schließen ein Bundniß ges gen Theben.

Epaminondas fallt jum zwepten Dahl in die Sa'finfel ein. Die Phliafier, von ben Arfabern und Eleern beliftet, ver theibigen fich manulich. VII. 2, 5-9.

Stepon unterwirft fich ; Epibaurus Gebieth wirb verheers. Chabrias rettet Derintb.

Dienefins fendet ben Spartanern Sulfe, im Dan.

Die Artaber überheben fich ihrer Racht,

Und Epaminondas fehrt wieber guruft.

Suphron befefiget fich in Sieven VII. 1, 44 - 46. vergl. Diobor XV. 70.

Die Sicospier leiben Berluft.

3. v. Ehr. 368. Dl. 103, 1. d. 30 Jun. Archon Rauft

Die Argiver fallen in bas Epidaurtiche ein.

Die Arfaber plundern Afine.

Dienpfins Eruppen fehren jurud im Gept.

Bhilistus leitet einen Frieden in Delphi ein, mahricheins lich mahren bes Winters.

Das 44 J. ben Tenoph. (VII. 1, 28 — 40.) hebt an b. 22 Marg.

Dionos ber ditere ichidt ben Spartanern ein imentes Dulfsbeet im Maty.

Die Argiver, nachdem fie Erifaranum auf phliafifchem Soben (Vil. 2, 1.) angelegt haben, befehben, in Gemeinfchaft mit ben Arfabern, Phlins. Die athenienfiche Relteren unter Chares Befehl iconst es. VII. 2, 10.

Die thebanische Besahung ju Sievon und Euphrons Miethe truppen unternehmen ebenfalls, nach vorhergegangenen Befestigung bes Grang. Castels Thomas (VII. 2, x.), mehrere Angriffe auf Phlius, aber vergebens. VII. 2,

Archibam gewinnt bie thranenlofe Schlacht gegen bie Ars faber und Apgiver.

Die Parrhasier und Manalier verlaffen ihre Borfer und ; zieben fich nach Regalorolis.

3. par Chr. 367. Dl. 103/ 2. b. 18 Jul. Atchen Bolge

Pelopidas reift nach Sufa, um burch Sulfe ber Perfer ben Grieben ju vermitteln.

Die Phliafier treiben ihre Feinde zwemahl unter Chares gurud. VII. 2, 16 — 23. vergl. Diobor XV. 75.

Dritten Bandes 2. Cb.

## 242 Chronologifche Ueberficht

Euphron, durch ben Stomphalier Aeneas geschredt, übergiebt ben Safen von Sievon ben Spattanern, VII. 3, 1. 2. Achrt aber bald, unter Athens Bepfiande, wieder jurud nach Sievon. VII. 3, 4.

Die griechtschen Staaten halten, wegen bes Friedens, eine Bufammentunft ju Theben, mahrscheinlich im Binter, ober gegen bas Fruhjahr.

Das 45 J. ben Xen. (VII. 1, 41 — 43. 4, 1 — 11.) hebt an d. 10 April.

Epaminondas geht jum britten Mahl nach bem Peloponnes und macht einen Bersuch, die Oligarchie in Acheia aufzuheben, woraus vielfache Unruhen entfiehn.

Euphron wird auf der Burg ju Theben ermordet. VII. 3, 4-8.

Dionpfins ber jungere fendet ben Spartanern Sulfevoller, mit benen-fie Gellafia erobern.

Oropus wird ben Athenienfera entriffen und Chares son ber Bertheibigung ber Phliafier abgerufen.

Die Bürger Sienons bemichtigen sich ihres hafens wieder. I. v. Chr. 366. Dl. 103, 3. d. g. Jul. Archon Cephe fodorus.

Epfomedes gewinnt die Athenienfer für einen Bund mit ben Arfadern,

Perliert aber unmittelbar nacher fein Leben. Porinth und Bhlius schließen Krieden mit Theben.

Das 46 J. bep Xenoph. (VII. 4, 12—18.) hebt an d. 29 März.

3. v. Chr. 365. Ol. 103, 4 b. 26 Jun. Archon Chion. Lafton wird von ben Eleern erobert. Die Arfaber dringen bis nach Elis por.

Das 47 J. ben Tenoph. (VIL. 4, 19 — 32.) hebt an b. 19 Mars.

Abermahliger Selding ber Arfaber gegen Elis. Archidamus erobert Aromnus, Und wird von den Arfabern mit Berluß jurudgetrieben. Die etifchen Arifiofraten nehmen Apine ein.

Sonnenfinfternif den 13 Jun.

Rromnus geht wieber an bie Arfaber verloren.

3. p. Chr. 364. Ol. 104, 1. (Anolympiade Baufan VI. 22, (2.) d. 15 Jul. Archen Eimperates.

Die Pisaten fevern, ftatt der Eleer, die olympischen Spiele. Die Arfader tehren, beladen mit heiligem Raube, jurud.

Das 48 J. ben Zenoph. (VII. 4, 33 — 5, 3.) hebt an b. 6 April.

Epaminondas vorfucht, ben Athenienfern bie herrichaft jur Gee ju entreifen.

Die Mantineer und andere Arkader find mit der Bermens bung der in Olympia erbeuteten Gelber unjufrieden,

Und tragen ben Cleern Frieben an-

Die Gegenparten bewirbt fich um Thebene Coun.

3. v. Chr. 363. Dl. 104, 2. b. 4 Jul. Archon Charis flibes.

Der Friede kommt gleichwohl ju Stande. Berrath ju Legen. Abermahlige Gesandtschaft nach Theben. Deloponnefischer Bund.

Das 49 J. ben Xenoph. (VII. 5, 4-27.) bebt an, b. 27 Mars.

Epaminondas geht jum vierten Dabl nach bem Deloponnes, im Fruhlinge.

Bergeblicher Angriff auf Sparta.

Schlacht ben Mantinea, b. 4 Jul.

Zenophon endigt bier feine Gefdichte.

3. n. Chr. 362. Ol. 104, 3. d. 23 Jul. Archon Molon, Die Griechen ichließen, unter Perfiens Bermittelung, Krieben.

Agefilaus fegelt nach Aegapten, wehrscheinlich in Frahlinge. Mittlerweile entfteben über Megalopolis neue Unruben, bie ibn'jur Audfehr bewegen,

3. b. Chr. 361. Dl. 104, 4. b. 11 3ul. Archen Rifte-

Er flirbt auf ber Sahrt nach Griechenland, mit bem Eine tritte Des Winters.

# Epronologif che Ueberficht ber

# Begeben Beiten vom Lobe bes Profliben Agefilans bis jur Unterwerfung Sparta's unter Die Nomer.

#### Einleitung.

Die die Begebenheiten im fünften Buche biefer Befchichte, fo bedürfen auch die im fechsten mehrere chronologische Auftlarungen und Berichtigungen. Bersuchen wir zuvörderft, was fich für die Regierung fahre der spartanischen Sonige seit Agestlaus aus den zerftreuten Rachrichten, die den den Alten vorkommen, gewinnen läste.

Auf die Frage, wie lange ber Proflide Archibam III. geherrscht habe, fällt die Antwort nicht zweifelhaft aus. Wir kennen das Lodesjahr seines Waters Agestlans und wissen aus Diodor XVI. 28. daß bas Treffen gegen die Lutaner, in welchem ber Sohn blieb, an demfelben Tage gefochten wurde, an dem Philipp bep Charonea über die Selechen fiege te a). Zwischen Archidams Thronbesteigung und jener Schlacht liegen gerade drep und zwanzig Jahre, und eben so viele läst Diodox ihn regieren. Wenn dieser Schriftsteller übrigens den Tod des spartanischen Königs nach an einem andern Orte (63.) und dort um sieben Jahre zu früh erwähnt, so hat Wesselung die Ursache hiervon bereitst richtig angegeben. Autor, sagt er, vna sexie eorum calamitates exsequitur, qui sacrilegii bellique sacri fuerant participes.

Ueber die Regierungszeit Agis II. findet fich ben Diodor ebenfalls eine doppelte Rachweisung. In der einen Stelle (XVI. 63.) heißt es, er habe funfzehn, in der andern (88.) er habe neun Jahre geherrscht. Die lette Angabe ift die allein riche tige b). Er fiel, wie die Alten einmuthig berichaten, Dl. 112, 3. im Rampfe gegen Antipatern.

a) Dl. 110, g. unter bem Archon Charondas. Siehe Corfini Tom. III. p. 39 und Petau in Doctrina tempor. Tom, II. p. 118. Den Lag des Ereffens nennt Plustarch in Vie. Camill. 19. Tom. I. p. 597. und gedeuft, bev diefer Gelegenheit, auch der Niederlage Archisdams.

Die Entfiehung ber falfden fest Beffeling auf bia Rechnung eines elfigelnden Abidreibers.

# 146 Chronologifche Urberficht

Enbamidas ben I. last Larcher c) fünf unb manzig Jahre, ober bis zu Dl. 119, 1., Archidamus den IV. sechs und vierzig Jahre, oder bis zu Dl. 130, 3., und Sudamidas den II. vierzehn Jahre, oder bis zu Dl. 134, 1., und zwar unter steter Berufung auf Plutarchs Vir. Agid. 3. p. 500., regieren. Uber fene Stelle bestimmt bloß die Ordnung, in welcher die genannten Könige auf einander folgten, nicht die Dauer ihrer Herrschaft. Da die lehtere auf keine Weise auszumitteln ist, so habe ich mich begnügt, in der Chronologie, durch die Anführung einzelner ihnen zugeschriebenen Verrichtungen, ihre etwanige Regierungszeit anzudeuten.

Wann Agis III. antrat, lagt fich vielleicht mit einiger Wahrscheinlichteit vermuthen. Rach Sapers ficherer Berechnung d) nahmlich hatte Aratus Dl. 134, 4. und, bem herkommen gemäß, im May, ober mit bem Ausgange bes Olympiaben Jahrs e) bie

c) In Estai de chronologie sur Hérodete, ch. 17. Tem. VII. p. 509 Nouv. Edit.

<sup>4)</sup> In Fast. Achaic. c. 2. 5.7. 8.

e) Nach Polybius Raten bie achaifchen Strategen, in der Regel, jederzeit um ben Aufgang der Pleieden, ober, wie er mit einem gleichbedeutenden Ausbrucke fagt, mit bem Beginnen des Sommers ihr Amt an. Man sehe IV- 37, 2... V. I, I. 30, 7. und über die Beit, wenn die Plejaden am himmel erschienen, die von

Leitung bes achaiftben Bunbes zum Dierten Dable übernommen und ersuchte Gpatta um Benftand geden die Metoler. Mgis ructe bierauf augenblichlich aus, febrte aber um die Beit, als die Frachte bereits eingefammelt waren f), b. h. fpateftens im Auguft, wieber jurud und traf ben Staat burch ben Maefilaus, ber Dl. 134, 4. im Berbfte bas Ephorat übertommen batte, in großer Berwierung an. Sabr gubor war Enfanber Enborne gewefen und unter feiner Mitwirfung die Infurgifche Berfaffung bon nenem eingeführt worben. Ermagt man, bag Agis gu einer Beranberung ber Art nicht füglich fchreiten tonnte, obne fich als Ronin binlanglich fefige fest, bie norbigen Borfebrungen getroffen und ben erforderlichen Unbang gebildet zu haben, fo wird man es vielleicht nicht unwahrscheinlich finben, baf er wenigstens nicht fodter, als Dl. 134, 1., jur Regierung gelangte.

Der Euryst henibe Rleomenes H. fam Ol. 102, 3. jur Regierung und verwaltete sie, bem Diobor (XX. 29.) jufolge, sechzig Jahre und gehn Monate g), ober bis ju Ol. 117, 3. Biefe lange Zeit

Benne jum Birgil Georg I. 221. angezogenen Schrifts ... fellen.

f) Plutarch in Vit. Agid, 15. p. 521.

g) Rach einer andern Stelle (XV. 60.), bie aber bie vorzüglichften Ehronologen für verborben exflicten und

# 248 Chronologifche Heberficht

fann nicht befremben, ba, nach einer Menferung Benophons b) ju schließen, sein alterer Bruber Agefipolis II. bep seiner Thronbesteigung die Jahre ber Mannbarteit noch nicht erreicht hatte und er, ber jangere, ihm bereits in Jahresfrift folgte.

Rleomenes altefter Sohn Afrotatus war bereits Dl. 112, 3. ein Mann, ber an den öffentlichen Geschaften Theil nahm: benn er allein widerfeste fich dem Borschlage, den Spartanern, die in der Schlacht gegen Antipatetn die Flucht ergriffen hatten (den so genannten Tresanten), die Strafe der Spelofigteit zu erlassen. In der Folge (Dl. 116, 3.) ging er, um fich den Beschimpfungen und Mishandlungen der

alle anbere Zengnisse entstaften, berrschte er vier und brevsig Jahre. — Durch einen Misverftand des Possphins macht Meurstus de Rega. Lacon. c. 14. aus die sem zwepten und dem britten Alesmenes, gerade wie e. 19. aus dem vierten und fünften Archidam eine und aus Agis dem zwepten zwep Personen. — Sona derbar ist es übrigens, daß keiner der alten Schriftselster einer einzigen merkwürdigen Handlung aus Alesmenes des zwepten langer Reglerung erwähnt. Aber nach dem, was wir von seinem Sohne wissen, schweige denn auf den Staat einigen Einsus erweiden zu haben.

b) In Hift. Gr. VI. 4, 18. Statt nach ber Schlacht bev Leuftra, an bie Stelle bes gebliebenen Alcombrotus feinen Sohn und Rachfolger zu fenden, bevollmächtigte man, ba Agefilans noch frank war, beffen Gohn Mer Gibam.

jungen Leute, ble über feine Strenge erbittert maren, nicht langer auszuschen, als Anfahrer ber vor
bem Lyrannen Agatholies geflichteten Sprafuser,
nach Agrigent: allein seine Grausankeit und mahrhaft persische Schwelgeren beraubte ihm bes Jutrauens ber Ausgewanderten und nöthigte ihn heimlich bes Rachts zu entstiehen und nach Latonisa
überzuschen i). Dier flarb er, bald nach seiner Rücktehr, noch vor seinem Bater Riesmenes, und vererbte das Reich, da Ephoren und Bost seinen Bruber Riesunmus ausschlossen, auf seinen Sohn Areus
ben I. k).

Diesen Areus läßt Diebor (XX. 29.), ber ihn seboch falschlich Aleomenes Sohn, fatt Aleomenes Enkel nennt, vier und vierzig Jahre, d. h. von Ol. 117, 3. bis zu Ol. 128, 3. regieren I) und wird, in Dinsicht seiner Angabe, noch burch einige andre Um-

<sup>1)</sup> Diobor XIX. 70. 71,

b) Pausan. I. 13, 3. III. 6, 2., vergl. Plutard in Vie. Agid. 3. p. 501.

D Larder in der angezogenen Chronologie p. 509. giebt ihm, ohne allen Grund, ein und vierzig. Aber diefer Schriftfteller hat überdaupt von den fpätern fpartanis ichen Konigen und Prinzen ganz eigene Nachrichten. Go weiß er z. B. bestimmt, daß der altere Afrotatus Oi. 108, 4. gekorden ift und der jüngere fich Oi. 121, 1. in Riennymus Gattinn verliedt hat, anderer mun: derbaren Aufschläss nicht zu gebenten.

# 250 Chronologische Ueberficht

ftande begünstigt: benn so wenig die Folge ber Begebenheiten in Antigonus Sonnatas Leben hinlanglich bestimmt ist, so leidet doch dieß keinen Zweisel,
daß Alexander, Pyrrhus Sohn, ihn Dl. 128, 3.
aus Macedonien verjagte. Abet unmittelbar vor
diese Berjagung seinen Justin und Trogus m) die Bezwingung der griechischen Städte, unter welche,
nach Pausanias (III. 6, 3.), offendar auch das von
Areus unterstützte Athen gehörte, die Bestegung der
abgefallenen Gallier ben Megara und Areus Ermordung ben Rorinth durch die Hand des Antigonus n).

m) Ich habe die hieher geborigen Stellen in der Sefch.
S. 259. c. d' angefichet.

<sup>2)</sup> Bergleicht man die genannten Schriftfeller unter eins ander, fo icheint et, muffe man bie Ereigniffe alfo an einander reihen. Rach Pprrhus Tobe (Dl. 126, 3.) bemachtizet fich Antigonus Gonnatas mehrerer relepon: . nefifchen Etabte, großtentheils durch Berratheren. Ihm entgegen wirfen bie Gpartaner und Ptolemans Philadelphus; auch angffiget ibn ber Abfall ber Gal-In diefer Berlegenheit laft er gegen die erftern ein fleines Beer (in fpeciem caftrorum, fagt Jufin,) ich bente, vor bem bereite-belagerten Athen, febu und wendet fich mit feiner gefammten Bracht gegen Der Sieg, ben er aber biefe erbat, "macht jene fo fleinmuthig, baf fie allen weitern Rampf permeiben und fich jurudifebn (in tatiora fe recipi-Dierauf with bas von neuemangegriffene Athen abermaltigt und Areus in Rorinth erfchlagen. - Die Schickfale ber lestern Stadt webrend biefes Beitzaums glaube ich nicht unrichtig auf folgenbe Beile pronen ju barfen. Di. 110, 3. (Diobor. XVI. 89.

Mreus Machfolger war, nach ben Jengniffendes Plutarch (in Vir. Agid. 3. p. 501.) und Paufamins (III. 6, 3.), fein Sohn Atrotatus. Er tämpffe gegen ben Aruftobem, ben Tprannen von Megalopobis, man weiß nicht, ob in der Absicht, die Stadt zu befrepen, ober fie den Spactanern zu unterwerpfen, eine blutige Schlacht und fiel in ihr o). Rach

vergl. Blutard in Vic. Arat. 23. p. 545.) fand fie une ter Philipp, Amontas Cohne. Dl. 116, 4. mar fie Diobor XIX. 74.) bem Bolofpertion unterthanig. DL . 110, 2. geborchte fie Raffandern, dem fie Demetrius I. (Diodor XX. 103.) entrif. Dl. 127, 1. befand fie fich in Antigonus Bonnatas Gewalt : benn fein Reldbert. ber Phocenfer Aminias (Plutard iff Vie. Pyrrh. 29. p. 700.) führte ben von Operbus bedrohten Spartas nern Diethvolfer aus Rorinth gu. Di. 122, 3. verbrangte Alexander, Borrhus Cobn, (Juftin XXVI. 2. In ben Prol. bes Eroius fieht burch eine offenbat perborbene Lesget : cum fratris fui Crateri filio Alex andro). Den Macebonier Antigonus abermable von Meich und Ehron, und Rerinth gerieth mabricheine lich und vielleicht unter Arens , Ritwirtung in die Bothmäßigfeit bes Eprannen Alexanders. Bes wiß ift menigftens, bag biefer bie Benung Afrofos rinth gwifchen Di. 132 und 133 befaß: benn Arat (Plutarch in Vie. rg. p. 535.) bachte batauf fie ibm gu entreifen und unterlief es, weil er jum achaifden Als hierauf fpater Antigonus Merans. Bunbe trat. bern burch Gift tobtete, entwandte er fie (Blutart 17.) beffen Bemablinn Ricaa burch Lift, und behauptete fie . bis Dl. 134, 1., ba Wrat fie in Frenheit fente und ihren Burgern bie Thorfchluffel, Die fie felt ben Lagen Phis lipps (Plutard 23.) enthehrt hatten, wieder jufeute.

o) So ausbrudlich Plutarch am angeg. Orte. Paufas nigs VIII. 27, 3. und 30, 3. gebenft ibeffelben Rams

## 252 Chronologifde Meberfict

feinem Lobe gebahr feine fcwanger von ihm binter. laffene Bittme einen Gobn, ber Arens genannt marb und nuter feines Grof. Dheims Leonidas bes imenten Bormunbichaft ftenb. Aber ber Inabe farb (Pauf. am anges. D.) im achten Jahre feines Le-Bens. (nach Plutard, ehe er mannbar wurbe,) unb Leonibas führte feithem bie Regierung in feiner eige Co unbedeutend biefe dronologische Merkmable find, fo murben fie boch binreichen, ben Regierungs-Antritt aller ber bier genannten Ronige feftqufegen, fobald man ausfindig machen tonnte, in meldem Jahre bas Treffen amifchen ben Megalopoliten und Spartanern borfiel : allein meine Berfuche bierüber find leiber! gang vergeblich gewefen. Alles. mas mit vom Ariftobem mit Sicherheit wiffen, ift. bag er noch vor bem ficponischen Tyrannen Ritofles, b. b. noch vor Dl. 132, 1. von zwegen feiner Mitburger, Efdemus und Demophanes, vertrieben

pfes und umfändlicher: allein er schreibt ihn bem ditern Afrotatus, bem Gobne Rleomenes des zwenten, zu und hat durch seine Aussage mehrere Gelehrten, unter andern ben Englander Simsonius (in Chronic, p. 1059. vergl. p. 1145.), irre gesührt. Nicht zu ges benfen, daß er den Ariftobem und altern Afrotatus gegen alle Ehronologie zu Zoitgenoffen macht, so erhellt auch aus der Bergleichung der Begebenheiten, daß Vansanias, wenn diese Meinung gelten sollte, mit sich selbst und der ganzen Geschichte im Widerspruch sehen wurde.

murbe p), und biefe Rachricht führt auf feine weitere Bermuthung q). 36 febe baber gar nicht ein, wodurch Simfonius (p. 1146.) und garcher (Tom. VII. p. 508.) bewogen werben fonnten, ben Atrotatus nur ein Regierungsjahr jujugeftehn, b. h. ihn Dl. 188, 3. antreten und umfommen ju laffen. kann eben fo mobi bren volle Olympiaben und bruber regiert baben; ja es ift bief fo gar mahricheinlicher, wenn Leonidas ber zwepte, wie Paufanias (III. 6, 4,) will, in schon hohem Alter (narranavir non yeewy) jum Thron gelangte, weil er, falls Dief Dl. 128, 4. gefcah, als Greis, wie fich aus ber dronologifden Ueberficht ergiebt, wenigftens noch groep und brenftig Sabre gelebt haben muftte. Da ich inbef nicht vermogend gemefen bin, die Rech. nung gang zu berichtigen, fo babe ich mir biefmabl feine Beranberung ber Zeitangaben erlauben mollen, fonbern mich lieber an bie gewohnlichen gehalten.

p) Polyb. X. 25, 1 — 3. Mutarch in Vit. Philop. 1. and in Vit. Acat. 5, vergl. Saper in Fast. Achaic. p. 299.

<sup>9)</sup> Paufanias (VIII. 27, 9.) giebt zwar noch ein dronnslogisches Merkmahl, indem er fagt, zwey Geschlechter,
nach Ariftobem habe sich Lydiades zum Sinzelberrscher von Megalopolis aufgeworfen. Allein es leuchtet von felbst ein, das dieser Bestimmung der Irrihum, Afrotatus der altere sey der vor Megalopolis getöbtete, zum Grunde liegt.

#### 254 Ehronologische Ueberficht

Rleomenes ber britte fam, wie fich in ber Folge ergeben wirb, Dl. 139, 4. ums Leben, nachdem er, ber Anzeige Plutarchs (in Vic. 18.) zufolge, sechzehn Jahre König gewesen war. Sein Regierungs-Antritt fällt folglich in Dl. 136. r). Nehmen wir an, bast er- im sechzehnten Jahre stand, als er, ber noch nicht völlig mannbare 1), von- seinem Bater Dl. 135, 2. verheirathet wurde, so träse sein Seburtsjahr auf Dl. 131, 2. Aber somit liegt zugleich am Tage, daß Leonidas ben seiner Thronbesteigung, mag sie Dl. 130, 4. oder später fallen, noch nicht zu den abgelebten Rannern gehörte.

Weber ber Anfang noch die Dauer ber Regierung ber so genannten Eprann nen Sparta's läßt sich mit Sicherheit ausmitteln. Ich übergehe sie Baber gang, und wende mich jur Rechtfertigung der von mir gett'offenen Anordnung der einzelnen Begebenheiten.

Was ber Chronolog, in Absicht auf die Begebenheiten unter Philipp, Ampntas Cohn, und feinen Nachfolgern, bis auf Antigonus Gonnatas Lod, juerft und am meisten vermißt, ift ein nach den Jahren, aber mit

r) Richt, wie Lacher p. 510. behauptet, Dl. 197, 3.

<sup>·</sup> s) Os mair yapan sem szen sagt Plutata I. p. 582.

größerer Senauigkeit und Bollftanbigkeit, als Schott es vermochte, geordnetes Leben bes Demosthenes. Eine Menge kleiner und barum boch für die Se-schichte nicht unwichtiger Ereignisse würden auf die-fem Wege gewonnen, mehrere wichtige ber Zeit nach sicherer bestimmt und überhaupt die Kenntnis des thatenreichen Lebens Philipps vielfach befordert werden. Es liegt mir hier nicht ob, in eine das Sanze umfassende Untersuchung einzugehn; nur ein Paar aufgestellte Behauptungen habe ich nachzuweisen und etliche Abweichungen zu rechtfertigen.

Das Sparta die Meffenier und Megalopoliten zu beunruhigen anfing, als Theben durch den heiligen Krieg beschäftiget ward, wiffen wir aus dem Pausanias e); und daß es nicht später geschah, als Ol. 106, 3., tonnen wir aus Demosthenes schließen. Die Nede, durch welche dieser in der atheniensischen Boltsversammlung das Gesuch der Megalopoliten um Bepstand unterstüßt, hielt er Ol. 106, 4. unter dem Archon Eudamus v).

s) IV. 28, 1.

v) Niouvfius von Salifarnaf in Epift, I. ad Ammaeum. Tom. VI. p. 725. Ed. Reiskil und bafelbst bie Aussleger.

# 256 Chronologische Uebersicht

Die Zeit, wenn Demosthenes jum ersten Mable ben Peloponnes, als Gefandter, bereifte, hat er selbst x) beutlich bezeichnet. Die Argiver hatten sich bereits an Philipp angeschlossen und Olynth sich ergeben. Das erstere geschah offenbar nach dem Abzuge ber Thebaner aus der Halbinsel, die seitdem, in Rorden gedrängt, ihre südlichen Bundesgenossen ausgeben mußten, das letztere unter dem Archon Theophilus, oder Dl. 108, 1. 3).

Das Jahr, wenn ber heilige Krieg geendigt wurde, nennt Aeschines c. Ctesiph. (Tom. III. p. 62. ed. Reisk. p. 283. ed. Basil.) und Dionystus in Ep. I. ad Ammaeum II. (p. 740), ben Wonat Demossteres de falsa legat. (p. 359. lin. 2. n. s. ed. R. p. 207, ed. B.) und Aeschines de falsa legat. und c. Ctesiph. an mehrern Stellen; die bentlichste Ueberssicht ber einzelnen kleinen Borfälle, die dem Schlusse des Krieges vorangingen, giebt Laplor in Apparat. ad Dem. Tom. s. p. 196. s). Aus allem erhellt mit Sicherheit, daß Philipp Ol. 108, 2., unter dem Archon Themissolies, gegen den Ausganz des Stirsophorion oder des Olympiaden-Jahres, durch die

n) Philipp. sec. p. 70. L 24.

<sup>9)</sup> Man febe Corfini in Faft. Attic. Tom. L. p. 139.

s) Eben dafeibft findet man die zerftreuten Beweis-Steiten aus Mefdines Reden gesammels.

Bolen in Bhocis einbrang, unb Archibam folglich etliche Bochen fruber jum Benftand ber Phocenfer bafelbft erfcbienen, aber jurudgefchidt worden mar, Den Wiberforuch, in welchem Demoftbenes in Orat. pro corona (p. 235. 238. ed. R. p. 316. 318. ed. B.) mit fich felbft gerath, und ben Corfini (in Faft, Art. Tom. I. p. 128. 6. 14 - 19.) burch Beranberung ber Monate und Monatstage, wiewohl fruchtlos, Lan. lor (p. 198. u. f.) auf andere Beife ju Beben fucht. fo wie die Bestimmung ber Pothiaben - Reper, bie jeber Unbefangent, nach bem Zufammenbange, in melchem Demofthenes (pro falla legat. p. 380. lin. 20. p. 216. E. B.) ihrer ermabnt, in ben Ausgang bes zwenten Olympiaben , Jahre, Corfini bingegen, allet gefunden Auslegung jum Trop, in ben Frabling bes dritten a) fest, glaube ich hier faglich mit Stiff. fchmeigen übergeben ju tonnen.

Eben fo bestimmt, wie Demosthenes erfte Gofanbtichaftereife nach bem Peloponnes, wiffen wir, und durch ibn, die Zeit feiner zwepten, in Gefellschaft mehrerer unternammenen. In der britten philippi-

a) Aberrauit, fagt er ausbrucklich in Paft. Att. Tom. I.
p. 136. Palmerius u. f. w. cum Phocenfium excidium
a Scirophorione mense anni 2 Olympiadis 10g. dimovere non posit, Pythicique ludi incunte vere sequentis
anni celebrari debuerint; pergl. Distert. agonist. II.
5.7.

# 258 Ehronologische Uebersicht

nischen Rebe b) neunt er fie die vorjährige, al niguv, neevBelas. Sie gehört also in Ol. 109, 2. benn bie gebachte Rebe wurde nach Dionystus unter Cosigenes Archontate, oder Ol. 109, 3. gehalten c).

Des Angriffs auf Wegara gebenkt Demosthenes mehrmahls, vorzüglich in der dritten philippischen Rede (p. 115. l. 2. und 118. l. 6.), wo es unter anderp heißt, Philipp habe Megara vor kurzem zu überlisten gesucht, und bedrobe so eben Byzanz. Diese Zusammenstellung und das Jahr, in der die erwähnte Rede gehalten wurde, lassen nicht zweiseln, daß jene Unternehmung in Ol. 109, 3. gesetzt werden müsse.

Ueber die nachsten Begebenheiten bis zur Schlacht ben Charonen verdient Laplor in Appar. ad Demosth. (Tom. I. p. 265. n. f.) eingesehen zu werden. — Die Zeit des von Philipp nach der Halbinsel unternommenen Zuges ergiebt sich, wenn jene Schlacht und das Lodesjahr des Königs einmahl ausgemittelt sind, von selbst und wird durch Polybius IX. 28, 4—6. bestätigt. — In der Geschichte Alexanders des Großen und seiner Rachfolger, so weit sie in die spartanische eingreift, habe ich feine zu berich-

b) P. 129. l. 16.

c) Am anges. D. p. 738-

tigende Angabe, noch in der frühern des achdischen Bundes Bapers treffliche Jahrbucher zu verbestern Gelegenheit gesunden. Ein einziges Ereigniß, die Bereinigung der Städte Aegium, Bura und Cerpnea mit den Achdern, scheint er mir irrig (c. 1. §. 8.) in Olympiade 132, 1. zu seten. Polybius (II. 41, 13.) sagt ausdrücklich, Aegium sep fünf Jahre nach Stiftung des Bundes, also Ol. 126, 1., eingetreten und bald nachher Bura und Cerpnea gefolgt. Auch wird und ja bereits Ol. 131, 1. Marcus aus Cerpnea als der erste auf ein Jahr erwählte Stratege genannt.

In Mgis bes III. Lebensgefchichte ift ein eine giger Bunft, ber, von Seiten ber Zeitrechnung, auf bie übrigen Licht wirft, - feine Bereinigung mit Arat gegen die Aetoler. Gebort biefe, wie ich oben mit Baver angenommen habe, in ben Ausgang ber 134 und Anfang ber 135 Olympiade, fo ordnen fich bie brey unmittelbar auf einander folgenden Ephpe rate ben Plutarch und mit ihnen Ugis Unternehmungen und Schickfale von felber. Daß er in, ber Bluthe feiner Sabre und im Berbfte, wenn bie Lage furz werben, ums Leben fam, fcheint Plutarth (in Vit. 19.) jenes durch das Benwort yearlanes, welches er bon ibm gebraucht, und biefes burch ben Umffanb, baff bie Leute, um bie Babezeit, fich mit Lichtern por der Thure feines Gefangniffes einfanden, ju befiatigen.

#### 260 Chronologische Uebersicht

Ben ber anfmerkfamen Vergleichung ber verfchiebenen Rachrichten, die über bas merkwarbige Leben Ale om enes bes III. aus bem Alterthume
auf uns gefommen find, haben fich mir mehrere Bemerkungen und Folgerungen bargebothen, die, wie
ich glaube, die herkommlichen Borftellungen theils zu
bestätigen, theils zu berichtigen bienen werden. Hier
find sie.

Plutarch irrt, wenn er (in Vir. Cleom. 3. p. 537.) behanptet, Arat habe, unmittelbar nach Leonidas Lobe, die Arkabet beunruhigt, um zu sehn, wie sich Aleomenes nehmen werde, und dieser hierauf das Athendum besesigt. Bergleichen wir seine Aussage mit der des Polybius (II. 46.), so ergiebt sich: Aleomenes hatte mit der Actoler gutem Willen die ihnen verbündeten Städte, Legea, Mantinea und Orchomenus eingenommen; dies erregte Besorgnisse in Arat; er brohte und Riedmenes erbaute das Athendum; aber alles dies geschah, als Antigonus Dosom Demetrius II. bereits in der Regierung gesfolgt und Athen, nebst Dermione, Argos und Phlius, zu dem achäischen Bunde übergetreten war d), d. h.

d) Polyb. II. 44, 2. 6., vergl. Plutarch in Viz. Arac. 34. 35.

v) Nach Eufebins (im latein. Chronic. p. 140.), ber ans Derippus (im griechifc. Chron. p. 58. lin. 50.) fcipfte.

ber Achder wurden die Actoler, ihre bisherigen Freunde, erbittert f) und schloffen fich an die Macedonier und Spartauer an. Es fehlt alfo viel, daß die Jandel bis jur Sinnahme von Raphya, die Plutarch (4. p. 537.) érzählt, in Rleomenes erfies Regierungsjahr fallen, daß sie vielmehr in dessen neuntes g) und in Arats eilfte Strategie gehören.

Aberfam Antigonus Sonnatas Ol. 125, 2. bas macebos nifche Reich und berrichte bis Dl. 134, 2. 3bm folgte fein Cohn Demetrius II. und farb, mas anch Bolybins (am anger. D.) befidtigt, nach einer zehnjährigen Regierung b. h. DL 136, 4., alfo bereits im vierten Jahre nach Ricomenes Throngelangung. Roch fpater erfolgte die Bereinigung der im Terte gengunten Stabte : denn Plutarch fest fie nicht nur (am angez. D.) nach Demetrius Tobe, fonbern berichtet auch, bas in ber Beit Lubiades, so wie das zwente Jahr barauf Arifomachus und milden benben ein anderer (nuftret tig Arat) Stratege gemelen fep. Alle biefe Strates gien aber geboren, wie Bayer (c. 2. 5. 5. 6.) gang tich= tig geschloffen hat, in das lente Jahr ber 137. und bie beyben erften ber 138. Olympiabe. Rur barin irrt er, bağ er, jur Unterftusung feiner Meinung (p. 909.), Demetrius ben II. erft Di. 137, 4. fterben laft. Mus ben Worten Poliphs meet riv neurm diafenau u. f. w. ergiebt fich, mas icon Schweigbaufer bemerft bat, Die Folges rung gar nicht, die Baver aus ihnen berleitet, und was er beweifen will, febt shnebin feft.

f) Polph. 12. 45., vergl. Plutarch in Vic. Aret. 34. p. 565. Die Achder batten ben Aries mit ben Aetolern, wie und Pintarch (33) ju schlieben berechtigt, gleich nach Agis Abjuge, bengelegt und ihnen seitbem, als treue Berbundete, gegen Demetrius II. (Polph. 44, 1.) Bepfand geleistet.

g) Ober fieben und zwanzigfies Lebensjahr. Als Leonidas

#### 262 Chronologische Uebersicht

Comobl bas 3:br, wenn Ariftomachus, als and bas, in welchem Arat jum amolften Rabl Stratege mard, hat Baper, wie ich glaube, jenes (p. 309.) aus Mutarchs Vit. Cleom 4. p. 539., bitses (p. 305.) and beffen Vir. Arat. 25. p. 566. vollfommen richtig beftimmt. Dagegen bat er fich burch einen turgen und undeutlichen Ausbruck, beffen fich Plutarch in Vit. Arat. 38. p. 569. bebient, verführen laffen, Die Strategie bes Timorenus fruber ju fegen, als bie bes Sprerbates. Bergleicht man bie angezogenen Stellen mit bem, mas Plutarch an einem andern Orte (Vit. Cleom. 14. 15. p. 557.) fagt, fo ergiebt fic gerabe bas Gegentheil. Arat mar Dl. 138, 3. Stratege gewesen. Dl. 138, 4. warb es Spperbates. Run follte jener, bem herfommen gemaß, wieber gemablt (benn er gelangte, wenn nicht mehrere merben: Sabre binter einander, boch ficher immer ein Sabr um bas andere, jur Strategie;) affein er fchlug ben Untrag, nicht ohne Label ju erfahren, aus gurcht por Rleomenes, ber feinen Ginflug burch die vollenbete Staats . Beranberung um ein großes vermehrt hatte, aus, und fo übertrug man bas Amt bem Tie morenus. Dieg ift ber mabre Bufammenhang.

farb, war Meomenes ungefähr neunzehn Jahre alt und folglich ohnehin noch zu jung, um ihm die Zuhrung eines heers auzuvertrauen.

Alle Ereigniffe von ber Eroberung ber Stabt Argos burch Ricomenes bis ju Megalopolis Berfisrung weift Baper Arats brengebnte Strategie, ober bem zwepten Jahre ber 139. Olympiabe an b). Sieran bat ibn unftreitig theils bie große Rurie, mit ber Polpbins (II. 52.) alle Begebenhelten, die Plutarch (in Vit. Cleom. 14 - 19. und in Vit. Arat. 39 - 44.) ausfabrlich vorträgt, in wenige Worte jufammenfaßt, theils die Remeen - Reper, mabrend welcher, bemfelben Plutarch jufolge, Argod genommen wurbe, bewogen. Ich frage: Ift es wohl glaublich. baff binnen ber gangen Strategie bes Limorenus, b. h. binnen Dl. 139, 1. Rleomenes nichts gegen bie Achder, fie nichts gegen ihn unternommen haben? Dann: Die fonnte Argos Dl. 139, 2. unter bem Strategen Arat von bem Strategen Timorenus (Dolnb. IL 53, 2.) wieber gewonnen werben? Berner: Auf welche Beife will er die brenmonatliche Einschliefung Arats und die doppelten Binter, Quartiere bes Antigonus in Die Begebenheiten einreiben ? Enblich : Rann überhaupt ber Beitraum eines eingis . gen Sahres fo viele Eroberungen, Unterhandlungen und andere Borfalle faffen? Alle biefe Fragen find,

b) Bellum Cleomenicum, fagt er p. 277: in ben Jahrbas chern, paullo ante hunc praetorem (Arstum XIII.) hiome coopit. Die Erlauterung zu diesen Worten giebt er p. 306.

# 264 Chronologifche Ueberficht

ich geftehe es, nach Bapers Anordnung für mich unbeantwortlich. Eine chronologische Schwierigkeit verurfacht allerdings die Feper der Nemeen: aber hiervon werde ich nachgehends besonders reden.

Die Wahl Arats jum searnyos geronewrwe (Plutarch in Vit. 41.) begiebt Baper (p. 306.) auf beffen brengebute Strategie. 3ch bin bierin mit ibm gleicher Meinung, nur, benfe ich, Arat ubte die ibm verliebene Bewalt nicht erft im folgenden Sabre, fon bern gleich nach gefaßtem Befcbluffe, b. b. noch mabe rend Limbrenus Strategie, and. Der Bufammen. bang ber Begebenbeiten ift nabmlich, nach meiner Borftellung, biefer. Als man Dl. 138, 4. ben Strategen fur Dl. 139, 1. ernennen wollte und ben Arat auffoderte, folug er, wie wir wiffen, bas Umt aus und man ertheilte es bem Limorenus. Indef ver-Schlimmerten fich bie Angelegenheiten bes Bunbest. Es ward udibig, enticheidend ju bandeln, und Sie morenus war der Mann nicht, bem man fich anbertrauen tonnte und wollte. Man fam alfo aberein. ibm eine Art von Dictator an Die Gelte ju fegen, und berief ben Arat bon Sicpon nach Megium, ber end bafibft jur G.e (benn ju ganbe mar ibm ber Beg burch Rleomenes gesperrt ) gluctlich anlangte. unb bie erhaltene Burbe fogleich bagu nutte, mit bem Antigonus abzuschließen. Dag bieg ber mabre Berlauf ber Sache sey, erhellt theils aus ber Anordnung ber Ereignisse bey Plutarch, theils und vorzüglich aus dem Umkande, daß, erst nach jenem Abschlusse, Timorenus, und zwar, wie Polybius (II. 53, 2.) bes stimmt fagt, als Stratege, Argos dem Reomenes wieder adnahm. Die Verhandlungen mit dem Waccdonier mussen übrigens, (was ebenfalls zur Bestätigung meiner Behauptung dient,) bey schon vorgerücktem Jahre zu Stande gekommen seyn: denn als er in die Halbinsel eindrang, war die Zeit zu friegerischen Unternehmungen vorüber, — ein Umstand, der ohne jene Voraussehung nicht wohl zu begreisen ist, selbst, wenn man einen vierwochentlichen Aussent-halt am Isthmus annimmt.

Die Zeit, wenn Arat seine brenzehnte Strategie vermaltete, ist so eben erörtert worden. Daß ihm Limorenus folgte, hat Baper (p. 315.) aus Plutarch in Vit. Arat. 47. und Polyb. II. 6, 4. 7, 6. richtig geschlossen, und ob die Schlacht bep Sellassa in die erste Halfte ber Strategie des lettern gehörte, wird sich nachher aus der zu bestimmenden Zeit der Redmeen ergeben: denn der Feper derselben wohnte Andtigonus dalb nach gewonnenem Treffen beb.

Ueber Rleomenes Todesjahr fann fein Zweifel obwalten. Polybius (V. 35.) fagt beutlich, bag Am-

## 266 Chronologifche Ueberficht

tigonus Dofon geftorben, Ptolemaus Philopator feinem Bater Evergetes gefolgt und die Feinbichaft zwifchen ben Achdern und Actolern von neuem ausgebrochen war, als Aleomenes den Eutschluß faßte, nach Sparta zurudzukehren, aber durch fein unglück. liches Ende an der Ausführung gehindert wurde.

Don jenen Merkmahlen treffen wenigstens bie beyden letten (Polyb. II. 71. IV. 3, 2. 3. u. f.) bestimmt in Dl. 139, 4. Weniger beweisend scheint mir eine andere Stelle (IV. 35, 8.), in der Polybins schreibt: "Es waren sast schon dren Jahre seit Rleos menes Flucht vergangen, und doch schritten die Spartaner nicht eher zu einer neuen Königswahl, bis sie die Rachricht von seinem Tode erhielten." Der Geschichtschreiber drückt sich hier offenbar zu allgemein aus. Wenn Rleomenes Ol. 139, 2. zu Alexandria anlangte, und Dl. 139, 4. umkam, so lebte er frepslich drep verschiedene Dipmpiaden. Jahre, allein in der That kaum zwey volle Jahre im Auslande i).

Die Folge ber Begebenheiten in bem Rriege ber Achaer und bes mit ihnen verbundeten Phi-

i) Corfini (s. 6.) giebt fich zwar die Miene, als habe, nuch feiner Rechnung, Aleemenes bren polle Jahre in Megnyten zugebracht. Da er zeboch bes Königs Fincht in ben Ausgang bes britten Jahres bet 239 Of. und feinen Tod in bas erfte ber 240 fent, so ift bie Riche tigteit seines Borgebens von selbft flar.

lipps gegen bie Metoler ift feinen Schwierige friten unterworfen. Mit bem Polpbius in ber hand tann man nicht nur alle Borfalle, sonbern auch bie Meife ber achaischen Strategen von Jahr zu Jahr genau nachweisen. Meine Lefer finden die Stellen, welche die Zeitbestimmung betreffen, zur Ersparung bes Naums, sogleich hinter jeder historischen Angabe in der chronologischen Uebersicht verwerft.

Richt fo leicht ift es, die Ereigniffe bes atolifch.romifchen Rrieges gegen Philipp
mit Sicherheit zu ordnen. 3war tonnen wir hier neben dem Polybius noch ben Livius über die Zeitfolge
befragen und den Regierungs. Antritt der achaifchen
Strategen, wie ich von nun an gethan habe, mit
bem ber romifchen Confuln vergleichen k): aber diefer Bortheil fommt dem Chronologen nicht febr zu
Statten. Der erfte der bepben Schriftseller, abgerechnet, daß er in diesem Theile der Geschichte nur
in Bruchstäden zu uns rebet, verurfacht badurch
neue Berwirrung, daß er bas römische Consulat nach

<sup>4)</sup> Die erstern übernahmen bekannflich ihr Amt seit dem 3. R 537. (Liv. XXII. 1, 4. vergl. XXXI. 5, 2) an den Iden des Mari, und die lettern das ihrige (Polob. IV. 37. vergl. Bayer in F. A. c. 1. 6. 5.) im May. Einige Husse gewährt dem Chronologen auch die häufigere Ers wähnung der ätvilschen Strategen, die, nach der angestogenen Stelle aus Polobius, jedesmahl im Perbite ihr Amt wechselten.

# 268 Chronologifde Ueberfict

Olympiaden rechnet, oder, mit andern Worten, die römischen Consuln jedesmahl um vier Monate ju spat antreten und um vier Monate über die Zeit regieren läßt. ); und der zwente, fast ausschließend mit den Ereignissen des punischen Krieges beschäftigt, bringt die griechischen immer nur gelegentlich nach und schaltet sie nicht allein, in der Regel, zu spat und an der unrechten Stelle ein, soudern wirft auch die in mehrere Jahre zu vertheilenden in e. in Jahr zusammen. Es ist daher schlechterdings nothwendig, auch hier prüsend zu Werfe zu gehn und selbst einzelne Winte zur Berichtigung zu nugen.

Arats fechzehnte Strategie gehört nicht, wie Baper m) will, in bas J. R. 541. sondern in das Jahr 539 n). Richt damable, ale Philipp die Grangen ber Meffenier verwüftete, war Arat Stratege; er bekleidete diefes Amt, wie Plutarch beutlich sagt o), als Philipp die Atropolis von Meffene befegen wollte,

<sup>4)</sup> Man febe Schweighaufer jum Polph. IV. 14, 9. ober Tom. VI. p. 20.

m) C. 2. 5. 4.

n) Ich bebiene mich biefer Benennung als ber bequemern und furjern um fo lieber, ba ber Anfang bes tomischen und achäischen Jahres nur um wenige Monate aus einander liegen-

e) O per Agaros veleet Bonda, find feine Borte in Vir. 49., woben Baper mit Recht anwerkt: Si Ararus tein-Det, praetor fuit.

und fing von diesem Angenblicke an, ben König und beffen hof zu vermeiden. Baper scheint ben versuchten und den wirklichen Angriff auf der Meffenier Fredheit für einerley zu halten: allein Polyd und Plutarch unterscheiden beyde, dem Erfolge wie der Zeit nach p). Auch würde, wenn jene Meinung gelten sollte, Arat vier Jahre hinter einander von dem Strategen Amte ausgeschlossen gewesen son, was der früher schon demerkten Sitte der Achder ganzlich entgegen läuft.

Mit nicht größerm Rechte weist Baper Arats flebengehnte Strategie bem 543 3. an g). Die Ur-

P) Ich habe die Stellen, die fich auf den einen wie auf den andern Borfall beziehn, in der Chronologie nachs gewiesen, und will hier nur noch an eine Note Schweigs käusers zu Bolob. III. 19, 1x. oder Tom. V. p 522, wo bevde Begebenheiten ebenfalls richtig abgesondert werden, erinnern. Bon den spätern spsechen unftreitig auch Liv. XXXII. 2x, 23. und Pausan. IV. 29, 1. Wesnigkens bleibt mir, nach sorgfältiger Erwägung der Stellen des Bolobius, kein Zweifel übrig, das Pausanias den Demetrius, Philipps Sohn, mit dem berücktigten Pharier Demetrius verwechselt habe. So viel Fleiß und Kritik die von jenem Schriftseller uns mitzgetheilte frühere Seschichte der Messeniet verräth, so nachlässig und verworren ist seine Uebersicht der spätern Schicksled dies Bolkes abgesast.

a) Polybius, fegt er p. 303., in excerptis mortem Arati ponit intra id tempus, cum Marcellus Syracufas expugnauit, (es folite heißen obsedit,) et Philippus rex Lifum in Illyrico. Syracuse autem funt caprae A, V.

## 270 Chronologische Uebersicht

sache bieses Jrethums ift, baß er die Eroberung ber Stadt Liffus in die von Livius XXVI. 25. erwähnten und bem J. 544. angehörenden Ereiguiffe einschiebt, da fie doch, nach der Stelle, die fie beym Polyd einnimmt, ju urtheilen, noch vor die Einnahme von Sprakus und in das J. 541. fallt r). Der Arieg des Macedoniers gegen die Letoler und den Juprier Sterdiladus ging ununterbrochen fort, und die Wegnahme von Liffus tritt in die Reihe der fries gerischen Borfalle, die Livius XXIV. 40. aufführt.

Die Zeit, wann die Admer fich mit den Actolern verbundeten, lernen wir, so wie die Folgen der
unmittelbaren Ereignisse, aus Livius XXVI. 24. ungeachtet er baselbst die Geschichte der zwen Jahre zusammenfaßt, recht gut kennen. Lavinus, nach der Einnahme von Sprakus und Capua, im britten Jahre seiner Besehlshaberschaft, trug den Aetolern die Freundschaft Roms an. Die Aetoler wistigten ein
und schickten Abgeordnete nach Italien. Die formliche Bestätigung verzog sich zwen Jahre und erfolgte
erst 546 bep den olympischen Spielen s); allein der

<sup>542,</sup> Liffus sub ver A. V. 544. Inclinat irsque animus (p. 305.). Arati practuram extremam inscreadam ess A. V. 543.

r) Man vergl. Schweighaufer in Polph. VIII. 20, 1. Tom. VI. p. 457.

<sup>2)</sup> Den Gesandten, bem Rom beshalb bie nothigen Aufwage ertheilte, nennt Lip. XXVII. 35, 3-

gemeinfame, Rrieg gegen Bbilipp nahm aleich nach verabredeter Uebereinfunft feinen Unfang und gmar fpåt im Jahre: benn ber Macebouier erfuhr ben Aufftand ber Actoler in ben Winterquartieren gu Della. Im nachften Frublinge griff biefer bierauf feine udrblichen Rachbarn, Die Metoler und Afarnanier, und Lavinus, ber ju Corepra überwintert batte. / Antienra an. Da ber lette jeboch (ein ficheres Beite merfmabl!) mittlerweile jum Conful ernannt morben mar, fo übergab er die Klotte bem ibn ablofenden Sulpicius und ging, obwohl, Rrauflichkeit megen, fedter, ale er und anbere wunschten, ju feiner meis tern Bestimmung jurud. - Rach feiner Abreife fceint die Ginnahme von Echinum burch Philipp gefest werben ju muffen: benn Gulpicius, ber gleich ber feinem Antritte ( liv. XXVI. 28, 9. ) Befehl erbielt, bas gange Deer, die Seetruppen ausgenommen, ju verabschieben, verband fich mit bem Doris machus, ber ben Livius 24, 7., neben bem Cfopas als princeps Aerolorum genannt wird, bamit diefer au Lande und er felbft gur Gee ben Macedonier gue Aufbebung ber Belagerung nothigen mechte.

Die Zeitfolge, in welcher Livius XXVII. 29. und XXVIII. 5. die fpatern griechischen Begebenheisten aufführt, ift birfe: Dl. 142, 4.

#### 272 Ehronologifche Ueberfict

Pyrrhias nebft bem Ronige Attalus wird von ben Actolern jum Strategen ernannt, im herbft.

M. Marcellus, T. Quinctius Confuln im J. R. 546.

Eptliabes Stratege ber Achaer.

Die Achaer erfuchen ben Philipp um Balfe gegen Machanibas.

Philipp tampft zwenmahl gludlich gegen bie Actoler. Gefandte zur Beplegung ber Streitigkeiten in Phalera am malifchen Meerbufen.

Drepfigtagiger Stillftanb.

Attalus langt inbef ju Megina an.

Man fann fich über ben Frieden nicht vereinigen.

Dl. 143, 1.

Beper ber Remeen gu Argos burch Philipp.

Er erleibet eine Rieberlage ben Lariffus,

Und wird durch Unruhen nach Macedonien gurudigerufen.

Sulpicius und Attalus werben von ben Achdern gefchlagen,

Und überwintern bierauf ju Megina.

C. Claudine Mero, M. Livius Confuln im 3. R. 547.

2. Manlius foll, ale Gefandter, die olympische Feperlichkeit besuchen. Liv. XXVII. 35, 3.

Ricias Stratege ber Achder.

Machanidas fieht in einem Lager ben Argos. Die Achder ersuchen Philipp um Beyffand. Sulpicius und Attalus vereinigen ibre Flotten und gehn nach Lemuus.

Philipp trifft gegen alle feine Feinde bie nothigen An-

Berfammlung ber Actober zu Stotuffa. Die Romer bekommen Oreum durch Berrath. Philipp überrascht und schlägt den Attalus.

Dl. 143, 2.

Machanibas beuft bie olympische Feper ju beunenhigen.

Philipp halt ihn im Zaum.

Beifemmlung ju Megium.

Bhilipp überfallt und pfundert Actolien. :

Mttalus geht nach Saufe und Philipp nach Macebe-

Man darf nur einen Blick auf diese Anordnung werfen, um fich auch jugleich von ihrer Unrichtigkeit aber vielmehr ganglichen Unmöglichkeit zu überzengen. Jum Glick iert Livius auf eine sehr auffallenge Weise und glebt zu gleicher Zeit die Verbefferung au, die Hand. Er hat, (dieß ift der ganze Aehler,) dem Jahren 546 und 547 angewiesen, was in die Phympiaden Jehen, zeigf dieß flar, und auffrdem noch der Umftand, daß die fammelichen geschichtlichen ung der Umftand, daß die fammelichen geschichtlichen Britten Banden a. Th.

## 274 Chronologifde Meberfict

fallen. Die einzige Schwierigkeit machen die Remeen, um beren willen Baper die Strategie bes Eptliedes und was mit ihr zusammenhängt, z. B. die Schlacht ben Lariffus, in das Jahr 544 sest. Warum ich ihm hierin nicht bepftimmen kann, werde ich nachber anführen. Die Stretegie bes Achaers Euryleon, die Baper, gestützt auf Polybius X. 24, I., bem J. 543 juelgnet, läßt sich schwerlich mit Sicherbeit chronologisch sesssen.

In hinsicht ber ersten und zwepten Stratezie Philopomens und bes Treffens bep Mantinea, verweise ich ganz auf ben eben genannten Selehrten. — Neber die Zeit, wenn ber Krieg zegen Philipp geendigt wurde, steht eine merkwürdige Stelle beym Libius. Caererum, sagt er XXXII 1, 8., coeptum bellum adversus Philippum decem ferme anto (nahmlich II. Punici delli) sinem annis, triennio prins depositum erat, cum Aetoli et belli et pacis fuissent caussa. Ganz richtig. Die Romer schlossen mit Karthago Frieden im J. A. 553, sandten die erste Bobachtungsstotte gegen den Macedonier im Jahr 540, und sohnten sich mit ihm aus 550. — Wenn bagegen berfelbe Geschichsscher (XXIX. 12, 1.)

<sup>1) 3</sup>ch weife fie in der Ebronologie nach.

gum Jahre 550 erinnert: Neglectae eo biennio res. in Graecia erant; fo ist dies nur nach feiner Mechnungsart wahr, da er in das J. 547 hinüber- gieht, was in das Jahr 546 gehört.

So wenig Bivius bem Chronologen in ber Gefchichte des deolifch - macebonischen Rrieges genügt,
eben so wenig befriedigt er ihn in ber Erzählung
bes romisch - maeedonischen. Dier ift fürglich das Wesentliche, was seine Darstellung in chronologischer Beziehung enthält.

Im J. N. 534. schifft ber antreten be Confal P. Sulpicius, mitten im Winter (XXXI. 18, 9.), ober, wie es 22, 4. heißt, auctumno ferme exacto, nach Epirus über, um den Krieg zegen Philipp anzusangen, überwintert um Apollonia und PROCESTA (am a. D. vergl. 33, 4.), schlägt seinen Gegner bey Octolophus, als man bereits (36, 7.) Butter auf dem Felde findet, und friegt den ganzen Sommer hindurch zu Wasser und zu Lande, bis zur herbstlichen Nachtgleiche, wo die Flotte sich nach Korstra (47, I. 2.) begiebt. Strategen der Achder und Netoler sind in dem Jahre Epfliades (25, 3.) und Damokritus (32, 1. 40, 9.), Den Sulpicius löst im J. R. 555 P. Visitus ab. Auch dieser überwintert (XXXII. 6, I.) zu Korepra und sett im Früh.

# 376 Chronologische Uebersicht

linge auf bas fefte Land über; aber er laft ben Commer perftreichen, ohne etwas gegen ben Feind ausguführen. Dem Billius folgt: im 3. R. 556 Duinctins Flamininus, ber jeitiger (9, 6,), als feine Borganger, nach Korcyra und bon ba nach Epirus geht, allein barum boch nicht blad, wie Livius 9, 12. berichtet, poierzig Lage, fondern ben gangen Minter unternehmungelos jubringt. Erft in ben Commer gehoren offenbar, ber vergebliche Angriff auf Atrap (15, \$. 17, 3.), ble langwierige Belagte rung von Elatia (19, 1.), ber Berrath ber Stabt Argos an Philofles (25.), fur; alles, mas und ber Gefchichtscher E. 11 - 25 mittheilt; benn er fagt ausbrucklich 26, I: Haec ez neffete in Grecia gesta; unb 32, z. Hiems erat, cum, capta Elatia, Quinctius ju Phocide hiberna disposita haberes, Auch die Strategie bes Achgens Arifiguns weift et (19, 2.) dem nahmlichen Sommer an. Dit C. 32. beginnt, ber Analogie gemäß, im Binter, bad: 3. R. 557., ober D. Minucius Confulat, und Flamininus Proconfulat. Gehr beutlich fanbern bie Borts bes Livius ju Anfang bes brep und brepfligften Sinches: Hoec per hiemem gesta; bie Begebenheiten bes Winters von benen bes Frublings ab, nen gehoren bie Unterhandlungen Philipps (32.), bie Uebergabe von Argos an Mabis (38.), und Die Unterrebung bes lettern mie ben Romern, ber nun,

sis Stratege der Achaer, Mikoficatus (39, 7, 40, 4) bepwohnt; pu diefen die Versammlung zu Theben '(XXXIII. 1.), wo Ariftanus als uchaischer Stratege und Redner (2, 4) auftritt, die entscheidende Schlacht ben Epnoscephala (7—10), und die damit zusammenhangenden Friedensvorschläge (13). Die Folges rungen, die ich hieraus herleite, sind diese.

Da bet im 3: 537 verbefferte romla fche Calender von neuem in eine folche Unordnung geras then mar, bag die Confuin ibr Amt gwar an ben Stote bes Darg antreten, die Iden felbft,aber in ben Januar wo nicht in einen noch frubern Monat fielen v), fo tonnen bas romifche Confulat und Die achaifche Strategie nicht langer ale gleichzeitig betrachtet merben. 3mentens. In Rlamininus zweniahrigen Aufente halt in Griechenland treffen bren achaifche Strates gien, bie bes Ariftanus, bie bes Rifoftratus, unb wiederum eine bes Ariftanus. Dieg Bufammentref. fen ift an fich gar mobl moglich : benn wenn Slami. ninus im Winter Dl. 145, 2. nach Epirus über-Schiffte, fo tonnte bie Salfte von Ariftanus erfter Strategie verlaufen fenn und biefer am nachften ' Fruhlinge vom Mitoftratus abgeloft werben, fo wie

v) Man febe Pegavius de doctrina temporum II. 78. p. 128 und IV. 1. p. 160, vergl. Calvifius im Opus chronolog. p. 76. und Baper in Eac. Achaic. p. 226.

## 878 Chronologifde Meberficht

ibn felbft im zwepten ablofen. Aber bie Gache ge. winnt ein anderes Anfebn, wenn man ben Livins XXXII. 19. einfieht, aus bem bervorgebt, bal Briffanns, mabrent ber Belegerung von Elotia. b. b. im Commer bes 3. 556. Stratege war und bie Achder ben Romern guführte. Bergebens faat Baper p. 326: Poterat consul circiter Cal. Maias oblidere Elatiam, cum neque verna tempestas exisset, neque Aristaenus decessifiet praetura, In einem fo furzen Beieraume laffen fich Blamininus friegerifche Unternehmungen, die uns Livius von ibm ergable, nicht jufammenpreffen; auch gefteht Baper felbft, fo quam arctissimis gradibus incedere in istius temporis vestigiis. Drittens. Das Babre ift: Livins aberfest entweber orearnyos burch praetor, we et es burch dux geben follte , ober unter feinen Pratoren find nicht bloß folche, bie regieren, fondern bie regiert haben, ju verftebn. Den beften Beweis, baf bem fo fen, liefert er felbft. Ariftaenus, fagt er (XXXIII. 2, 4.) bom Fruhlinge bes 3. 557. inde Achaeorum praetor, u. f. m. und von eben bem Jahre heift es 14, 6.: Nicostratus praetor Achaeorum Sicyone erat. Die lette Stelle murbe Bapern gewiß Bedenflichkeiten erregt haben, wenn er fie nicht überfeben batte.

Die folgenben wenigen Ereigniffe, welche in bie fpartanische Befchichte geboren, find, ber Beit nach,

feinem Zweifel unterworfen; nur muß man, wie feben andere erinnert haben, die fünf lesten Strategen der Achder um ein Jahr früber anfegen, ale Beper gethan hat. Was mir daher allein nach zu erörtern übrig bleibt, ift die Zeit der Remeen-Fener, von der zu fprechen ich mit Borbebacht bis hieben verfpart habe, um die Untersuchung nicht immer unsterbrechen und von neuem anknüpfen zu muffen.

Das die nemeischen Spiele binnen einer Olynspiade zweynaht, das eine Mahl im Sommer, das zweyte Mahl im Winter gehalten wurden, darin stimmen alle Chronologen zusammen. Rur über das Jahr, in welches die jedesmahlige Feyer traf, find die bepben angesehensten unter ihnen verschiedener Meisung. Nach Dodwell ») sielen die Sommer-Remeen inder Witten die Winter-Remeen in den Anthesterion (Federmat) des ersten Olympiaden-Jahrs, nach Corfini ») hingegen wurden die erstern in dem Anfange des viertun und die letztern in der Mitte des zweyten begangen. Da der Feper der Remeen innerhalb der 133 und 148 Dl. sechsmahl Erwähnung gesthieht, so

s) De Gracebrum et Romanorum cyclis. Differe. VII. \$. 5. u. f. p. 305.

y) In differt, agenift. Ili. 5. 4.

## sso Chronologische Ueberfict

war es natürlich, daß ich auf diese Zeitmerknahl meine vorzägliche Aufmerkamkelt richtete. Ich bin jedoch hierben so vosurtheilsfren, wie möglich, pa Werke gegangen, und habe, weit entfernt, die Remeade in das eine oder andere Jahr hineinrechnen zu wollen, mich einzig von den Begebenheiten und den ven-Insammenhange leiten und es darauf ankommen lassen, wohin, diesem zufolge, die gedachten Spiele fallen würden. Hier ist eine unbefangene Mittheilung, was und wie ich es fand.

Rach meiner Aechnung falle die Schlacht bep Sellasia in den Ausgang des zwepten und die Feyer der Nemeen, der Antigonus bezwohnte, in den Aufang des dritten Jahres der 139: OL; nach Corsini (Distoration. III. §. 6. u. f.) gehört jene dem endenden pritten und diese dem beginnenden vierten zu. Der einzige scheindare Grund, mit dem der Italianer seine Behauptung unterstügt, ist die dem Polybius zugeschriebent Meinung, Antigonus sen Ol. 139, 4. gestorben. Aber was sagt Polybius? An dem einen Orte (IL 70, 6.) heist est: "Nach den Nemeen kehrte Antigonus eiligst nach Macedonien zurück und schlug die Illyvier, die ihm in das Land gefallen waren; weil er sich jedoch im Tressen durch Jutusen westen bestig angegriffen hatte, so bekam er einen Blutanisch

murf, verfiel in eine baburth verurfachte abiebrung und enbete nicht lange barnach burch eine Lrauthelt fein Lebeni" Und an einem andern Orte (71,'3 - 6) Tefen wir, baf biefer fein Lobum bie 129. Dinmpiabe erfolgt fen. Sich will bie Unbeftimmtheit in Both Sind Ausbandte gegen Corfini nicht geteenb merben! ich will blof feugen : Dug man benn an ber Mus. ichrung wieblich fterben? Rana Antigonus, mie Bolpbius filbft ju verfteben giebt, nicht eine geraume Beit (vielleicht ben gangen Binter hindurch) frant gewefen fepn? Und ift er, wenn fein Cod fich am Ende Des botten Olympiaden Jahre ereignete, nicht wirflich um (meei) bie 139. Dl. be b. gegen ben Musgang berfelben geftorben ? Bo bleibt nach biefer Auficht bie vermeinifiche Bunbigfeit Det Schluffolge? Dagegen in welche Berwirrung bringt Corfini burch feine fpaten Remeen Die gange Beierechnung? Arifto, machus ift (f. 7. vergl. §. 5.) Dl. 139, 1. achaifcher Strafege gewefen und Arats gwolfte und Limorenus erfte Strategie fallen vollig binmeg. Gleichwobl find biefe bepben Strategien fo ficher ju erweifen, wie irgend eine, und, mas bas wichtigere ift, ohne fe gur fein Busammenbang in bie bon Plutnech etgablten Begebenheiten ju bringen. Kerner: Untigonns bricht, 'nach Corfini, mit bem Ausgange bes imenten J. ber 139 Dl. aus feinen ju Rorinth genommenen Binterquartieren auf, nachdem Ricome-

# 283 Ehranglegifde Ueberficht

mes in der Witte deffelben Jahres, an den Winter-Remeen, Argos befeht und damie den Arieg begomnen hat. Sleichwahl eröffnet die Eroberung jener Stadt durch Limopenus dem Antigonus felbst erk den Eingang in den Peloponues. Chronologischen Behauptungen der Art sieht man es zu sehr an, daß sie unter die Irrthimer gehören, die aus vorgefaßten Weinungen entsprungen find. Was der gegannte Gelehrte weiterhin (5. 9.) über Evergetes Lodesjahr fagt, mag seine volltommene Richtigkeit haben; nur für die Bestimmung des Jahrs, in weichem Antigonus starb und die Remeen gesepert wurden, ist nichts dataus zu gewinnen.

Ueber bie Remeade, ble in Dl. 140, 3. fall, tann schlechterbings tein Zweifel obwalten, wenn wir bep Polybius Worten feben bleiben: benn in der einen Stelle (V. 101, 5. 6. vergl. 102, 2) schreibt er, Philipp sen, wahrend der Remeen Feper, von Sannibals Sieg über die Römet benachrichtiget und durch diese Zeitung und Demetrins Zureden bestimmt worden, mit den Actolern Friede zu machen; und in einer andern (V. 105, 3.) fügt er hingu: "Alles dieses, ich meine, die Riederlage der Römer in Etrurien (am thrasimenischen See), und Philipps und der Acher Friede mit den Actolern, ereignete sich im beitten Jahre der hundert und vier-

giaften Diempiabe., Gleichwohl bat Corfini bie Dreiftigfeit (6. 5.) in bebampten! Ex bie Polvhil verbis, (er meint bie eben überfesten,) id vunm cersissime deduci debet, quod Romanorum clades, Thebarum occupatio, ipfa denique pax a Philippo, Thebis iam captis, Actolia concessa, contigerant, antequam tertius Olympiadis annus excesserat. cos ramen ludos codem iplo Olympiadis anno peractos effe quis dixerit, cum Hecatombacone menfe, adeoque non exeunte, sed ineunte solum Olympia dis anno committerentur, essque pace iam comflituta posteriores fuisse Polybius ipse faces eur. Dan fiebt , ber Italianer verfieht bie feltne Runft, in ben Worten eines Schriftfellere bas an rabe Begentheil von bem , was fie fagen, ju finben. Richtiger bemertt er, bef bis Schlacht am Ebre-Amen in ben Ausgang bes britten Dimmpiaben-Sabre und folglich in ber That fpater, als bie nemeeifchen Spiele, falle. Aber fep es nun, bal Da, Inbius in ber Beranlaffung bes Friebene Ach irrte aber Die allgemeine Rachricht, Die Philipp von Sannibale Kortfcbritten in Italien erbielt, falfchlich auf einen befondern einzelnen Gieg bezog, ober baf bie Bergleichung des Dinmpiaden-Stabre mit dem remi. fchen ibn ju bem Brrthum verleitete, - in jebem Ralle verbient er, mo er, ber Grieche, pon.griedifcfen Begebenheiten fpricht, unbebingten Glau-

### 184 Chronditogische Ueberficht

Sen und bet einzige ben übrigen Angaben wiberfpreehenbe Umfant die Wichtigkeit nicht, die ihm Corfini unfdreibt.

Beweisender für bie Oppothefe bes gebachten Alterthumeforichere fcheint bie folgende Remeade, ich meine bie, welche, felbft nach meiner Rechnung, entweder in den Insgang bes 3 ober in ben Anfang bes 4 ft. ber 142. Di gebort : allein wen Grunbe nicht als Regel. bedimmen mich, fte bern vielmebe ale Ausnahme von ber Regel ju betrachten. - Erfilich. Livius ift, wie alle Chronolegen und mit ihnen Corfini (f. 10.); einraumeh, in ber Zeitfolge ber griechischen Begebenbeiten bes Sahre 546 und 547 (man vergl. S. 263.) fo mutuberlaffig und bermirrend, bag man feine An. orbnung fcblechterbinge verlaffen und, ich mochte fagen, fie erft jurecht ruden muß. Unter folchen Umftanden wird Mwerlich Jemand hoffen, die mabre Beit ber Demeen-Reper burch ibn fennen gu lernen. Bin ich fo gludlich gewefen, ibn gu be-Amenteus. richtigen und bie wirfliche Folge ber Ereigniffe ber guftellen, fo leibet es mohl feinen Zweifel, bag bie Memeade, bon ber bier bie Rebe ift, ju ben aufgefchobenen ober nachgefenerten s) gehore.

a) Bepfpiele von folden ausgefehren Remeaden ziebt es befanntlich mehrere. Eins wird fogleich vortom:

bas bette Dl. 142, 3. bie Achder und bas ibuen unterworfeng Argod beunruhigt, a) und burch foine Arobenbe Segenwart auch bie Beper ber : Mrmem as binbert. Philipp .. jur Dulfe gerufen , erfcbien im kolgenden Rrublinge und wies ben Eprenden in friem Brangen gurud', und fo bolten bit Alegiver bie von abidumten Gpiele nach und ibentrugen iben Ronige die Beforgung berfelben b).... Es ift maby Baper bebt ben chronologischen Anftoff; ben bie, Me meen verurfachen, 'p. 323. weit leichter und fcheinbar befriedigender, indem er alle Begefienbeiden, bie ich in bas 3. 545 verweife, um ein Jahr binauf. rudt und fomit ber Remeade wirflich ihre gemehn. liche Stelle giebe. Allein abgerechnet, bag Philipp, nach Polpbius ju urtheilen, im 3. 544. nicht in ber Salbinfel, fonbern im nordlichen Griechenland befchaftiget murdt, fo ficht fich auch ber gebachte Gelehrte gezwungen, die benm Livius fortlaufenben Rriegobegebenheiten zweper Jahre ju trennen und bas gange 545 an Ereigniffen leer ausgeben gu laffen, - eine Austunft , bie ber bebutfame Ausleger Ber Alten mobl fcmerlich gut beifen burfte.

a) Achaeof Machanidas tyrennus-Lacedaemoniorum fin itim o bello vrebat. Liv. XXVII. 29, 6.

b) Argos venit Philippus. Ibi curatio Heraeorum Nemeorumque suffragiis populi ad eum delata. Derselbe 30, 9-

### 386 Chronologifche Ueberficht

Corfini's Berweifung ber von mir Dl. 143, 3. snegefesten Bemeade in das vierte Jahr beruht auf der falfchen Borausfetjung (5. 11.), Philopomens zwepte Strategie beginne mit dem Ausgange des vetten Jahres der gedachten Olympiade. Ich habe mich, wegen des lettern Punttes früher schon auf Baper berufen, und barf tuhn hinjufepen, daß der gefammte Zusammenhang der Begebenheiten die Meinung dieses Gelehrten viel zu sehr unterftühe, als sall eis einem undefangenen Forscher einfallen könnte, fie im gerängsben zu bezweifeln c).

Bon ben Binter-Nemeen bes 2 J. ber 146 Dl. Berichtet Livius XXXIV, 41, 1. Laeta ciuitas (Argivorum) celeberrimum festorum dierum ac nobile
ludicrum, Nemeorum, die stata propter belli mala
praetermissum, in aduentum Romani exercitus dueisque (T. Quinctii) indixerunt, praeseceruntque ludis ipsum imperatorem. Der Sinn ber Stelle ift,

Dffenbar ift es baber eine falsche Ansicht von Schweise hauser, wenn er jum Polyb. Tom. VI. p. 641. erim nett: Quod autem haud multo post victoriam ad Mantineam iterum praetorem Philopoemenem Nemeorum ludicro interfuise !Plutarchus scribit, id hanc habet dubitationem, quod, si in proximum annum 542. islam ponas praeturam, non conueniet annus, quo celebrari Nemea consueuerunt. Jahr, Pratur and Seper pass see velemehr vollfommen quiammen.

bente ich , vollemmen flar. Mens Raub Dl. 126/4: unter bent Ebraunen Rabis und wurde von ibmails feiner Gemablinn ausgeplundert und aufs granfamile nemifibanbelt. In biefer Belbenegelt (propter belli mala) einterließen foine Ginwohner bie in bief Sobt treffenben Bomter : Memten (die ftara) ju begeben. Das Stabr barauf waren fle fo gladlich, fich in ffrenbeit gu fegen, und aummebr fenerten fie, unter Quinctius Borfiet, bas Ach Dief alles Brat fo offen in Livius Worten, bag es tanm monlich fcheiner fle anbere verfteben gu tonnen. DAlnoch erfidet fle Corftui auf eine gang verschiebene Beife. fagt er, murde Dl. 145, 4. bem- Mabis von Philipp überliefert, folglich gerade in einem Jahre, in meldes bie Commer - Remeen fielen. Diefe find ich melche Die Einwohner propter belli mala aussehen mußten und swep Sabre barauf nachholten abet frentich alien's non stata die, quod mimirum fecundis Olympiadum annis Nemea non aestiva fed hiberna forent. 3ch abergebe ben gwenidbrigen Aufschub, die boppelte Remeen - Reper in einem Jahre, die unrichtig angegebene Rolge ber achaifchen Strategen und bie gange gezwungene Deutung. Gine einzige fleine Bemerfung fcblagt Corfini's Behauptung nieber. Argos warb bem Rabis awar Dl. 145, 4. aber im Binter, (liv. XXII. 29, 2.) aberantwortet. Bas hinderte benn alfo bie

### egt Chromelegifche Ueberficht

unter Philipp, ungelentet, und rubig, ichenben Argi-

fange beschäftiget hat mich bie Newtake binnen weicher Aleomenes Angest überfiel und beschere, und feine der auf sie gegründeren Anordnungen ber Besphinderen Anordnungen ber Besphinderen mich basindigt. "Dier ift zwerftiebte von Happeiten beliebte, jam, Bameise, das ich oben (S. 267) nicht, m derift and zu upreilig fragte.

· Makage two at and or had become a service of

Bleamenes fundigt ben Uchflern ben Reies an, im

Remeen-Seper gu Argos, im Sebruar.

Argos wird von Rleamspes gewonnen.; . .

Arat, Stratege der Achder jum XIII Mahl im Man, Wird bren Monate ju Siepon eingefchipffen,

Di. 139, 2.

Langt ju Megium an und fchließt mit Untigonus al. Limorenus niumt Argas wieber.

Antigonus ruckt in Lafonien int Herbite ein, und Ueberwintert zu Korinth.

Er. erobert Orchomenjus, Und überwintert zu Argium.

Timorenns Stratege im ,Map.

Schlacht ben Sellasia.

DL 139, 3.

Antigonus fepert die Cammer Demeen ju Argos.

Solche Darfiellungen fritifiren fich felbft, aber tragen vielmehr bas Geprage ber Unmöglichkeit ju tennbar an fich, als baf fie fritifirt werden burftem

Corfini's Anfiche, bie er S. Z. mittheilt, ift

138, 4

arifomadus Stratege im Map:

139, I.

Schlacht ben Palantium.

Bret Stratege jum XII Mahl im Mag.

179, 2.

Einnahme ber Gradt Mantinea.

Schlatht ben Lavbiesa.

Untignung überwintert ju Rorinth.

Beper ber Remten. Rleomenes nimmt Argos.

Spperbates Stratege im Map.

139, 3. A. A. M. 191

Ereffen bey hekatombeum.

Antigonus überminfert ju Meginin.

Limopenus Stratege im Map.

Schlacht bep Gellaffa.

**189, 4** ...

Sommer. Remeen ju Argos.

Man befrage ben Plutarch, auf welchen fich Corfini, als feinen Gewährsmann, flunt, und entscheibe, pb er nicht mit biesem Schriftfteller und ber gangen Dritten Bandes 2. Cb.

goo Cheanologifche Ueberficht Bolge ber Ereigniffe in einem fordaufenben Miberprache ficht.

.:-

Möglich an fich und vollkommen übereinstimmend mit Polybitts und Plutarch ift meine Anordmung ber Begebenheiten gewiß; nur fieht freplich bie Remeade am unrechten Orte. Aber follte es hier nicht erlaubt fapn, ju zweifeln, ob Plutarch auch richtig erzähle, ob er nicht vielleiche die Remeen mit einem andern Feste verwechsie, und ob der Text unverdorben auf und gefommen sep? Ich gestehe, es fällt mir schwer, eine wohl zusammenbangende chennologische Reihe historischer Evelgnisse, um eines einzigen unbedeutenden Umstandes wilken, für nichtig zu erklären, und gang unmöglich, die Bersuche meiner Borgänger bessetz zu finden, als den meinigen.

Roch hat man die Anzeige einer-Remeade bem Polybius XXIII. 10, 1. in den Morten wie wempyugewe annuesourge zu entbeden gemeint. Nemen
delignare viderur, fugt Reiste, bem Schweighäuser bepftimmt, quis paulo post de Argis oppido sabiocit. Unein die Rede ist wohl schwerlich von der nemeischen Feperlichteit, sondern von einer Bersammlung der Achder, die vielleicht zu Aegium gehalten und bep der Erscheinung des romischen Sesandten aus guten Ursachen, (man vergl. 5. 10 u. f.), nach Argos verlegt wurde. "Wahrend die Berfammlung, will polebius fagen, am jahlreichsten, oder im vollen Glanze war;" nicht: "während man die Remeen beging." Gerade der nähmlichen Redensart und in derfelben Bedeutung bedient sich Plutarch im Sympol. II. 2. Tom. VIII. p. 515. ; ähnlicher, wie angen sougne the gevoorlase, für medio in canninio, (Vic. Ancon. 32.) zu geschweigen.

Soffentlich wird diese Meine Untersuchung zelogen, daß man ber Meinung Corfinie ein wenig zu vorschnell ben Borzug vor ber bes Dodwell gegeben bet, und zugleich zum Beweise dienen, daß alle chronologische Behauptungen, vorzüglich die allgemeinem, ihre Richtigkeit erft durch den Jusahmenhang und in Beziehung auf größere Reihen geschichtlicher Ereignisse rechtsertigen mussen.

#### 450

3 0 1 g ¢

ber

Begeben heiten.

Der Broffibe Archidamus III. fommt jur Regierung. Philipp , bet Cobn Amunes , befeigt ben macebenifchen Ehron. Er erobert Amphipolis, Und nimme Dodne und Votibas Die Bunbesgenoffen Athens fallen al und werben befriegt. 1061. 356. Alexander ber Große wird geboren. mabrend ber Aeuer ber alams pifden Spiele. Die Amphiftvonen forechen, von ben Thebauern geleitet. gegen die Phocenfer und Spartaner. Und veraulaffen baburch ben britten beiligen Srieg. Philomelus, der erfte Anführer der Bocenfer, erfucht Gparta und andere Stagten um Benfand. Sparta bebrudt um biefe Beit (wo nicht früher icon) Megalopolis und Meffene.

|        |                | the same of the sa |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 353- | 106/4          | Die Megalopoliten nehmen ihre<br>Bufucht nach Athen. Demoftes<br>nes fpricht für fie', aber frucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 552°   | 107,1.         | Philipp sucht burch bie Polen in Sellas einzudringen; die Athe-<br>nieuser verwehren es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ٠              | Bieben leiftet ben bebrängten Bels-<br>ponneftern gegen Spatta Sulfa<br>und vermittelt einen Bergleich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                | tim biefe Seit füngt Philipp an, fich eine Parten in der nichts weniger als beruhigten Halbiufel zu bilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 249    | 107.4.         | Philipp richtet feine Abfichten auf Dienth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 348.   | 1 <b>98,1.</b> | Er erobert es. Demofibenes burdgieht, als Besfundter, ben Pelopomies und macht ben Argivern und Meffeniern viele Borfiellungen über ihr Zutrauen ju Philipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 347-   | 102, 2.        | Archidam nebft feinen Sulfsvollerm<br>wird von den Phocenfern jurude-<br>gewiesen und diese unmittelbar<br>barauf von Philipp überfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 346:   | 198,9-         | Philipp enbigt ben heiligen Reisg<br>und rudt in den Rath der Ams<br>philippnen, aus bem bie Spas-<br>taner gestoßen werden.<br>Er mifche sich von nenem in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| }      | *              | Sandel der Spartaner und ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 343.   | 109,2.         | Rachbarn. Gesch. S. 244.<br>Demokhenes wird abedmahls nach<br>ber Halbinsel gesendet, um ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 342.   | 109,3.         | entgegen zu wirken.<br>Philipp macht einen vergeblichen<br>Besfuch auf Megara und fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |         | feine Unterhandlungen in dem<br>Pelaponnes fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -880-              | 1104    | Ereffen ben Charonen, ben 7 Me-<br>tagituism (3 August).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                  | ľ       | Archibamus III. fatt por Larent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |         | Sein Gobn Agis II. folgt in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |         | Meihe ber Profliben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                  | ŧ       | Philipp abernimmt einen Bug nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                  | ł       | bem Beloponnes und ichreibt ben Spartanern Gefene por.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 886.               | 111/1-  | Philipp fatt burd Meuchelmorb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 1       | Alexander, fein Gobu, erbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Į .     | bie Megierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 1       | Und wird ju Lorinth ju Griecheus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |         | lande Ober : Felbheren ernaunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>\$35</b> .      | 111/6.  | Er gerfiert Theben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |         | Und geht nach Aften aber, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | 1       | Grahling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | 1       | Die Spartaner fenden, mit ben Berfern eine Berbindung einin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |         | gehn, Abgeordnete an Darind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>* 339.</b>      | 1114    | Reeffen bes Mus gegen ben Bin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |         | ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |         | Agis sieht bie griedifden Golbner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                  | ,       | Die ben 3fus får bie Perfer ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                  |         | focten baben, an fic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .837               | \$12/31 | Schlacht ben Gaugamela, im Dite-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 339-               | ***     | State of the State |
| <del>44</del> 77°. | 2445.   | Antipaten foldet bie Pelaponnefier,<br>bie fich emport haben, Mais fillt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                  | 1       | im Eveffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |         | Sein Bruber ber Proflibe Enber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |         | mides I, folgt that.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>424</b>         | \$54.I. | Mepanber firht ju Gabplou, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 325.               | 114.8-  | Algemeiner Aufffand ber Grieden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |         | an melihem auch bie, wahrschein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | ł       | lid tes fom serbanbeten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |         | A SA SAL ASSAULT TO THE TOTAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# .. ber Begebengeiten. 20

| STREET, SQUARE, SQUARE, |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                       |            | Memler Theil uchmen, ober for<br>geneauter la mifdet Arieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 1 4        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : 514.                  | 11069      | Afracetus, Pleamenes II. Com, in Agrinent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310.                    | 117/3:     | Der Eurofibenibe Meeus 1. Welst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |            | feinem Grofvater Rlevmenes II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 301.                    | 119,4      | Lieunymus in Italien. Liv. X. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296.                    | . 131,1.   | Der Proffise Ardidamus IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                       |            | vertheidigt Sparta gegen Demes<br>trius Polivicetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 281.                    | 124,4.     | Grunbung bes addifden Bunbes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277.                    | 125,4      | Bura und Ceppnea verfatten ibn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | 126,3      | Sifte fitte Calbuen pathatten ibn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274.                    | 140/34.    | Der Epinate Porrbus 11. verbrings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |            | den König Antigonus Sonates<br>aus Macadonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 272.                    | 127/1-     | Mrous I. leiftet ben Gortyniern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | ·          | Salfe gegen ibre geinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |            | Spille Bollett fote Demos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |            | Babrend feiner Abmefenheit, radt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |            | Parrhus por Sparta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |            | Arens febrt jarud und rettet feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |            | Strate total details and section to the section in |
|                         | • •        | Baterflabt. Pprebus fallt vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |            | Argus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 267.                    | 128/3      | Avens vertfeibigt Miben gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |            | Antigonus Connatas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | \ <u></u>  | Stittagens Annuares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 266-                    | 196/3-     | Und findet feinen Sob ben Korinth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |            | Der Eurofibenibe Alrotatus tritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |            | an feine Stelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | 1          | Alepander, Pprrhus Cabn, bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |            | Burneted Samueled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |            | ranbt ben Antigonus Sonnatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                       | <b>.</b> . | jum swanten Mahl bes macebo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | l '        | nifchen Thrones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | [          | Afrotatus verliert fein Leben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | , -        | Megalopolis gegen ben Arifio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                       | 1          | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | 1          | bem- ; r :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 265.                    | 122.4.     | Sein Cohn Arrus II. regiert unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |            | Leonibas Barmunbicaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 1          | Leonibas il. wird felbft Sonig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 257.                    | 130-4-     | Secures by here lead manner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Ehronologifde Ueberfide

| 296.         | 131,8.                   | Der achdische Bund ermählt jage-<br>liche Strategen im Dap.                                                             |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>452</b> - | 132,1.                   | Meatus, manjig Jahre alt, faut<br>bem Banbe Sicon ju.                                                                   |
| 346.         | <b>868.9</b> .           | Er wird jum 1. Moble Strutege<br>ber Achder, und verheert Raip-<br>bonien und Lofris.                                   |
| <b>344</b> • | 134,1.                   | Sorinth, won ber Maccbonier<br>Derrichaft befrent, und mehrere<br>Stabte treten in ben Achtern.                         |
| \$43         | 134,2.                   | Antigonue Connatas firm. Gein Cobn, Demetrins 11. folgt ibm.                                                            |
| 142.         | 134,5                    | Agis III. benft auf eine Staats-                                                                                        |
| <b>•.</b>    |                          | Er beforbert feinen Freund Lufen-<br>ber jum Ephorate im Berbft.                                                        |
| 3 ::         |                          | Des Königs Borschläge tommen jum Bortrage.                                                                              |
| <b>4".</b> 1 |                          | Leonidas II., ber ihnen widerfpricht,<br>wird entfest und sein Schwieger-<br>fohn Ricombrotus II. zum König<br>ernannt. |
| <b>34</b> L- | .134,4•                  | Die neuen Ephoren belangen ibre Borganger , im Berbfte.                                                                 |
| •            |                          | Sie werden vertrieben. Agefflaus'<br>srbalt das Ephorat. Leonidas II.<br>flachtet.                                      |
| • •          | i <b>53</b> 0 ±<br>907 € | Berbrennung . ber Could . Bes-                                                                                          |
|              |                          | Aratus, Stratege ber Achter<br>jum IV. Dable im Day, erfuct                                                             |
|              |                          | die Spartaner um Sulfe gegen<br>bie Metoler.                                                                            |
| <b>840.</b>  | <b>835/8.</b>            | Ngis rudt aus, etwa ju Ende Juli-<br>ober ju Anfang Augusts.                                                            |
| 5,           | ,'                       | Wahrend feiner Abmefenheit, ver-<br>wirrt Apefilans ben Staat.                                                          |

|               | 1       | Leonibas II. wird wieber Ranig und                                   |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>'.</b> . ' | ł       | Agis und Rleombrotus retten fic                                      |
|               | l       | ju ben Alteren ber Gotter.                                           |
| <b>:</b>      | ł       | Reue Ephoren, unter benen Am-                                        |
|               | 1       | phares ift, im Berbft.                                               |
|               | -08.4   | Ermordung bes Agis.                                                  |
| <b>437</b> -  | 195,4-  | Arifipp, ber Eprann von Argos, wird burch Arat unterbract.           |
| 236.          | 136,1.  | Alcomenes III. folgt feinem Bater                                    |
|               | l ·     | Leonidas 11. Epbiades begiebt                                        |
|               |         | fic ber herrichaft von Megais-                                       |
|               |         | polis und führt es ben Acidein gu.                                   |
| 233.          | 136,4   | Antigonus IL. Dofon verwaltet, als                                   |
|               | ·       | Bormund Bhilipps .li., die Re-                                       |
| 230.          |         | gierung Macedoniens.                                                 |
| 230.          | 137,3.  | En biades, Stratege ber Achfer im Dan.                               |
| 239.          | 137,4-  | Athen, Argos (bisher unfer Ariftos                                   |
|               | -5(/4-  | machus) und andere Stabte treten                                     |
|               |         | jum achaifden Bunbe.                                                 |
| ·             | ·       | Aratus, Stratege ber Achaer                                          |
|               |         | jum XI. Mahl im May.                                                 |
| 228-          | 138,1.  | Erbauung bes Athendums. Rlev:                                        |
|               |         | menes wird juruckgerufen. Argt<br>nimmt Karbod.                      |
| ļ             |         | Ariftomadus, Stratege ber                                            |
|               |         | Achder im Map.                                                       |
| 227.          | 138, 2. | Mrat verhindert bas Ereffen bev                                      |
| `             |         | Palantium.                                                           |
|               |         | Arat, Stratege ber Achder jum                                        |
|               |         | XII. Mahl im May.                                                    |
| 226.          | 138,3-  | Die Achder greifen bie Eleer en.<br>Rievmenes foldgt bie erftern ben |
|               |         | bem Lucaus.                                                          |
| 1             | •       | Arat überrascht Mantinea.                                            |
| ł             |         | Archibam, Agis Bruber, wirb                                          |
| 1             |         | nach Sparta jurudgerufen und                                         |
| 1             |         | verliert fein Leben.                                                 |
|               |         |                                                                      |

Ricomenes radt abermahl aus, Und gewinnt ein Treffen ben Laus bicen, in welchem Ludiabes fant. Arat erhält einige Bortheile ben Orchomenns. (Platarch in Vit. 38.)

Riesmenes nimmt Perda unb Mien und verfieht Orchomenus mit Aufmir.

Er erichligt bie Epharen und bewirft ju Sparta eine Staats-Aenberung, mahricheinlich im herbft.

Entlides, fein Bruber, wird zum Mittonig von ihm augenommen. Mrat nähert sich dem Antigonud. (Polyb. 11. 47. u. f.)

Opperbates, Stratege bei Achder im Ray.

Mantinea schlieft fich an bie Spats tener an-

Ereffen ben hetatombanm. Die Eleer erhalten Langon jurud.

Arat fendet feinen Sohn mit Auftragen an ben Antigonns- (Bolob. 11. 51, 5-)

Erfte mit Bleomenes von Lerna aus gepflogene Unterhandlung der Moder.

Swepte Unterhanblung, burd Arat pereitelt.

Rlesmenes fanbigt ben Achdern formlich ben Krieg an.

Er nimmt Argos, (mabbent ber Remen.)

Arat flächtet von Lorinth med Sienon.

225- 138,4-

menes folieft Afraforinth ein. Krucktisfe Unterbendiungen mit Arat, mahrend bes Winters. Er serbittet fic bie angetragene Strategie. Alcomened balt ben Arat bren' Manate in Sievon eingeschloffen. Limsrenus. Strateile Achder jum I. Dabl im Dav. Arer wird tum Stretegen mit-un: umfdranfter Bemalt ernannt. Langt in Megium an, unb folicet mit Antiganus Dofon eb. Rlesmenes vermatet bierauf bas fieumifche Gebieth. Und befest bie sueifden Baffe. Limorenus befommt Ergos in feine Camelt. Und eröfinst babutch bem Untigse nus ben Eingang aber ben Iftmus, fpat im Derbfte. Rleomenes verliert feine Gemeh. linn und fenbet Mutter unb Rinber, als Geifeln, nach Alerans brien. Antigonus überwintert zu Lorinek und Gicnen. arat, Stratege ber Moder jum XIII. Mabl im Map. Ordomenus, Mantinea und andere arfabifde Stabte merben bom Antigonus etobert, mabrend bes Commers.

Er geht nach Acgium, und feine Bruppen ibeziehen ahermahls bie

Minter : Quartiere.

Erbien und mehrere Stadte fallen ben Spartanern jur und Rlens

---

130.2.

922.

Micomenes überfällt und serfist Megalapolis. Antigonus begiebt fic nach Argos. Rienmenes verbeert Arabiis. fråb im Jabre. Simerenus. Stratege Achger jum II. Dabl im Ras-

Antiesnus rückt in Lakonien ein, im Arabling.

Soladt ben Sellafia. Rleomenes

fictet nach Aegorten. Anticonus wohnt der Kever ber

Remeen ben. Er foldet bie Illvrier und frankelt

an einer Mustebrung. Arifton, Stratege ber Aetoler im Berbft. (Bol. IV. 5, 1. 9, 9.)

Dhilipp III. folgt feinem Bormunde Antigonus Dofon, vielleicht im Mitt.

Die Actoler fallen in Weffenien ein . etwa zu Ende Aprils.

Arat, Stratege ber Achder jum XIV. Dabl, fünf Lage vor ber gemobnlichen Zeit. (Bol. IV. 6, 7. 7, 10.)

Er mirb ben Rephad von ben iu: rudfebrenben Metolern gefchlas ju Ausgang bes britten Dlompiaben : Jahrs. (14. 9.)

Berfamminna zu Korinth. Meffenier merben in ben achais fchen Bund eufgenommen, balb nachber.

Die Spartaner werben beimlich um ber Metoler Freundicaft.

Die leutern nehmen Cynátha-

Philipp langt in bem Pelaponnes an, aber ju fpat.

Ptolemans Philodator folgt feinem Bater Ptol. Evergetes.

Der Ephorus Abimant, nebft meherern Burgern, wird ju Sparta ericblacen.

Die Achder und ihre Berbinbeten versammeln fich abermable ju Korinth und beschließen Rrieg gegen bie Actoter.

Stopas, Stratege ber Aetoler im Berbfl. (Pol. IV. 27, 1. 37, 2.)

Philipp ruftet fich jum Krieg und beschicht bie Berbundeten, mahs rent des Bintere.

Machatas geht zum ersten Mahl als Gesandrer nach Sparta.

Die Ephoren dafelbft werden erfchlagen und ein Bundnis mit ben Aetolern gefchloffen.

Agefipolis 111. wird an Rlesmenes
111. Stelle Ronig. Der Thronsermedtiger Luturg.

Machatas wird jum zwepten Mahl nach Sparta gefanbt.

Die Spartaner befehden die Argiver und erflaren fich öffentlich für Feinde ber Achder.

Arat ber jungere, Stratege ber Achder, im Map. (Pol. IV. 37, 1.) Lofurg besett das Athendum (Pol. IV. 37, 6. 60, 3.)

Philipp wird ben Sommer aber in Epirus, Theffalien und Macebonien beschäftigt.

Indes verheeren die Aetoler ben Belovonnes.

140, 2.

i.i.

¥

11

Dorimadus Stratege ber Actoler. (Bel. 67, 7, V. 1, 2.) Bhilipp erfcheint im Belopsunes. · als bas Jahr fcon weit vorge tudt ift. (Bol. IV. 67, 6.) Er nimmt Bfopbis und verbeett Elis mitten im Binter. (72. 5.) Die Deffenier treten jum acheis fden Bunbe.

Chile awingt ben Lufurg, von Sperta au flåchten, um eben bie Beit-Bbilipp gebt nach Arges, um ju Shermintern . nuternimmt eset regen dus einen Bug gegen

€lis. Er bezieht bie Winterauartiere zum menten Rable.

Eperatus, Stratege bet Adder im Man. (Bsl. V. 1, 2.)

Philipp betuft bie Achder von Megium nach Sicpou, Und geht mit feiner Elattr noch

Cephallenia. Loturg fällt in Meffenien, Doris madus in Theffalien ein, jur Beit ber Etefien. (V. 5, 3.)

Philipp erobert Thermus, nach ber Ernbte. (V. 8, 4.)

Loturg macht einen Werfuch auf Tegea. Philipp verbeert Lafonien, (V.

18.)

Und nimmt ju Rorints bie Gefaudtichaft mebperer Stabte an. (V. 24.)

Agetas, Stratege ber Metoler im Berbfte. (V. 91, 1. 96, 1.) Whilipp entlast feine Eruppen in

140/2.

Die Binterquartiere. (V. 29, 5. 30, 1.) Lufurg fliebt ju ben Wetolern. Arat, Stratege ber Achder jum XV. Mabl, im Man. (V. 30, 7. 91. 14 Lofurg febrt aus Metolien gurud. Berlud auf-Meffenien. (V. QI, 1. 92, 1.) Die Achder gewinnen jeinige Bor= theile über bie Metbler, 194 o6.) Babrend Philipp, nach einigen flei: nen Ersberungen in Dasnien. ben Metolern bas phthiotifche Ebeben nimmt. (97 - 100.) Unmittelbar nach biefer Eroberung fevert er bie Nemeen ju Argos. (ros, 5.) Er unterhandelt, ben Rrieg fort fesend, mit ben Metolern über ben Frieden, (102 u. f.) Solieft ibn rafc ab, (105, 3.) Und wendet bie noch übrige gute Jahreieit auf bie Biebererobes rung ber ibm ban Sferbildbus genommenen Stabte (108.) Mgelaus, Stratege ber Metoler, im Derbfte (107, 3.) Bhilipp laft Schiffe bauen, mabrend des Winters. (109, 1.) C. Gerpilius, C. Rlamininus II. Confuln im 3. R. 537. Limorenus, Stratege ber Achder jum III. Mable, im May.

Philipp ubt seine Seetruppen mit . Eintritt bes Erublings, (109, 4.)

(106, 1.)

. .

140,3.

| 217. | 140,4. | Und versucht einen Angriff auf                                 |
|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| · ·  |        | Apollonia, der mifflingt (x10-)                                |
| ٠.   |        | Im Pelsponnes bleibt es biek Jahr<br>bindurch rufig. (106, 2-) |
| -    |        | E. Lerentius Barro, E. Aemilius                                |
|      | •      | Bauflus II. Confuin im 3. K.                                   |
| ,    | 1      | •                                                              |
|      |        | 538. Schlacht ben Caund. Liv. XXII. 45.                        |
| 216. | 141,1. | Solub. V. 110, 10.                                             |
|      | Ì      | 2. Postumius II. Si. Sempronius                                |
|      |        | Gracdus Consuln im 3. 98 539-                                  |
|      | •      | Arat, Stratege ber Achder jum                                  |
| •    | 1      |                                                                |
|      |        | XVI. Mable: Bulden Philipp und Dan-                            |
| 215. | E41/2- | nibel. Liv. XXIII. 32, vergl. 39,                              |
|      | i      | 4. \$5. VII. 9.                                                |
|      | I      | Unruben in Meffenien, bie Philipp                              |
|      | 1      | tu nusen burch Arat gehindert                                  |
|      | •      | wird. Pol. VII. 12- 14- Plut- is                               |
|      | ;      | Vit. Arat. 49. 50.                                             |
|      |        | Q. Kabius Marimus IV. M. Mars                                  |
|      | ] .    | ceffus III. Consuin im J. R. 540-                              |
|      |        | M. Balerius Lavinus führt die ro-                              |
|      | 1.     | mifche Beobachtungefiette gegen                                |
| ,    |        | Philipp. Liv. XXIV. 10, 4.                                     |
|      | 1 44.4 | Sprafus wird belagert. Liv. 33. 9.                             |
| 214  | 141,3. | Pol. VIII. 5.                                                  |
|      |        | Philipp geht Epirus ju befriegen.                              |
| • •  |        | Arat weigert fich ihm in folgen-                               |
| •    |        | Dist- 51-                                                      |
| •    | ļ      | Philipp muß bie Belagerung von                                 |
|      |        | Apollonia aufheben und verliert                                |
|      | ,      | feine Flotte. Plut. 51- bergi-                                 |
|      | l      | Liv. 40-                                                       |
|      | I "    | Er beeintrachtigt die Deffenier.                               |
|      | · ·    | Plut 51. VIII. 10.                                             |
| 1    |        | Mrat erhalt ein ichleichenbes Gift-                            |
|      |        | Pol. 14. Pint- 52.                                             |
|      | ,      | And ode house and                                              |

|              |        | Q. Fabius Marimus Li. Sempros-<br>nius Gracchus II. Consuln im J.<br>R. 541. |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |        | Lavinus gegen Philipp. Liv. XXIV 44, 5.                                      |
|              |        | Arat, Stratege ber Achder jum<br>XVII Mahl, firbt.                           |
| <b>1</b> 13. | 141,4. | Philipp.nimmt Liffus. Pol. VIII, 15. Sannibal um und vor Larent. Pol.        |
|              |        | VIII. 26. Liv. XXV. 1.<br>Er befommt, nach Bol. Vill. 36,                    |
| 4            |        | 13. vergl. IX. 1, 1., bie Stabt                                              |
| ·            | •      | bor Cintritt bes Binters, nach                                               |
| ,            |        | Liv. XXV. 11, 20., erft im fole genben Jahre.                                |
| ,            |        | Q. Fulvius Flacens III. Mp. Elaus                                            |
|              |        | dius Bulcher Confuin im 3. R. 542.                                           |
|              | _      | M. Lavinus gegen Philipp. Liv. XXV. 3, 6.                                    |
| 212.         | 142,1. | Sprafus wird von ben Romern ers                                              |
|              | , ,    | obert und Capua eingeschloffen.                                              |
|              |        | E Fulvius Centumalus A Salpis                                                |
|              |        | cius Galba Confuln im 3. R. 543.                                             |
|              |        | Edvinus gegen Philipp. Liv. XAVI.                                            |
| <b>111.</b>  | 142/2. | Capua falle.                                                                 |
| -            |        | Stopas, Stratege ber Actoler im Derbft. Liv. 24, 7                           |
|              |        | Lavinus verabredet ein Bundnis                                               |
|              |        | und macht einige fleine Eroberun-                                            |
|              |        | gen für fie, 5. 8 - 16.                                                      |
|              |        | DR. Claudius Marcellus IV. DR.                                               |
|              |        | Balerius Lavinus Confuln im 3-                                               |
|              |        | Philipp beunruhigt die Illyrier und                                          |
|              |        | Darbaner, fruh im Jahre. 25, 2,                                              |

did.

142,3.

Läninns erobert Anticora frub. 26, 1. Storas bebrobt bie Afarnanier. 5. 9 Dol. IX. 40. B. Sulvicius ibft ben Lavinus in Macedonien ab. Liv. 26, 4. vergl. 28, 9. Dol. IX. 42. Scitbem halten bie Romer nur noch eine Berbachtungefirtte in ber See und rufen bas Landbeer ab. Philipp erobert Edinus. IX. 42. Borrbus, Stratege ber Aetoler, mit ihm jugleich Ronig Attalus, im Berbft. Q. Fabius Maximus V. Q. Juli vius Klaccus IV. Confuln im 3. M. 545. Sulpicius führt bie ramifche Rlette. Epfliabes, Stratege ber Adier. Machanidas bebrangt bie Achier. Bufammentunft ju Phalara. Pol-X. 23. veral Schweighaufer und Liv. 30, 4. Drepfigtagiger Stillfand. Nemsen Teper ju Argos, (Bol. 26) vielleicht noch im 3 Diompiadens ighr. Obilips wird ben Lariffus, Sulpicius und Attalus ben Reffene geschlagen. M. Claudius Marcellus V. E. Quinctius Erispinus Confulnim n. M. 546. Micias, Stratege ber Achder. Die Achder, von ben Metoletn und

> Machanibas bedrobt, wenden fich an Philipp. Pol. X. 41.

142,4.

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1                                   |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                       | Bufammentunft der Actoler ju Gfos   |
|       | 1                                     | tussa. 42.                          |
| 208.  | 143,1.                                | Die rhobischen Gefandten auf ber    |
|       | •                                     | Berjammlung ju Aegium. Pol.         |
|       | 1                                     | XI. 5. vergl. Schweighaufer.        |
|       | · ·                                   | Philipp plandert Thermus von        |
| . , . |                                       | negem. Bol. 4. und baf. Schmeige    |
|       | ٠.                                    | baufer. 4. and out. Schloeide       |
|       |                                       | E. Claudius Mero M. Livius Ggs      |
| •     | •                                     | linator il. Cenfuln im 3. R. 547.   |
|       | ,                                     | Philopomen, achdifcher Stras        |
| Ì     | Ì                                     | tege jum erften Dabl.               |
| 207.  | 143,2.                                | Er tuftet fich acht Monate lang jum |
|       | - 10/                                 | Rrieg gegen den Machanidas,         |
|       |                                       |                                     |
| •     |                                       | Und besiegt und tobtet ihn ben Man- |
| •     |                                       | tinea, mabricheinlich gegen ben     |
|       | ٠.                                    | Frühling.                           |
|       |                                       | 2. Berurius Philo Q Edeilius Mes    |
|       |                                       | tellue Confuln im 3 A .548.         |
| I     |                                       | Philopomen, Stratege der            |
|       |                                       | Achder jum gwenten Dabi.            |
| 206.  | 143,3                                 | Er wird an ben Remeen mit bem       |
|       |                                       | lauren Benfalle ber Griechen gee    |
| l     |                                       | ehrt. Plut in Vit. 22.              |
| 205.  | 143,4                                 | D. Cornelius Cethegus D. Gem:       |
| _ [   |                                       | pronius Enditanus Confuln im        |
| į     |                                       | J. N. 550.                          |
|       | 1                                     | Sempronius wirb befehligt, an       |
| i     | - 1                                   | Sulpicius Stelle, ben Rrieg ge-     |
| f     | 1                                     | gen Philipp ju fahren Lip.          |
| - [   | ł                                     | XXIX. 12.                           |
| ' 1   | I                                     | Philipp fd,lieft eilende mit ben    |
|       | . [                                   | Aetolern Frieden, b'm die Ris       |
| 1     | · · ·                                 | mer hierauf bentreten.              |
| j     | 1                                     | 27. bis nimmt ebenfalls an ben Bes  |
| 1     | . 1                                   |                                     |
| 404   |                                       | bingungen Theil.                    |
| 203.  | 144,2.                                | Lpfipp, Strarege ber Achder im      |
|       |                                       | Map. J. R. 552. Baper p. 324.       |
| -     |                                       |                                     |

und Schweighaufer jum Bolab. Tom. VII. p. 254. unb 294. Meffent wird von Rabis überfallen 144.3. und von Bbilopomen gerettet. Bhilopomen, Stratege ber Achter jum III. Mabl im Man. 3. Ar 553. Baver bef. Nabis verbalt fich bas gange Jahr hindurch rubig. Pin. XXXI. 25, 3. D. Guipicius Galba C. Anrelius Cotta Confuln im 3. R. 554. En flia be d, Stratege ber Adier. Baver baf. Der Brieg gegen Bhilipp beginnt. Liv. 5, 1. Rabis bebroht bie Achder. Liv. 25, 3. Bbilipp verfpricht Bulfe. 199. Ger. Aelius Barus E. Quinctius Flamininus Confuln im 3. 556. jur Winterszeit. Rifoftatus, Stratege bet Adder, im Dan. 145/3. Belagerung von Eletia. 101. Die Achder treten ju ben Roment åber. Argos gerath in Bhilipps Hande C. Cornelius Cetheaus Q. Minu cius Rufus Confuln im 3. 55%. aur Binterszeit. Blamininus bleibt als Proconsulit Griechenland. Nabis erhält Argos und fäut in den Romern ab. Arift din us, Stratege ber Achtel, im Dav. Schlacht ben Ennoscephald, im Brabling. Liv. XXXIII. 3, 2. 5.

| 197.         | 145/4   | Philipp bemirbt fich ben ben Ro-<br>mern um Frieden.   |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------|
|              | '       | 2. Farius Burpures IR. Claubius                        |
|              |         | Marcelius Confuln im 3. 558-                           |
| · į          |         | jur Binterejeit.                                       |
|              |         | Flamininus Proconful.                                  |
| 796.         | 146,1   | Der allgemeine Friede wird in Gries                    |
|              | ļ       | denland an ben Commer : 3fb.                           |
|              |         | mien ausgerufen. Liv. 32, 1.                           |
|              |         | E. Balerius Flaccus M. Porcius Cato Confuln im 3. 559. |
| •            |         | Elamininud mirb im Proconsulate                        |
|              |         | bestätigt. Liv. 43, 6.                                 |
|              |         | Ariffanus, Stratege ber Achder.                        |
|              | •       | Bayet p. 326.                                          |
| 195.         | 146,2   | Blamininus eroffnet ben Erieg ge-                      |
|              |         | gen ben Rabis, (wornber ber Wins                       |
|              | , i.    | ter heranfommt. Liv. XXXIV.                            |
| •            |         | 34, 6)                                                 |
|              |         | Die Argiver feten fich in Frenheit.                    |
| ٠,           |         | Die aufgeschobenen Binters                             |
|              |         | Remeen werden gefenert, Liv.                           |
|              | Ţ.,     | Und Blamminus besieht bie Bin-                         |
|              |         | terquartiere ju Clatia. Liv. 414                       |
|              |         | 7- 48, 2,                                              |
| , .,         |         | B. Scipip Africanus II, Di. Sems                       |
|              | 1       | pronius Consuln im J. 560.                             |
| ```          | Ì       | Die Romer befigtigen den Frieden                       |
|              | '       | mit Rabis principia anni. Liv.                         |
| <b>1</b> 93- | 146,4   | 43. I.                                                 |
| 293          | i idow. | 2. Quinctius Flamininus En. Des                        |
| _            |         | mitius Abenobarbus Confulu im                          |
| •            |         | Philopomen, Stratege ber                               |
|              |         | Achder jum tV. Dabl im Dan,                            |
| <b>#</b> 92• | 147/1   | Befriegt und überwindet ben Rabis,                     |
| •            | }       | und führt, nach beffen Ermorbung,                      |
|              |         |                                                        |

Sparta bem achdifden Bunbe ju. Baner p. 32R. P. Corpelius Scipio M. Acilius Glabrio Confuin im 3. 563. Klamininus romifder Legat in Briedenland. Dipphanes, Stratege ber Achier im Dan. Bhilopomen fillt bie neu ausgebros denen Unruben ju Sparta. Die Eleer und Deffenter fallen von ben Achdern ab, unter Diophaues. Lin, XXXVI. gr, 6. Die Grartaner bringen ibre Beichmerben vor den remifden Ge nat, Und werben an Klamininus verwies fen, ohne Gebor ju finden. M. Kulvius Nobilior En. Manlins Bulso Consuln im 3. 565. Stratege bet Bbilvvòmen, Achder mim V. Dabl im Dap. Die Spartanet trenmen fic som achaifden Bunbe, gegen ben Binter. Lir. 32, B Aufvine gebiethet Benden Partepen au ruben. Diophanes und Luthrtas gehen nach Rom. Philopomen, Stratege bet Achder jum Vi Dabl im Dap. Er juditiget bie Spartaner und bebt die lotutgifde Berfuffung enf. DR. Aemilius Lepidus . E. Flaminis nus Nevos Confpin im 3. 567.

Die Spartaner belangen Philipple men por bem Memilips.

¥8.

147,3.

147,4.

| 186. | 148,3- | Philopomen, Stratege ber Achder jum VII. Mabl. Q. Edeilins Merenus gebt, ale Les gat, nach Briechenland im J. 569-Liv. XXXIX. 24, 13.                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185. | 148,4• | Ariftanus, Stratege ber Achder<br>im May.<br>Berfammlung ber Achder zu Argos.<br>Arollonides und Areus zu Rom.<br>App. Claudius geht, als Gesandter, |
| •    |        | nach Griechenland im 3. 570.<br>Liv. 33, 3.<br>Lyfortas, Stratege ber Achder<br>im May,                                                              |
| 184. | 149,1• | Berfammlung ber Achder ju Rlitor. Spattaner und Achder (Zemarchus) vor bem Senate in Rom.                                                            |
|      | 149,2• | D. Marcius wird jum Legaten nach Griechenland ernannt.<br>Philspomein, Stratege ber Achder jum VIII. Mahl.<br>Die Meffenier fangen und tobten        |
|      |        | ibu, jur Beit der Emdte. Paus<br>fan. 12/29, 5.<br>Lyforta tritt an feine Stelle,<br>Und wird fauch für has folgende<br>Jahr jum Strategen ernannt.  |
| 182• | 149,3. | Meffene und Sparta treten bem<br>achaischen Bunde von neuem ben.<br>Evippus, Charon und Kletis (Lyfis)<br>in Rom.                                    |
| 181. | 149,4, | Enfortas, Stratege ber Achder im Dan,                                                                                                                |
| 180- | 150,1. | Bugelt ben Spartaner Chdron.<br>Schweighauser jum Polpb. Tom.<br>VII. p. 566.                                                                        |
| •    |        | Soperbatus, Stratege ber<br>Achder im May-                                                                                                           |

# 312 Chronol. Ueberficht b. Begebenb.

|        |        | Rullifrates Gefandter ben Achder                                                           |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252.   | 157,1. | Menalcibes, Stratege ber<br>Achder im Man,                                                 |
| 151-   | 157.2. | Steht ben Deopiern gegen Athen ben.                                                        |
| 150.   | 157,3• | Didus, Stratege ber Achder,<br>Spricht ben verklagten Menalcibes<br>los,                   |
| 1      |        | und begiebt fic, von ihm begleistet, als Gefandter, nach Nom. Dam ver titus, Stratege ber  |
|        | 1      | Mchder,                                                                                    |
| 149-   | 157/4- | Schlägt bie Spartaner. Didus, Stratege ber Achder.                                         |
| 148.   | 158/1- | Stillfand mit Sparta.                                                                      |
| 147.   | 158/8  | fanbter ju Korinth.<br>Kritolaus, Stratege ber Achken.<br>Sertus Julius, romifcher Gefands |
| ٠      |        | ter zu Aegium und Legea.<br>Pritolaus, verliert gegen Metell<br>Kreffen und Leben.         |
| . 145. | 258/3- | Didns folgt ibm.<br>Lorinth wird jerftort und Griechen-<br>land eine romifche Proving.     |

# Genealogifde Ueberficht

# fammtlichen Konige Sparta's.

### I. Familie ber Lelegiben.

|                     | Leley - Sleochatea.   |                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Atlas.              | Myles Eeledifa-       | Holpfaon - Meffene. |
| Langete Jupiter.    | Eurotas _ Lleta.      |                     |
| Lacebamon _         | Sparta., Mecionifa.   | Kiafa.              |
| Amytlas             | Diomede. Eurydice     | - Afrifins.         |
| Argalus.            | Evnortas. Haci        | nthus.              |
| Фев                 | alus — Gorgophone.    |                     |
| Tynda               | erus — Leda. Ifgrion. | Arene _ Apbarens.   |
| Raftor. Pollup. Lly | idmuekra — Agememuon  |                     |
| <b></b>             | Oreft                 | Sermione.           |
|                     | , Tisamenus.          | Penthilus.          |

### Genealogie.

### II. Familie ber Eurystheniben.

Arifiobem \_ Argia. Drofles. Euryfthenes \_ Lathria. a) : Agis. Edeftatus. b) Labotas. Doryffus. Agafitles. 'Arcelaus. Teletius. Mitamenes. Polyborus. Eurytrates 1. (Leons Bater. f. b. folg. 6.) Euryfraces' II.

|             |                          |                               | 6             |                               | e u i          | v g                                      | F.           |                                             |                        | 3                        | 2     |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Areus II.   | Afrotatus.               | Areus 1.                      | Afrotatus.    |                               | • .            | - \<br>- \<br>- \                        | * 11         | . Corgii.                                   | Ricomenes 1.           | Angen Anape              |       |
| -           | Kleomenes III — Agistis. | 3.3                           |               |                               | Agespolis 1.   |                                          | 174          | Carpanar.c) Diffearch.                      | Dorieus. Leonidas I. e | Anapandrides . Ungen. d) | Reon. |
| Agefipolis. | Putlibes.                | Leonidas II                   | Ricenpmus .   | Agestipolis II. Alcomenea II. | Kleombrotus I. | paufanias.                               | pildo gap. b | Diffeard - Danfantas - Dittommee. 3) Bleane | Meonibratus 5)         |                          | 1     |
| Ricomenee.  | Chelonis Alcombrotus II. | Leonidas II , Kratesikleg. m) | Chelidonis. 1 | inea II,                      |                | د در |              | amenes. 9                                   |                        |                          |       |
|             | •                        |                               |               |                               |                | \$40 B                                   | 1            |                                             | · (* )                 | ٠.                       | ٠.    |

# Benealogie.

| _ j ⇒,           | ` .              | Profice Anaxandra. w) |          |       |       | •         |    |  |
|------------------|------------------|-----------------------|----------|-------|-------|-----------|----|--|
|                  |                  | . Gous.               |          |       |       | •         |    |  |
| i                |                  | Ентуро                | g. ·     | · ·   |       | ,         |    |  |
| ` (.             | ` . <u>*</u> . ' | Drytani               | <b>.</b> |       | • • • |           |    |  |
| <0               | ngepi-           | Zunomu                | •        | ~     | ,     | Dianaffa. | •) |  |
|                  | Dol              | ydettes;              | \$       | dints | (ع .  |           | •  |  |
| -                | ¢b               | atilans.              |          | · . : | :     | :         |    |  |
|                  | \$76             | Eander.               |          |       | •     | ;         |    |  |
| 1                | heop             | ompas. ()             | i .      |       |       | ·.<br>·   | -  |  |
| iz <b>d</b> ) ib | mus.             | Anapandribe           | is       | -: :  | -• ;  |           |    |  |
| urida            | mna- l           | . Ardibamus           |          |       | :     |           |    |  |
| uaril            | amus             | . Anapilans           |          | ,     |       | •         |    |  |
| Ardidamus I.     |                  | . Lestydibe           | <u> </u> | 4     |       |           |    |  |

Dippotratibes. (f. b. folg. C.)

|               | Leotydides. e)                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|               |                                                                  |  |  |  |  |  |
| Archidamus I  | II Eupblia v).                                                   |  |  |  |  |  |
| Limda. Conist | a. Agestlaus III. 2) Kelentias.                                  |  |  |  |  |  |
| es. Archid    | amus III — Dinicon. 1/2)                                         |  |  |  |  |  |
| . Euda        | midas li Agefilaus. *)                                           |  |  |  |  |  |
| фidamus IV    | Archibamia.                                                      |  |  |  |  |  |
| ıdamidas İl   | Agefifiratà.                                                     |  |  |  |  |  |
|               |                                                                  |  |  |  |  |  |
|               | Profles. s)  Benzibamus.  Archidamus.  Limda. Conisf  es. Archid |  |  |  |  |  |

- a) Paufan. III. 16, 5.
- b) Ginen zwesten Sohn von Agis und beffen Nachtame, menfchaft ermahnt Paufan. Ill. 16, 6.
- c) Seine Gemablinn Laandris nennt Paufan. III. 14, 4.
- d) Ueber bie Abfunft ber zwepten Gemablinn fiche Berobot V. 41.
- e) Seine Gemahitun war Gorge, Ricomenes des erften Cochter. Herebot VII. 239. Plutarch in Vic. Lyc. 14.
- f) Seine Gemahlinn beift benm Suibas (f. v. Navomplas Anchithea, ben andern anders. Man febe bie Scholien ju Thucydides 1. 134 und baselbe Gottlebers Anmerkung.
- g) Berobet IX. 20.
- 6) Gefc. 1. z. G. 375. s.
- i) Thurnd 111. 26. Es ift ein offenbarer Irrthum bes . Scholiaften, wenn er biefen Rleomenes ju Paufanias Sobn macht.
- k) Sein Bruder Ariftofles mirb genannt von Thurod.

  V. 16. Seine nicht genaunte Schwester verlebte Paufanias mit bem Perfer Mehabates. Herebox V. 32.
  - h Sie mar nach Plutarch in Vic. Pyrrb. 26. bie Lochter eines gemiffen Levtychibes, aus foniglichem Stamme.
  - m) Nach Leontbas Lobe, Semahlinn bes Spartaners Megistonus. Gefch. 111. 1. S. 309.
  - n) Paufan. III. 16, 5.
  - o) Plutard in Vic. Lyc. 2, 1.
  - 2) Als feinen einzigen Gobn nennt Plutarch in Vie. 32. ben Antiorus und fagt, bas mit beffen Tode diefer Bweig der Samilie erloschen fep. Paufan. erwährt

III. 16, 5. das Bentmahl eines zwenten Sohnes Eu-

- 2) Die Sauptfielle über Theopompus Nachfommenschaft findet sich ben herodot VIII. 131. vergl VI. 65. Daß in dem erstern die Nahmen Eunomus und Polydettes versetzt find, hat bereits Westeling, und daß rai, inra für rai, duc, gelesen werden musse, Palmerius bes merkt.
- r) herobet VI. 65.
- . s) Zenophon III. z, 6.
  - e) Er war nach herobot VI. 71. zwenmahl verheirathet. Mit ber erften Frau, die nicht genennt wird, zeugte er ben Gobn, mit der zwenten Eurodame, die Lochs ter, die nachherige Gemahlinn Archibams II.
  - e) Blutarch in Vit. Agesil. 1. Shen daselbst beißt bie erfte Semablinn Lamprido.
- . \*) Seine Gemablinn mar Kleora, Bifanders Schwefter.
  Plutarch in Vir Agefil. 19. vergl. Zenoph. in Hift.
  Gr. 111. 4, 29. Auch zwer Tochter von ihm, Apolia
  und Prolyta, nennt Plutarch am angez. Otte, vergl.
  Zenoph. VII. 4, 23.
  - y) Paufan. 111. 10, 4.
  - s) Arrian in Exped. Alex. II. 13, 7.
  - ea) Polob. IV. 35, 75. Ihm jufolge mar hippomedon bes Ephorus Agesilaus Sohn und Eubamidas bee zweys ten Enfel. Nach Blutarch in Vic Agid. 6. ift Agests laus zwar hippomedons Vater, aber nicht ber Sohn bes Eudamidas, sondern der Bruder seiner Gemahlinn Agesistrata.
  - bb) Polpb. am angej. Orte.

Die abrigen Belege für die genealogischen Angaben finden fich in ber Geschichte felbft.

Rur bie, welche bie Stemmata genealogica Saxii (Tab. 14.) mit meiner Ueberficht aufammenhalten mollen, ift es vielleicht nicht unnothig gu erinnern, baf ber fo gelehrte und forgfaltige Sollander fich gleichwohl mehrere Rebler bat ju Schulden fommen laffen. So macht er j. B. ben Eurnftheniden Pliftoanar jum Sobn Pliftards, vermechfelt ben Eurpftheniden Anaranbribes mit bem Profliben biefes Rabmens und übergebt bie Dachtommenfchaft bes Eurpftheniben Rleombrotus II. fleinerer Berfeben nicht zu gebenfen. Weit genauer ift, wenigstens in ber Entwickelung Dies fer Geneglogie, fein Borganger Reinerus Reineccius, wenn nicht im Syntagma de familie p. 402. u. f. boch in ber fpater erfcbienenen Historia Julia p. 354 u. f., und henninges im Theatr. genealog. Tom. III. p. 465 u. f.

### Schriften über Sparta.

### Ein Rachtrag

Meusels Bibliotheca historica.

ngeachtet bas Bergeichniß ber Schriften über Sparta, welches S. Menfel in feiner Bibliotheca historica giebt, mit vieler Sorgfalt und großer Umficht gemacht ift, fo baben fic boch, wie bas ben Arbeiten ber Art nicht, anbers fenn fann, Auslaffungen und fleine Brrthumer eingeschlichen. Die et-Ben ju ergangen und bie lettern au berichtigen, ift die Abficht diefes Rachtrags. Bendes wird indef. um Bieberholungen ju bermeiben, mit feter Betiebung auf Meufels Werk gefchebu, und baben jur Erleichterung bes Ueberblicks, bie Schriften felbft in verschiebene Elaffen ringetheilt werben. Bes id nicht, aus eigener Anficht fenne, werbe ich in Rlammern einschließen, und mas ich ju fiblecht fand, um es zu einer zwepten Bergleichung ju empfehlen, befrenten.

1. Schriften, bie Sparta's Gefchichte und Alterthumer im Allgemeinen umfaffen. Dritten Bandes 2. Cb. Ich rechne babin die Arbeiten eines Sigonius, Eragius Emmins, Meursius, Pauw und Barthelemp, die Meusel Vol. III. P.2. p. 222. und Vol. X. P.2. p. 418. anführt.

Joensenij Epistola de Spartanis fallt weg. Sie handelt de Spartis.

hingugesest burfte werben: (Mobeek. dissert. de Regno Laconico. Praes. Tragard. Greifswalde, Rose. 1791. 4. Rep. d. A. L. Z. von 1791. Cl. XIII. Nr. 2627.)

Die Lacebamonier, bargestellt nach ihrer Staatsverfassung, nach ihren Sitten und Gebrauchen. Rarnberg, ben Raspe. 1799. 17 B. 8. Ein nichts weiniger als befriedigender Auszug aus Eragins befanntem Werke.

II. Schriften, Die Sparta's Berfaffung überhaupt und im Gangen betrachten.

Das mehrere von den Schriften diefer Elasse auch jur folgenden britten gerechnet werden konnen, liegt in ver Natur der Sache. Aus Mensel gehören unter diese Aufschrift die Abhandlungen von Siendeinst und Reckennann (III. p. 224.), die bepben von Hepne gegen Pauw und die von Suervalt. (Ap. 427.)

Rachtutragen find Lacedaemoniorum rempablicam polifica differentione descriptam siftit praeside Schneidero respondens Chr. Schildknecht. Vitebergee, apud Schulzium 1689. 2 S. 4. †.

(A review of the Government of Sparta and Athens by W. Drummond. London, Nickol. 1794. 286 S. 8. Rep. d. A. L. Z. von 91. Cl. XIII. Nr. 2609.)

III. Schriften über Lyturg und feine Gefengebung insbefondere.

Meufel nennt III. p. 313. ale hieber gehörige Schriftfteller de Suevara, de la Barre und Boubier, p. 315. hauptmann, Wegelin, be Sourcy, be la Cour und Baubilliers, und X. p. 435. Bogel und Lorinet.

Sauptmanns bret Prolusionen (zusammen 4 B.) habe ich näher tennen gelernt. Die erste zählt, nach Worausschickung einiger litterarischen Nachriche ten, mehrere lyturgische Gesetze auf, ganz so, wie ste Eragius gesaßt hat. Die zwepte entwickelt die Urfachen, weshalb man sie verließt. Den Inhalt der dritten lehrt die Ueberschrift: Laconicas Lycurgi leges neutiquam seuocari, sed a Charilao nostro (Christo) commendatas multisariam praeserri debere. Wan kann sie füglich ungelesen lassen.

Eben bieß gilt von ben beyben Preisschriften ber Frangofen Gourcy und Mathon und ber gegen Rably gerichteten Streitschrift bes Bauvilliers. Die Berfaffer biefer Abhandlungen, Wegelin mit singeschloffen, franken sammtlich an dem Sehler, daß fie fich ju wenig in ben Geift ber alten Zeit zu ver- fegen wiffen und die Gesetzgebung Lyturgs nicht aus fich, sondern nach allgemeinen politischen und merglischen Grundfähen beurtheilen.

Rachjutragen find: Considérations sur les Spartiates in Politique d'Aristote traduite du Grec par Charles Millon. Paris 1803. 8. Tom. III. p. 305—332. Sie enthalten eine Uebersicht ber hauptsächlichsten lichten und am Ende einige oberfischliche Bemerfungen und am Ende einige oberfischliche Bemerfungen.

De Lycurgue et de l'histoire de Sparte; eine Abhandlung in Esprit de l'histoire par Antoine Persand. Paris an II (1803). Tom L p. 187 — 225. Weber mit Kritik geschrieben, noch neue Ansichten gewährenb.

Sur la constitution de la republique de Sparte par Lévesque, in ben Mémoires de l'Institut national. Sciences merales et politiques. An. IX — XI. Tom. IV. 1803.

IV. Schriften über einzelne merfmarbige Perfonen und Zeitraume in ber fpartanifchen Gefchichte nach Lylung.

Bon Epridus handeln Recherches sur la vie et sur les ouvrages de Tyrtse par Sevin in den Mémoires de l'Académie des Inscript. Tom. VIII.

. Boccleri von Menfel III. p. 224. nachgewiefene

Differt. do Agefilas habe ich, hoffentlich ohne Berluft für mich und meine Lefer, nicht vergleichen tonnen.

Dief ift vielleicht weniger ber Rall mit 21. %. Berbeeds bollanbifd gefdriebener Gefdichte ber , Spartaner bis nach bem Tobe bes jungen Mais, bes ungludlichen Bertheibigers ber gefehlichen Berfalfung feines Baterlandes. Dorbrecht, ben Saas 1788. fl. 8., beren Meufel X. p. 427. gebentt. 36 fenne fie aus ber bort ermabnten Ungeige im Efprig des Journaux, bie aus ber Umfterbamer Beitfchrift de Recensent genommen ift, und aus ben Efemeridi lettararie di Roma. 1789. Nr. 3. In jenem erhalt ber Berfaffer unbebingtes Lob; aus biefen icheint bervorzugebn, baf ber Berfaffer mit fteter Rudficht auf bie lage hollands und bie im Jahre 88. ob. maltenben Beitumftanbe gefchrieben bat, und ben Partepfdriftftellern jugejablt merben muffe. mir feinen Berfuch mittheilte, wurde mich noch igt verpflichten.

V. Schriften über einzelne gefchichtliche und alterthumliche Gegenftanbe.

Mehrere hat Meufel III. p. 314. verzeichnet und bie von Bitaube und Engel X. 426. nachgetragen. Daß ich die beffern gefannt und benutt habe, geht aus meinem Werfe hervor. Selbft einige der schlech-

sern, wie 3. B. Lochmann de furti apud Lacedaomonios licentia habe ic; verglichen,

Folgende mogen größtentheils jur Marnung bier fichn ;

Ephororum Laconicorum inlium, et munus ac poteftas, ohne Rennung bes Berfaffere, Ortes und Jahres. 1 B. 4. †.

De cura Laconum circa institutionem, exercizia et studia Suorum. Defendit, Praeside M. Fr. Henr. Jacobs, Georg Tobias Schmidt, Gothanus. Jense, 1704. 28 S. S. †.

De Lycurgi ad matrimonium pertinentibus institutis differit et Richtero Rectori apud Annabergenses initum munus et matrimonium gratulatur L. H. Wackerus Dresdensis. Lipsiae, 1743. 16 S. 4-4.

. De Laconum eloquentia. Eine Einladungs-fchrift von Hauptmann. Gerae, 1779. I B. 4. †.

(De iure coelibatus apud Lacedaemonios, eine' Abhandlung von J. E. Schläger, vor bem von ihm besorgten Fasciculus nouus dissertationum ratiorum de antiquitatibus sacris et profanis. Helmstadii 2743. 4.)

(Ge. Henr. Martini prolutio de Spartiatarum mora. Ratisbonae, 1771. 4. Stutz führt sie in Lexicon Xenophenteum anter moça an.)

De militibus amicitia denotis. Reun Ginlabungefchriften (von J. C. henrici). Vittebergas, 1792. 4. Die bren erften liefern manchen guten Beytrag jur nabern Renntnif ber Mothaten.

De facris Carneis et de Apolline Carneo Commentarius I. B. Carpzovii, von Meufel, weil auch Mungen barin erlautert werden. Tom. X. p. 438. unter die libros de re aummaria eingetragen, ift eine Sludwunfchungsschrift, die, als Sammlung, ihren Werth behanptet. Eine andere Abhandlung über benselben Segenstand von du Theil wird richtiger Tom. III. p. 273 unter den Schriften de festis Graecorum nachgewiesen.

(De duobus Lacedaemoniorum nummis Papazzurri epistola. Romae, 1793, 4. Rep. d. A. L. Z. von 91. Cl. XIII. Nr. 2626.)

## Bufage und Berbefferungen

gangen Berte.

Busage und Berbesserungen in bes erften Bandes erftem Theile.

S. 69. x. Bu ben bort angeführten Stellen, in welchen Spartiaten und Periofen ober Lacedamonier ausbrücklich unterschieden werden, gehort noch Thucpb. IV. g.

6. 79. In ber Rote p. ift nach ben Worten ,, aus ber angezogenen Stelle Plutarchs" hinzugusfesen: und aus Clemens in Strom. I. p. 309. b. vergl. 327. a. und 328. a. Ed. Sylburg. — Weits läuftiger hat fich, wie über bie gesammte Chronologie ber spartanischen Könige, so insbesondere über Lyturgs Zeitalter, Larcher in ber neuen Ausgabe seiner Uebersegung Herodots Tom. VII. ch. 17. p. 489. verbreitet, ohne jedoch zu neuen ober gewissen

Bestimmungen zu gelangen. — Die abweichenbe Meinung Dodwells, bie er auf Thucpb. I. 18 grund bet, findet man in Annal. Thucyd. p. 39. ad a. 3910c

S. 92. Ich hatte im Texte die Worte: " ju bestimmten Zeiten" nebst der ihnen vorangehenden Bedingung, weglassen sollen. Plutarch sagt freylich (Lye. 6, 1.) Seas if wens annerbadfen: aber Massochi in Tabul. Heracleens. Tom. I. p. 149. vermusthet nicht mit Unrecht, daß man abas if assachten musse. Iesen musse.

E. 95. Bur Rote f ift hinzuzuschen to ie sparatanische Form bes Wortes pepovolae hat uns übriogens Aristophanes (Lysistr. 979.) in pegawlae ober pegawlae (benn so muß unstreitig für pegawlae gelessen werben) ausbehalten.

S. 96. Jusat jur Mote k. Das Lyturg jebem Ronige zwen Stimmen jugestanden habe, fagt Derobot nicht, ungeachtet Thucybibes I. 20. ihn so verstanden zu haben scheint und beshalb in Anspruch nimmt. Man vergl. Wesseling p. 463.

S. 101. Bur Note z ift hingugusehen: wergl. Kncom. Agesil. 4, 5. Agefilaus, heißt es bafelbft, als ihm ber Staat bas gesammte Bermögen bes' Ugis zusprach, theilte es mit seinen Halbbrübern von mutterlicher Seite, weil er sah, bas sie arm waren.

Dafelbft Bufat jur Rote 4. In Benophon in Histor. Gr. V. 3, 20. sagt ausbracklich: ouonnvous βασιλείε εν το αυτώ, όταν οίκοι ώσην. Allen biefen Rengen wiberfprechen Berobot und Thuepbibes, von benen fener nicht nur V. 40. bentaufig anführt, baß ... ber Eurpftheniba Angranbrides zwen Beiber gebabt und in amen Saufern gewohnt habe, fonbern auch VI. 72. berichtet, bie Spartaner batten bes Profliben Lestphibes Saus niebergeriffen , und biefer V. 63. ergablt, bie Wohnung bes Profliben Agis bes erften babe baffelbe Schickfal' erfahren follen. Brre ich nicht, fo lofen Plutarch und Repos biefen anfibeinenben Biberforud. Richt alle fpartanifde Sonige maren mit bem Daufe ibrer Borfahren, Diefer ehrmurdigen Untife, jufrieben. Rein Bunber alfo, das wie von Saufern, die ihnen eigenthamlich jugehorten, in ben Schriften ber Alten lefen.

- S. 107. n. Auch Ulpians Worterflarung von acquorral, bie er ad Leptin. Demofth. (p. 67. Ed. F. A. Wolf.) giebt, hatte angeführt zu werben verdient.
- S. 125. 3. 6. Bu ben Worten: für Entehrung achtete; hatte ich billig bie Stelle aus Plutarche Agefil. 26. Tom. III. p. 676. auführen follen, weil fie die Behauptung, bag ber Spartaner fich schlechterbings keiner Handarbeit unterzog, am einkenchtendften bestätigt.

- S. 137. Bu ben in ber Rote r angezogenen Stellen über ben Seeblenft ber Defoten gehort noch (bie vorzüglichste unter allen) Aenoph. Hift. Gr. VII. 1, 12.
- S. 148. Bufat jur Note g. Baltende (jum Der robot VI. 57.), ber næl hinter Νομοφυλάκων weg-ftreicht, halt die Nomophylaten und Bibider für eine und biefelbe Obrigkeit, eine Behauptung, ber es boch an ber nothigen Bestätigung fehlt.
- S. 157. In der Rote d ift fatt: wie Eragius will; ju lefen: wie ich, bem Eragius folgend, im Terte angenommen habe.
- S. 172. Bufat jur Note g. Auch Thucpbibes, wo er von ber Berbammung bes Panfanias fpricht (1. 132.), fest hingu: Die Spartaner eilen nie, über einen Spartiaten etwas hartes, ohne fichere Zeugniffe, ju beschließen.
- S. 176. Bu ben Stellen in ber Rote 1. gehöre nach Thuchb. V. 69. nach heilmanns Erklärung, und 70. In ber lettern giebt ber Seschichtschreiber ben Grund ber Sitten an. "Die Spartaner, sagt er, ziehen nach bem Takte mehrerer unter fie gemischten Flotenspieler einher, nicht, weil fie etwas Sottesbienkliches barein segen, sonbern, damit sie, einen gleichformigen Schritt beobachtend, vorrücken und die Trennung der Glieber ver meiben.

- S, my. In ber Note , ift nach tragen hins gugufeben: boch gereichte einem Manne von anertannter Lapferfeit, wie z. B. Brafibas war (Diebor XII. 62.), auch der Berluft bes Schildes zu feiner Entehrung.
- S. 180. Bufat ju v. Ein Bepfpiel, wie behutfam bie Spartaner ben Feind verfolgten, ergablt Thuepb. V. 73.
- S. 189. 3. 2. v. n. ift, ftatt: ber folgende Ronig Teleflus; ju lefen: bes lettern Sohn und Rachfolger, Teleflus; und S. 191. 3. 3. hinter Rifanbers die Worte: bes Sohnes des Charilaus; einzuschaften.
- S. 235. In der Note bift nach wahrscheinlich einzuschalten: denn wollte man eine Bermuthung auf die Bergleichung des Ausdrucks Tenophons III. 1, 4. veodopundor es Aidlous mit dem
  dafür von Diodor XIV. 36. gewählten Todstör
  Aidlous gründen, so legte man dem lestern eine
  größere Genauigkeit ben, als man überall ben ihm
  voraussetzen kann.
  - S. 243. m. Ich bin über bie Stelle im Lacretius I. 3, 1. ober I. 68. an flüchtig hingegangen und will meinen Fehler wenigstens zu verbeffern fuchen. Dier ift fie guvorberft nach einer wortlichen Ueber-fetjung. "Der Lacrodmonier Chilo war Ephorus

um bie 36 Olympiabe; Pamphila bingegen fagt, er fen es in ber 6, und, wie Sofifrates melbet, erfter Enborus unter bem Euthybem gewefen. Auch führte er querft ein, baf ben Ronigen Ephoren jugeorbnet murben, boch fcbreibt biefes Satprus bem Lpfurg au." Daß bier in ben Zahlen ber Olympiade ein Berthum obwalten muffe und bie fechfte auf feine Beife Statt finben tonne, ift flar. Euthphem mar Dl. 56, 1. Archon und Chilo, wie aus herobot I. 59. hervorgeht, ein Beitgenoffe vom Dippotrates, bem Bater bes befannten Pififfratus. Aber Diefe Schwierigfeit ift nicht febr bebeutend und wird burch bie Menderungen bes Cafapbonus und Palmerius, von benen jener (man febe bie Ausleger jum Dioge nes) im ersten Gliebe næræ thy vertenogthe πέμπτην lieft und πεντεχοστήν ben έκτην wice berholt, und biefer im andern. Bliebe næræ. The Eris, feauenti Olympiade, porfcblagt, fo wie bie zwente Schwierigfeit, baf Chilo ber erfte Epborus gemefen fen, burch bie Bemerfung bes Mengge, bas mewros hier fo viel bedeute, als primus ordine inter quinque, sber έπώνυμος gebeben. Gant unhalt. bar und mit, ber Geschichte unverträglich ift bagegen, was auch Staliger, um eine chronologifche Angabe bes Eufebins ju rechtfertigen, (in Animadverf. ad Euleb. p. 72. b.) fagen mag, bie Behauptung, Chilo

habe bas Sphorat eingeführt. Will man daber nicht mit Corfini (Fast. Art. Tom. III. p. 11.), nach einer fehr willschrlichen und gewaltsamen Beränderung, nach yaf Geónounos newros donynouro lesen, so bleibt nichts weiter übrig, als entweder ben Diogenes zu beschuldigen, daß er ans unsichern Gewährs-mannern seine Nachrichten diesmahl sorglos zusammengerafft habe, oder anzunehmen, daß der Text in einer durchaus verdorbenen Gestalt auf uns gestommen sep.

- S. 253. Statt p. 36. ift p. 27. a Ed. Sylburg. ju lefen.
- S. 299. Jur Note a ift hinzufugen: bas Gold felbit war, wie fich aus ber Vergleichung ber Stellen untet einander ergiebt, ursprünglich zur Verzierung bes Apollo in Thornar bestimmt, wurde aber nachher zur Versichenerung bes Gottes zu Amptla, als bes berühmteren, verwendet.
- S. 346. In ber Rote e fallen die Worte: "ber felbst einer von den Gefandten der Chier war;" und in eben derfelben S. 347. die Worte: ", und wussen für wahr nahm;" hinweg. Der Gefandte Derodot war ein Jonier und Sohn des Bastlides, ber Geschiehrschreiber ein Dorer und Sohn des Lipes.
- S. 364. 3. 15. Die Richtigfeit bes Ausbrucks verlangt: jum Bortheil feiner Mitburger und bes

von ihm unternommenen Baues fpreche; für : feine Canbeleute gu bem neu vollenbeten Baue berechtige.

6. 371. 3-13. ift zu lefen: Ein gewisser Argiolier. (Ein Mann aus der macedonischen Stadt Argilus. Thucydides fagt I. 132. ausdrücklich ainig Apyldios, welches unmöglich heißen kann, ein Mann, Nahmens Argilius. Wenn Nepas durch Pausan, 4, 1. diese unrichtige Uebersetung verautafte, so ift dieß (man vergt. Deusingers Anmertung) wenigstens feine Schuld nicht.)

Dafebbfi. Jum Schluß ber Rote k ift bingus jusegen: Man vergleiche Meurflus de rebus Lacon. 211. 4...

Stellen Melian in V. H. VI. 7., vergl. Perizon und Polyan L. 41, 3. hinzuzufegen, und sodann nach bem Worte gemeint zu lefen: Einer latonischen Stadt Aethaa (Aidmin) gebentt, mit Berufung auf Thucybives; Stephanus de vrbibus. Indes scheint aus Thucybives ill. 54. beynahe mit Getischeint heit hervorzugehn, daß nicht Aidmin (die gewöhn liche Lesart Aideis ware ohnehin falsch), sondern Narausis zu schreiben seit benn die Platdenses eühmen sich dort ausdrücklich, Sparta mit dem britten Theile ihrer Macht gegen die nach Ithome gestüchteten Peloten unterstützt zu haben. Daß den

Spattanern auch die Eleer und Agineten haffreichen Benftand leifteten, lernen wir aus Strado VIII.
355. a. und Thuchbibes H. 27.

S. 382. Der Schluß ber Note e wird richtiger alfo lanten: Aus bepoin erhellt zugleich, daß Sparta, nach dem Treffen bep Plataa, nicht nur mit den Meffeniern in den uns wohl dekannten Krieg verwickle wurde, sondern auch, ehr dieser noch ausderach, eine Febde mit den Tegeaten und Argivern und eine zwepte gegen die gesammten Arkader, mit Ansschluß der Muntineer', bestand. Unstreitig lag hierinzedenfalls ein Grund, warum es der Bergrößerung Athens so rubig zusah und sich ihr nicht frahezeitiger widersetzt.

S. 384. Bur Rote &. Die gehnjährige Einschließung ber Meffenier in Ithome ift übrigens ebene falls einer von den Punkten der spartanischen Seschichte, der schwerlich semahls seine befriedigende Mustlärung erhalten wird. Oder ist es nicht befremdend, daß dieselbe Feste, die sich bereits im erken wessenischen Ariege an sunfzehn Jahre gehalten hatte, ist abermahls zehn Jahre vertheidigt, daß, wie das mahls, so auch ist nicht die Spartaner allein, sondern (man sehe den Zusatzu E. 378. v.) mehrere mit ihnen verdündete Volker gegen die Eingeschlossenen kämpfen, und fruchtlos kämpfen, endlich, daß sene, denen alles an der baldigen Einnahme der

Stadt und ber lieberwaltigung ibrer gefährlichen Reinbe gelegen fenn mußte, fich, mabrent bet Belagerung, unaufborlich in auswartige Rebben einlaffen und Deere außer ben Beloponnes fenben? Das Gingige, mas ich jur lofung biefer Frage bengutra. gen weiß, ift, baß Ithome, ein von Ratur fefter, wabricheinlich nur von einer magigen Angabl befete ter und baber mit Lebensmitteln leicht gu verfebenber Ort, nie ernftlich befturmt, fonbern, wie in bem erften meffenischen Rriege (S. 285.), bloß eingeschlof. fen murbe, um bie Belagerten burch Mangel unb Ermubung gur Uebergabe ju gwingen. - Unmittel. bar nach bem Abzuge ber Deffenier griffen bie Eleer Difa an und vermufteten, von ben bantbaren Gpar, tanern auf bas nachbrudlichfte unterftugt, biefe ungludliche Stadt und andere mit ihr im Bunde ftebenben fo fehr, baf fie aufhorten bewohnt und genannt zu werben. Dan febe bie Beweisftellen in ber Chronologie des 11 Banbes, G. 549. vergl. Bolfel über Jupiters Tempel ju Olympia G. 11. u. f.

S. 386. Bur Rote n setze man: Die Summe felbst, die Peritles (Vir. 23.) auf die Bestechung verwandte und unter dem Litel wohlangelegte Ausgabe in Rechnung stellte, ohne deshalb von dem Bolfe weiter in Anspruch genommen zu werden, betrug zehn Talente. "Rach andern, fügt Plutarch Dritten Bandes 2. Th.

hingu, beren einer ber Philosoph Theophraft ift, fandte er jebes Jahr gehn Dalente an bie obrigkeitlichen Personen Sparta's, um von ihnen nicht Frieden, aber Zeit, zu ben erforderlichen Kriegszuruftungen zu erkaufen; "— eine Behauptung, ber alle innere Blaubmurbigfeit abgeht.

S. 394. 3: 3. b. u. Ich hatte bestimmter fagen follen: gegen die Halbinfel Pallene ju. So wie ich mich ist ausgedruckt habe, nimmt man Pallene für ben Nahmen einer Stadt. Aber von einer Stadt Pallene reben weber Herodot noch Thucydides, (man vergl. Gatterer in Commentatt. Götting. Tom. VI. p. 24.) sondern erst spätere Schriftsteller. Was Sottleber zu Thucyd. I. 64. gegen heilmann, der auch so urtheilte, erinnert, trifft nicht zum Ziele.

Bufatze und Berbefferungen

1 1

beserften Banbes zwentem Theil :

S. 28. Zusas zur Note d. Wir erwarten nunmehr in den Nouis Astis societatis Latinae Jenensis (stehe Jenaische A. L. Z. von 1804. f. B. No. 50.) eine Abhandlung von Villoison, in welcher bie bis. her immer bezweifelte und neuerdings erft von Damstins und Fauvel (Gotting, Anzeigen von 1801. St. 181. p. 1806.) wieder in Anspruch genommene, aber nie gehörig erörterte Schtheit dieser Fourmontischen Inschriften endlich einmahl untersucht und ihre Nichstigfeit überzeugend dargethan werden wird.

- G. 32. In ber Note d ift hinter G. 37. in Gronov. Geograph. ausgelaffen.
- S. 42. 3. 4. ift ju lefen: Sie murbe von Rleo, nynus, Rleomenes bes zweyten Sohne, vermuftet.
- S. 45. 3nm Worte Schut hatte ich billig noch folgende Rote feten follen; die Wichtigkeit der Jufel für Sparta, fallstes in einen Rrieg verwickelt werden follte, erkannten bereits ber Weltweise Chilo und ber spartanische Ronig Demarat. (herodot VII. 235, vergl. Diogenes Lucitius I. 71. 72.) Wie richetig bende urtheilten, hat sich spatrehin im peloponenessischen Rriege zur Genüge bestätigt.
- S. 46. Zusat jur Note o. Reuere Rachrichten aber bas heutige Cerigo findet man in Voyage par St. Sauveur (f. den vollständigen Titel B. II. S. 84. 2.) Tom. III. p. 330. u. f. und in Voyage dans la Troade par Lechevalier. Troisième édition. Paris 1802. 8. Tom. L. p. 99. u. f.

- 6. 87. Bu ben Worten ber Bote w): "wie Dicarch in seinem Tripolititus." Db Dicarchs Tripolititus." Db Dicarchs Tripolititus auch die spartanische Berfassung in sich bestrist, scheint nach den Bermuthungen, die Fabricius und Harles in Bibl. Gr. III. 490. gesammelt haben, noch zweiselhaft. Daß er aber ein besonderes Buch über den Staat von Sparta geschrieben hatte, welches jährlich den jungen Leuten im Archeum der Ephoren vorgelesen wurde, fagt Suidad.
- S. 147. Bur Rote & ift hingugufegen: ober, wenn man (Strabo VIII. p. 389. d.) Sicyon, welches Phalces, Temenus Cohn, befette, mitgablt, fechs.
- S. 164 Jufat jur Stelle über bie Rleidung der Spartanerinnen. Ich hatte, als ich von diesem Segenstande sprach, billig noch, was H. Böttiger in seiner Caffandra S. 60. u. f. hierüber beydringt, vergleichen sollen. Es sey mir erlaubt, das Wessent-liche seiner Vorstellung hier nachzuholen. "Die äbtesten Griechinnen, sagt er, kannten nur ein Untergewand (Tunica), das nie Nermel hatte, sondern bloß aus zwey kunstlos zusammengenähten Blättern (mréquyes, mreguyes,) bestand, in welchen die Naht unterhalb der Achseln aufhörte, um den bier hervorgehenden Armen Platzu lassen. Ueber bepben Schultern wurde es durch zwey Schualken sesten.

bag man es nach Belleben mehr ober weniger über Die Anie berabziehen fonnte. Dief war und blieb bie Tracht aller grauen bom borifchen Stamme. Die jungern Jonerinnen, ober ble Frauen bes Stam. mes, ben bem Cultur und alle Bequemlichfeiten bes Lebens bald allgemeiner befannt wurden, nahmen balb ein zweptes inneres Untergewand mit Aermeln noch unter biefe allgemein getragene Tunica, und machten felbft ben biefer obern Tunica die Beranderung, baf fle bie Schnalle über den Schultern gang ableg-Die Frauen des borifchen Stammes aber bebielten jene einfache Tunica noch lange ben. Gie wurde fur die Krauen diefes Stammes charafteriflifch, und man nannte dieg: fich borifch tragen (Sopialew). Befondere blieben die fpartanifchen Dabchen felbft bann, als auch bie ubrigen Dorierinnen fich zu einem zwepten Untergewande bequemt batten, bartnactig ben biefer urfprunglichen Rleidung, und muften fich baber allerlen Wigelepen ber übrigen Griechen und vorzüglich ber Athener aber biefe leichte Rymphentleidung gefallen laffen." Dief bie Borftellungsart bes Berfaffers ber Caffanbra. In einer fpater gefchriebenen fleinen Abband. lung über bie Siegesgottinn (vor bem II. Banbe ber A. L. Z. von J. 1803) ist jedoch H. B. fich felbft wenigstens in fo fern untreu geworben, baf er behauptet, "bie benden Blatter' ober bas

Vorber- und hintertheil des Gewandes wären hochftens unter dem linken Arme durch ein paar Stiche zusammengenaht gewesen, auf der rechten Seite aber von oben bis unten ganz offen geblieben, und durch einen Gurtel über den hüften an den Leib geschlofsen worden." Ich gestehe gern, daß ich die letztere Weinung ziemlich unwahrscheinlich sinde und sie mit weber aus den zum hespehins Tom. I. p. 1034noch aus den von Fischer zum Anakreon p. 404. Ed. nou. angezogenen Stellen zu erweisen getraue. Ueber die Art, wie die Spartanerinnen ihr Haar truigen, meint Mitscherlich einen Wink bep Doraz Carm. II. 11, 23. zu sinden.

S. 169. Bufat jur Note a. "Bielleicht, fagt D. Prof. heinrich, in feiner Abhandlung über ben Epimenides. Leipzig, 1801. S. 171., ift Adores ganz einfach von Ader abzuleiten, und die im Neolischen übliche Form für odal, die auf Rechnung des lesbischen Terpanders kommt. Will man eine gefuchtere Erklärung, so biethet sie eine Stelle des Athendus XIV. p. 624. b. dar, wo Ador unter aubern Flotenspieler Nahmen aufgeführt wird, der leicht zur Benennung einer Art von Liedern, die den latonischen Embaterien gleich kamen, die Veranlassfung werden konnte."

- 6. 177. Ich hatte hier, wo von den theatralischen Beluftigungen der Spartaner die Rede ift, billig noch die charafteristische Bemerkung eines ihrer Mitburger anführen sollen, die uns Plutarch in Sympol. VII. 7. Tom. VIII p. 838. aufbewahrt hat. "Als ein Lacedamonier, so erzählt der Seschichtschreiber, zu Athen, wo eben neue tragische Wettstämpse gehalten werden sollten, die Anstalten der Chorsührer, und den Eiser und die Anstrengung der Schauspieler beobachtete, rief er aus: Warlich eine unstnnige Stadt, die das Spiel mit solchem Ernste treibt!" Den niedrigen Standpunkt, aus welchem Sparta theatralische Vergnügungen ansah, bezeichnet dieser Ausruf hinlänglich.
- S. 179. Bur Note b ift hinjugusepen: vergl. Scaliger de Comoedia et Tragoedia, in Gronouii Thes. Ant. Gr. VII. p. 1525. f.
- S. 199. g. Rach Strom. I. fete man hingu: p. 177. c. und Athendus XV. 19. p. 668. f.
- S. 200. Zufat jur Note b. Ueber die Regeln bes Anstandes im Rleiderumwurf ber Alten hat H. Bottiger in seinen Basen. Gemalden St. II. S. 55. einige gute Bemerkungen, welche auch das Mantelsschleppen der Spartaner zu erläutern dienen, bepgebracht.

S. 204. In ber Note d ift für Fasti Actici und so weiter ju lesen Differtatt. agonist. IV. S. 4. 5. Was ich übrigens von ber Zeit, wann die Hyacinsthien gefenert wurden, baselbst gesagt habe, werden meine Leser nach bem spätern Urtheile, bas sich B. III. Th. 2. S. 200. findet, von selbst berichtigen.

S. 227. Bufat ju i. Ben ber Beurtheilung ber Stelle bes Thucpbides muß man übrigens nicht vergeffen, baß er felbst die Anjahl bes spartanischen Deeres nur im Allgemeinen schätzt, nicht berechnet, und so gar die Ursache, weshalb bas lettere nicht wohl möglich sep, angiebt.

S. 229. Jut Rote lift hingugufügen: vor allen aber Fretet in Oeuvres completes Tom. XVII. (Sciences et Arts) p. 103., wo aus guten Gründen gezweifelt wird, baß in Lyfurgs Lagen an Reiterey und Reitfunft in Griechenland gedacht werden burfe.

S. 231. Zusat ju q. Wie und wann bie Site te auftam, ergablt Thuchbibes V- 63. Diobor XII. 78.

S. 232. s. Bu ben angezogenen Stellen gehört noch Thucpb. V. 54. 55.

S. 233. 3. 6. fteht nach ben Waffen bin, für: nach bem Lager bin.

Cbendaf. 3. 15. ift ju lefen: Der Morgen marb mit Laufen und andern forperlichen Uebungen gnaebracht, woben man fich jedoch nicht weiter, als bie Linie einer Mora reichte, von bem Lager entfernen burfte, bamit Jeber feinen Baffen nabe bliebe. (b. Beiste bat in Diefer Stelle Tenophone 12, 5., Die ich migverftanden ju haben betennen muß, die leunclavifche Berbefferung eire mit Recht verworfen, und bas alte oure juruckgerufen, auch die Schwie rigfeit, bie Bacom verurfacht, gang richtig bemerft, allein ibr burch feine borgefchlagene Einfchaltung im geringften nicht abgeholfen. menig empfehlen fich bie benden von Zeune verfuchten Menderungen. Die eine ift ungriechisch und bie andere weicht gu febr von bem Buchftaben ab. D. Prof. Heinrich vermuthete, flatt edagow, ucoσω, für μάσσονα, und bieg für μακρότερον, wie mehrmahls und, wenn wir bem Guidas (lub v. μάσσων) glauben, auch in einem (man febe Sturzii Lexicon Xenophonteum) nun verlornen Berfe Zenophone. Gewiß ift es, bag ber Ginn biefes ober ein abnliches Wort verlangt und bie Bermechfelung ber gewöhnlichen Ledart mit der vorgeschlagenen von felbft einleuchtet.)

S. 234. Bufat jur Note z. Un einer anbern Stelle Hift. Gr. IV. 2, 20. fagt er, bag bie Biege

Dianen geopfert wurde. Dem Plutarch gufolge, galt bas Opfer ben Mufen.

S. 263. Jum Schluß ber Benlage ift hingugnfesen: In der Folge ließen fich jedoch die Nachtommen diefes Pisistratus ebenfalls in der genannten
Stadt nieder und riffen daselbst die Obergewalt an
sich, wie unter andern Herodot (V. 65.) ausdrücklich bezeugt.

S. 296. gu 3. 3. hatte ich bemerken follen, baß auch Ariftoteles (Polit. V. 3. p. 304.), in Abstat auf die Aufnahme der Peristen, mit Plutarch übereinstimme.

# Bufage und Berbefferungen jum jwenten Banbe.

S. 27. In der Note e ift nach den Worten won felbft einzuschalten: Daß schon unter Ariftibes beschloffen worden sep, die Gelder von Delus nach Athen zu schaffen, und Aristides diesen Borfchlag begünstiger habe, ift eine Nachricht, die Plutarch in dem Leben jenes Feldherrn (25. Tom. II. p. 537.) aus dem Theophrast ansührt, und mit der es

fich ber Mube verlohnen murbe, die Anzeige Justins III. 6, 4. in Uebereinstimmung zu bringen, wenn biefer Schriftsteller nur zuverlaffiger und bestimmter erzählte.

S. 37. Zusatz jur Note w. Der vollständige Listel bes jum Schlusse der Mote erwähnten Werfes, das ich seitdem zu Gesichte bekommen habe, ist: Praelectiones Marciae, siue commentarius in Thucydidis historiam seu narrationem de peste Atheniensum, ex ore Fabii Paulini Vtinensis in Veneto Gymnasio ad D. Marci Bibliothecam. Venetiis 1603. apud Juntas, in 4. 600 Seiten. Thucydides Erzähelung ist in lauter kleine Abschnitte zerlegt, deren jeder zuerst lateinisch übersetz und hierauf in einem endlosen, mit zweckwidriger Gelehrsamfeit aller Art überfüllten Commentar, nicht erläutert, sondern erssäuft wird. Der philosophische Arzt dürste schwerslich in diesen Vorlesungen, die (p. 383) zwen Jahre gedauert haben, belohnende Ausbeute sinden.

S. 84. Bur Note e ift hingugufegen: vor allen aber die, wie es scheint, mit Genauigkeit aufgenommene Charte von Corfu in dem Atlas ju Voyage dans la Troade par Lechevalier. Troisième édition, Paris 1800. 3. Tom. 8.

S. 87. Bufat gur Rote y. Auf ber Charte von. Corfu in bem eben ermabnten Atlas ju Lechene

flers Voyage findet fich jedoch tein Berg biefes Rab-

- S. 464. Bur Note i ift hinjuguseten: vergl. VI. 96. und Meschylus, ber die Inseln, die Darius beswang, (Persae 876. u. f.) einzeln und nahmentlich ausgablt.
- S. 464. 3. 9. hinter gegahlt wurde ift ausgelaffen: und nicht vielmehr Betrug, als bie por bem Abfalle von ihnen entrichtete.
- S. 496. Bufat jur Rote e. herobet VI. 46. schäfte bie Eintunfte, welche die Thafter aus den Bergwerten auf dem ihnen gegen über liegenden fe ften Lande gewannen, auf achtzig Talente und, was fie aus den Gruben der Insel felbst zogen, auf nicht wiel weniger.
- E. 498. Ich hatte hier, als am schicklichsten Orte, billig noch einer, bisher, so viel ich weiß, abersehenen Stelle in Tenophons Anah. VII. 1, 27. gebenten sollen, wo die Starte der athenienstschen Blotte, beym Ausbruche des peloponnesischen Krieges, auf 400 Schiffe, und die sammtlichen, von Sinheimischen (and Tav erdnure) wie vom Auslande (en The Unepoplace) in die Staats-Casse sie ist um desto merkwärdiger, da alle für igt bep

gebrachten Stellen aus den Alten bloff von ber durch tunftliche Mittel mahrend bes Rrieges erhöhten, nicht von ber gewöhnlichen Ginnahme Athens vor bem Reiege reben.

S. 505. jur Note b. Daff um eben bie Zeit ein gemiffer Euripides einen Bierzigsten in Bor-schlag brachte, der viel leisten follte, und wenig leisstete, erhellt aus B. 817 u. f. Bon wem und wos von er entrichtet werden follte, wissen wir nicht.

S. 559. 3. 27. ift zu lefen: Schlacht im Sebiethe ber Mantineer, fur: in der Nabe von Argos.

Außerdem ift noch in bem zwerten Bande zu lesen im Texter S. 171'. 3. 12. und vermochte die Athenienser endlich. S. 300. 3. 12. Aspendust. S. 303. 3. 14. daselbst. S. 471. 3. 2. behandelten; 3. 9 und für nun. S. 479. 3. 6. den für der. S. 482. 3. 7. treten für traten. S. 490. 3. 16. die für der. In den Noten. S. 301. 3. 6. Des ersten. 3. 13. aber für und. S. 449. 3. 2. p. n. versuchten. S. 503. 3. 7. gewählte für geehrte. S. 504. 3. 6. entrichtete für ererichtete. S. 512. 3. 11. bemächtigen.

### Drudfehler und Berbefferungen

í m

#### Dritten Banbe.

Im Certe ber Sefdichte ift au lefen: C. 9. 3. 1. fubren für tragen. 23, 16. in bobem. 38, 4. ben fur bem. 63, 3. agolifchen. 95, 1. und ofter Antalcibas. 138, 13. fein für fei-'nem. 153, 4.' ibm. 155, 13. jurud erhalte. 159, 8. befleibeten. 2117 1g. fonnten. 218, 1. w. u. Anlon. .220, 12. bebedt får bebrudt, 234, 15. bervorbrachte. 239, 4. um fo viel. 249, 10. entferne. 253 .7. Gefangenen. 390, 2 b. u. Dyme. 335, 10. U. bermundenen fur Hebermindern. 345; 8. Gaftes für Beiftes; 10. belauerte für bedauerte. 360, 8. feinem. 395, 5. Argiver. 396, 3. ben. 399, 14. Patra. 405, 6. ibm; 8. bem: 433, 12. jenem. 436, 7. v. u. bem. Auch ift C. 171, 3. 4. b. u. ben binter Bebirges wegguftreichen und G. 174, 3. 5. bie Daffe bon bem Gebirge Denum ju fegen.

In den Roten ift zu lesen: S. 185, 3. 4. wichtigsten. 250, 5. Corragum. 260, 4. Onias dem. 267, 1. Adn. 273, 7. veteres. 311. 8. für Asurres.

Im Texte ber Benlagen ift zu lesen: S.

9. 3. 8. Phliusier. 33, 4. ihm. 47, 5. v. u. hatte. 52.

5. v. u. Argivern. 60, 3. Thebanern für Boo, tiern. 71, 12. eine. 125, 4. v. u. bem. 139, 10. gebässiers. i51, 16. leben. 175, 14. Belani. 181, 2. Phyle. 189, 12. ward. 190, 9. argivische. 249, 5. ihm. 263, 3. dreyzehnter. 265, 6. v. u. gehöre. Auch ist Seite 275. 3. 11. die Zahl 534 in 554 zu verwandeln und S. 304. 3. 3. v. u. das Wort Polps vor VIII. einzuschalten.

In ben Noten ift ju lefen: C. 105. 3. 9. bewirthschafteten. 247, 1. Schriftsteller. 251, 13. ben für Den.

Die Vermuthung S. 49. p. wird burch Derodot VII. 125 entfraftet. — Unter ben Unternehmungen bes Nabis habe ich die auf Megalopolis anzuführen vergeffen. Diefe Stadt, wie Paufanias VIII.
28, 10, andeutet, aber, seines Versprechens ungeachtet, nirgends umständlich berichtet, Livius hingegen XXXII. 22, 10. furz boch bestimmt fagt, wurde von Antigonus Doson, nach der Schlacht ben
Sellasia, wieder hergestellt, und von Rabis zu der.
Zeit, als Philopomen sich in Kreta aushielt/ (Plut-

352 Drudfehler und Berbefferungen.

arch in Vit. 13.) angefallen und fo enge eingeschloffen, baß bie Einwohner in ben Strafen ackern und
siden mußten. Die Belagerung gehört unftreitig (man sehe Baper in Fast. Ach. p. 325.) in Olymp.
145, 1.

### Register.

(Die romifche Babl jeigt ben Band, die baneben fiebende arabifche 1 und 2 ben erften und zweyten Theil bes erften und britten Bandes und die barauf folgende die Seite an.)

Doder, ihre alte Geschichte, III. 1, 287 u. f. vereinis gen fich in einen Bund, 200. bem balb mehrere Bemeinheiten beptreten, 290. 307. befehden bie nicht mit ihnen verbandeten Belovonnefter, das- gerathen mit Rleomenes in Rrieg, 318. rufen ben Macedonier Antigonus ju Sulfe, 324. fchliefen mit Philipp bem brite ten ein Bundnig gegen bie Meroler, 343. werben vom Dachanibas belauert, 370. übertragen bie Beforgung bes gemeinen Beften bem Philopomen, 372. jiehn Argos wieber ju fich beruber, 305. befriegen ben Rabis, 399. vereinigen Sparta mit bem Bunbe, 408. fuhren Die Aufficht aber bie latonischen Geefidte, 411. bruden bie Spartaner auf vielfache Beife, 412 u. f. übermaltigen die Meffenier, 426. wellen Gparta in allen Adlen ihrer Gerichtebarfeit unterwerfen, 437. unb aeben baburch Beranlaffung jum Rrieg mit Rom und jur Aufe bebung ihres Bundes, 442. mann ibre Strategen ibr Amt antraten, 2, 267. k.

Achaus, Enthus Gobn, befest Bhthiotis, I. 1, 13. 2, 53.

Megineten treten ju ben Perfern über. 1. 1, 312. werden on ben Spartanern jur Berantwortung jejogen, 313. geben ben Atheniensern Geißeln, 315. ihre Schieffale im peloponnesischen Ariege, 11. 34. 125. 346. Athens spätere Unternehmungen gegen sie. 111. 1, 89.

Aegium tritt nebft Burg und Ceronea jum achdifden Bunbe, 111. 1, 291. wann bieß gefcah, 2, 259.

Dritten Bandes 2. Th.

į

Neolus, Hellens Sohn, sein Wohnst, I. 1, 13-Nepptus erobert Messenien, I. 1, 101. Nepotiden, das

Metoler treten in einen Bund jusammen, III. 1, 292. bemeisen sich von allem Ansang an seinblich gegen die Achder, 293. werden von dem Spartaner Areus in ihrem Lande angegrissen, 2, 131. sallen, vor Aleomenes Threngelangung, in Lakonika ein, 2, 128. plundern in Arkadien und Melsenien, 1, 338. schisten dem Machatas als Gesandten unch Sparta, 351. und bringen durch ihn ein Bundnik zu Stande, 353. gerathen mit dem Mace: donier Phillipp dem Dritten in Arieg, 355. gehen mit Nom ein Bandnik ein, 368. erklären sich laut gegen den Flamininus, 384. reizen den Nabis, von neuem Unruben in dem Pelsponnes anzusangen, 396. entsebigen sich seiner durch Meuchelmord, 404. vann ihre Strategen ihr Amt antraten, 2, 267. k.

Agasikles, R. v. Sp. 1. 1, 295.

Agathoergen, Rahmen geehrter Barger in Sparta, 1. 1, 153.

Agelen , Knaben , Bereine in Rreta, 1. 2, 107.

Agesilaus, Epherus in Sparts, III. 1, 296-

Agestlaus, der Enrofthenide, L. v. Sp. 1. 1, 60.

Agesilaus, ber Proklide, A. v. Sp. III. 1, 39. fegelt nach Asien und landet in Ephesus, 41. schließt mit dem Persfer Tissubernes einen Stüskand, 43. demükhigt Epsasbern, 45. fällt in Phrygien ein und schligt der Dascuslium, 47. versärkt sich durch eine wohl geübte Reiteren, 43. besiegt den Tissubernes ber Sardes, 49. geht mit Tithrausses einen Wasseuslühmend ein, 50. tuckt in Pharmabazus Satravie, 51. wird zurückgerusen, 55. geht durch Thessalie, 57. steht durch Thessalies, 57. steht durch Thessalies, 57. steht durch Thessalies, 64. greift die Argiver an, 72. kriezt vor und um Korinth, 76. unterstürkt die Achder, 81. wird von übnum Korinth, 76. unterstürkt die Achder, 81. wird von Epabrics geschreckt, 129. leibet Verlusk ber Tanansa, 131. stillt die Unruhen in Thespid, 132. wird vom Epaminondas zurecht gewiesen, 155. besehdet die Arkader, 164. leitet das Tressen ber Anantinca, 193. geht nach Acapten, 195. sirbt auf der Kückreise, 196. Sein Ebaratter, 198. seine Unternehmungen in Afien, und seine Jüge gegen Korinth, chronolozisch geordnet, 2, 188. 196. wie lange er lebte und regierte, 224.

Agefipolis der erfte, R. v. Gp. III. z, 55. . befriegt Man-

tinea, 209. gleht gegen Olouth, 217. wann er bas Go-

Agefipolis der zweyte, R. v. Sp. III. 1, 159.

Agesipolis der dritte, R. v. Cp. 111. 1, 353.

Agefistrata, Agis des britten Mutter, unterfünt bie Absfichten ihres Sohnes, III. 1, 279. 283. wird ermordet, 302.

Agetas, ein besonderer Priefter an ben Karneen, 1. 2, 215. Agiaden, Rahme bes einen Konigeftamme in Sparta, I.

Agis, ber Eurpftenibe, R. v. Sp. I. 1, 60. übermaltigt ... Selvs, 67.

Agis der erfte, der Proflide, K. v. Sp. II. 93. wird von einem Einfalle in Attifa abgehalten, 94 flegt im Gesbiethe der Mantineer, 180. befest Attifa, 346.

Agis der zweyte, der Prollide, R. v. Sp. 411. 1, 246.
bleibt ben Regalopolis, 251. wie lange er regierte, 2, 245.

Agis der dritte, der Proflide, A. v. Sp. 111. 1, 276. will Lokurgs Berfassung wieder herstellen, 277. gieht mit Arat aegen die Aetoler, 1, 294. flüchtet vor Leonidas in den Lempel Reptune, 1, 297. wird erwordet, 302. Dauer seiner Regierung, 2, 246. Ehronologische Ordnung seiner Berrichtungen, 250. Leber einige kriegerif sie Unternehmungen, die ihm Pausanias zuschreibt, 123.

Afrotatus, R. v. Sp. 111. 1, 251. bleibt ben Megalops, lis, 1, 260. Ueber feine Regierungszeit, 2, 251

Alcibiades tritt in Athen auf, 11. 168. führt die Athenienser fer in Sicilien an, 205. muß von dort entflieden, 210. wendet sich an Lissaphernes, 276. sohnt sich wieder mit den Atheniensern aus, 287. sichert von neuem ihre Obezsenalt, 300 — 319. wird entsent, 326. Einige ihn bestreffende Abweichungen zwischen Tenophon und Diodos, 482.

Alcidas, Felbherr ber Spartaner, foll Mitylene entfeten, 11. 68. fegelt nach Rorevra, 24.

Aletes wird Abnig von Mpcen, 1. 1, 23.

Alexander ber Große wird jum allgemeinen Felbheren ber Griechen ermablt, 111. 1, 247.

Alfamenes, Konig v. Sp. 1. 1, 191.

Ampaden, Auffeher ber fpartanischen Jugend, 1. 1, 148.

Amphea, eine meffenifde Stabt, wird von ben Spartanern erobert, 1. 1, 209.

Amplia, Stubt in Latonien, I. 2, 27. wird erbaut, 1, 15. bem Berracher Philonomus übergeben, 62. zerftort, 1, 190. 2, 238.

Ampelas, Konig v. Sp. I. 1, 16. Seine Gobne, baf.

Inapander, R. v. Sp. I. 1, 257.

Anapandrides, R. v. Sp. 1. 1, 296.

Anapidamus, A. v. Sp. L. 1, 257.

Anarilas, ber Rhegier, ob und wann er gantle erobert babe, I. 2, 288.

Andrien, Difchgefellicaften in Rreta, 1. 2, 109.

Antalcidas geht, als Gesandter, nach Perfien, ill. 1. 74wird Navarch, 91. reist nach Susa, 99. bringt ben Frieden unter ben Griechen zu Stande, das. in wie fern die Gerechtigseit dep diesem Frieden besbachtet wurde, 100. so für die Griechen Rlein-Affent schädlich war, 101. warum ihn die Spartaner eingingen, 103. Bortbeile, die sie durch ihn gewannen, 106.

Antigonus Dofon, ber Macebonier, erobert Argos, Ill.
1, 327. fiegt ben Gellafia, 335. fellt bie alte Orbung
in Sparta wieber ber, 336.

Intipater, Alexanders des Grofen Statthalter, foldst bie Griechen, 111. 1, 251.

Apega, Nabis Gemahlinn, plundert bie Weiber in Argos aus, iil. 1, 376. Ein Marter Berkzeug, führt ihren-Rahmen, das.

Aphamioten, fretische Gflaven, 1. 2, 104.

Apoll, ju Ampfld verchrt, 1. 1, 29. fein Bildnif, 36. fein Geficht wird vergolbet, 298. der pothäische auf dem Berge Cornap, 29.

Apotheta, ein Abgrund in Langet, L. 1, 145.

Aratus, Stratege ber Achder, III. 1, 292. sucht Sulfe ben Antignnus Doson, 1, 319. wird von Philipp nergiftet, 370. Zeitfolge in seinen Strategien, 2, 264. 268. 269. (Das Uebrige f. unter Rieomenes der dritte.)

Archander und Architeles, Achaus Sohn, fiedeln fich in Argolis und Lafonifa an, I. 1, 14. 2, 52.

Archelaus, Ronig von Sparta, l. 1, 60. erobert Aegol, 180.

Archidamia muntert jur Bertheibigung Sparta's auf, III. 1, 256. wird ermorbet, 302.

Archidamischer Brieg, 11. 30. g.

Archidamus der erfte, R. v. Gp. l. 1, 295.

Archioamus der zweyte, K. b. Sp. I. 1, 375. bringt in Attifa vor, 11. 30. belagert Platan, 43.

Archidamus der dritte fallt in Arkabien ein, III. 1, 1771 gewinnt die thranenlose Schlacht, 172. vertheibigt Spars ta, 191. folgt seinem Bater, 2371 Dauer seiner Mesgierung, 2, 244

Archidamus der vierte, A. v. Sp. III. 1, 251. pertheis bigt Sparta, 253.

Archidamus, Agie bes britten Bruber, wird umgebracht, 121. 1, 309. ob auf Rleomenes bes britten Anstiften, 2, 135.

Areus der erfte, R. p. Sp. 111. 1, 251. Seine Regiestungszeit, 2, 249.

Areus der zweyte, R. p. Sp. 111, 1, 252,

Argalus, K. v. Sp. L 1, 16.

Argiver besigen bie ganze Oftliste von Latonifa, nebst ber Insel Enthere und ben Landurich Evnuria, 1. 1, 71-werben vom Sharilans in die Enge getrieben, 72. von Nifander beseicht, 191. verlieren Ebvrea an die Spartaner, 297. sehen sich von Aleomenes hart bedrängt, 1, 303. 2, 292. bewerben sich um Sparta's Freundschaft, II. 166. treten zu Athen über, 171. werden durch insnere Unruhen zerrüttet, 131. erflären sich für Sparta, 133. erhalten einen oligarchische Berfastung, 135. seiten die Demokratie wieder her und fallen von Sparta ab, das. bekriegen Phlius, 137. verheeren Ehvrea und Lasionisa, 225. herrschen über Korinth, III. 1, 70. 76. tresten zum achkischen Gunde, 307. gerathen in Nabis Sawalt, 381. Wann und wie der Kampf zwischen Aristoskratie und Demokratie in ihrem Staate entstand, 11. 432 u. f.

Aristodem, Führer der Herakliben, l. 2, 48. seine Sohne erhalten Lakonika, 59.

Aristodem, ein Meffenier, spfert feiner Löchter, I. 3, 216. wird König, 220. tödtet fich felbs, 244.

Mriftofrates, König ber Arkaber, ein Berrather, L. 1, 1, 263. wird gestainist, 276.

Ariftoltratie, f. Berfaffung.

Ariftomachus Gabne fallen in ben Belovonnes ein, 1.1, 42.

Aristomenes, ein Meffenier, wird jum Feldberru ernanut, I. 1, 258. feine Chaten im zwepten meffenischen Kriege, 250 u. f. fein Cob, 280.

Ariston, R. v. Sp. L 1, 296.

Artader unterftugen Orefte Unternehmungen, I. E, 26. vernneinigen fich frub foon mit ben Spartanern, 73. feben ben Deffentern ben, 259. 264. Beinigen ihren tren-Lofen Ronig Ariftofrates, 276. ergreifen im peloponnefis foen Rriege nicht alle Diefelbe Parten, 11. 152. 162. 178. werben von Agefipolis bebrangt, Ill. 1, 102. benten nach ber Schlacht ben Leuftra auf eine engere Berbindung. . 362. fallen, mit Eraminondas vereint, in Lafonien ein, . 366. aberbeben fich auf mancherten Beise ibrer Mocht. 174. grunden Megalopolis, 179. tragen ben Atheniens fern burch Lofomeb ein Bundnif au. 183. befehben bie Eleer, 185. fevern nebft ben Pifnten bie olympifchen Spiele und rlundern Jupitere Tempel, 186. geben mit ben Eleern einen Baffenftillfand ein, 188. verabrebes mit Athen, Sparta und andern peloponnefifden Semeins beiten einen Bund gegen Eheben; 189. ber Epaminon: · das vierten Zug nach der Salbinfel veranlast, 140. Us ., fache ihres ichnellen Emportommens nach ber leuttrifden Bolacht, 174. 6. (Ihre fpatern Schickfale f. untet Ricomenes der dritte und Megalopolis.)

Arraperres Momenon, König in Berfien, III. 1, 25. macht. ben Griechen Friedinsvorfcläge. 98.

Afinder wohnen merk am Parnak, dann in Argolis, I. 2, 256. leiften ben Spartanern gegen die Argiver Sepkand, 1, 191. 213. werden von den letten vertrieben und findeten nach Sparta, 2, 256. erhalten einen Bezirk in Mefsfenien, 1, 225.

Afopus, Stadt in Latonien, L. 2, 39.

Athen wird benm Ausbruche bes pelop. Krieges von einer pefiartigen Krantheit verheert, II. 30. 39. vom Epfander belagert, II. 346. feiner Mauern berandt, 350- erhalt fie wieder, III. 21, 68. 73.

Athenienser siegen ben Marathan, 1. 1; 312. greisen nach bem zwenten perfischen Ariege um fich, 379. fallen bie Spartaner ben Zanagara au, 381. fieben ben Careptern ben, 391. veranlassen burch ibe Benehmen ben Ausbruch bes peloponnesischen Krieges, 1. 1, 392. erfahren von bet Spartanern eine mehrmablige Berbesenng übes Lante,

11. 32. 36. 66. 93. Tampfen mittlerweile gegen Botibat. 41. Mitvlene, 61. und Sphafteria, 105. befeben Coibere, 122. foliegen einen funftigjabrigen Frieden mit Sparta, 151. erfidren ibn für gebroden, 175. fenben eine flotte nach Sicilien, 205. liefern ben Spratulern vier Ereffen gur See, 227. 233. 243. 246. muffen fic thuen ergeben, 251. werben von ihren Bundesgenoffen verlaffen, 256. friegen feitbem gegen biefe, fo wie gegen . Die Spartaner und Perfer, mit abmechfelnbem Glude in ben Bemdffern und an ben Ruften Rlein: Mflens, 263. bet's Andern ihre Regierungeform, 282. 298 u. f. buffen ibre Alvete und herrichaft ben Megos : Botami ein, 340. maß fen fic einem Ausschuffe von brepfig Bargern unterwerfen, 350. fogen fich wieder in Frenheit, III. 1, 14. nebe men Cheil au bem forinthischen Rriege, 56. 69. Reffen ihre Mauern wieder ber, 68. machen gortfchritte jur Gee burch Thraspbulus und Irbifrates, 25 u. f. bebrangen bie Megineten, go. bemirfen eine Bereinigung gegen Sparta, 127. erfecten burch Chabrias tinen bert's licen Sieg jur See, 134. wiberfteben ben Spartanern in ben Semaffern bes ibnifden Drered, 13g u. f. folie: ben Frieden, 145. verbinden fich mit Sparta gegen Theben, 172. 3bre politifde Lage beom Anfange bes pelos ponnefifden Rrieges, Il. 12. u. f. Bufant ihrer Fingngen, 493 u. f. ihr jurudgelegter Schan, 398. Berhaltniffe . an ibren Bunbesgenoffen, Ill. 2, 26.

Bepirag ber griechischen Staaten jum Seere ben Plata, 1. 2, 311. jum gemeinen Schape, .II. 15, 399. 497.

Bibider, eine fpartanifde Obrigfeit, 1. 1, 148.

Bootifcher Brieg, III. 1, 52. i.

Brasidas rettet Methone, II. 34. wird von ben Spartanern jum Felbherrn ernannt, 128. macht Eroberungen in Ehracien, 131. schlagt ben Rleon, 144. kommt um, baf. Sein Charafter, 145.

Buagoren, Anaben : Auffeber in Spatta, 1. 2, 146. d.

Bundengenoffen, atheniensische, ihr Werhaltnis ju Athen, 111. 2, 86. spartanische, ihr Berhaltnis ju Sparta, 111. 1, 20. 206. thebanische, ihr Berhaltnis ju Theban, 111. 1, 149- 2, 58.

Byzang wird von Aleibiades genommen, 11. 315. von Lys-fandern wieder erobert, 344. von Riegrch hart bedrangt, 111. 1, 21.

Candas, ein Adgrund ju Sparta, in ben bie Berbrechet gefürzt wurden, l. z. 175.

- Cepr, ber farf ber Eradinier, uimmt bie Rachtommen bes herfules in Cous, 1. 1, 43.
- Chabrias, Feldherr ber Athenienser, landet auf Acgins, 111. 1, 92. halt den Agestlaus in Furcht, 129. schläst die Spartaner ben Napus, 134.
- Charilans, A. v. Sp., verheert Argos, 1. x, 73. wird von : ben Tegeaten gefangen, baf. erobert Aegos, 189-
- Chelonis rettet ihren Semahl, Rleombrotus ben zweyten, Ili. 1, 297.
- Chier benehmen fich vorsichtig gegen Athen, 111. 2, 97. missen, weit sie werdchtig werden, ihre Manern niederreisen, 11. 121. verbanden sich mit Gvarta, 257. 259. wets den von Athen Arenge bewacht, 261. und bart bedrängt, 266. 268. ermannen sich wieder, 281. fassen mit Sparta neue Beschisse gegen Athen, 335.
- Chilo, der Spatianer, firebt nach der königlichen Semelt, 111. 1, 357.
- Chrysoneten, eine Stlaven: Claffe in Rreta, 1. 2, 105.
- Cimon', Feldberr ber Athenienfer, fclagt bie Berfer an Eurymeben, l. 1. 374. gieht ben Spartanern gegen 3the me ju Bulfe, 377. wird verbaunt, 378.
- Cinadon leitet eine Berschwörung in Sparte ein, Ill. 1, 217. wird entbeckt und bestraft, 218.
- Cometerion, Rahme eines öffentlichen Gebaubes in Rieta, 1. 2, 110.
- Consuln, romifche, treten ihr Amt im Binter an, 111. 2, 277. Cynortas, R. v. Sp. I. 1, 16.
- Cynuria, ein Theil von Argolis, I. 1, 72. 2, 43. wird von ben Spartanern erobert, 1, 297.
- Cyrus; Darius bes zwenten Sohn, wird Statthalter von Borber: Mien, 11. 322. unterftätt Lofandern auf det Frafrigite, 323. 337. ruffet fich gegen feinen Bruder, ill. 1, 27. verliert in der Schlacht beb Rungra fein Leben, 30.
- Cythere, eine ben Spartanern gehörige Infel, I. 2, 44. wird von Nicias befest, II. 123. ihre Burudgabe von Uthen bewilligt, 153.
- Darius ber erfte, Ronig ber Perfer, bebroht bie Griechen mit Rrieg, I. 1, 312. 318.
- Darius der zweyte fendet feinen Cofin Evrus als State balter nach Borber-Afien, 11, 3221 firbt, 111, 1, 25-

Datis und Artapheruss, perfifche Felbherten, lanben in Abtifa, 1- 1/ 318.

Decelea in Attifa wird von den Spartanern Defefigt, II. 225.

Deceleifder Rrieg, II. 225. s.

Deiteliften, gine Claffe fpartanifder Schauspieler, 1. 2, 177.

Delphin, eine Rriege Dafdine, II. 254.

Demaratus, R. v. Sp. I. 1, 301. verläft feinen Mitts, nig Aleomenes, 309. wird feiner Krone für verluftig erstlicht, 314. flüchtet nach Perfien jum Darius, 322. feine Rachtommen in Afien, 111. 1, 33.

Demetrius Poliorcetes versuch Sparta ju erobern, ilb. 2, 252

Demotratie, f. Berfaffung.

Demosthenes, heerführer ben Acheniaden, Defadiga Bot lus, 11, 100. fegelt nach Gprafus, 231. 235. benftring Epipold, 232. wird von ben Sprafusanern auf ber Frucht eingebult, 231. und von ihnen geibttet, 254.

Demofthenen, ber athenienfiche Rebnat, bereift ben Beloponned, 111. 1, 243. 2, 250. 258.

Dercyllides gebt, als Kelbberr ber Spartaner, nach Affen, 111. 1, 34. erobert Lariffa, baf. befestigt ben Cherfones gegen die Chracier, 35. follieft mit Liffaphernes einen Berreng, 39. wersheibigt Abpbur, 66. Beit feines Huft enthalts in Aften, 2, 185.

Deukalion fest fich in Cheffelien feft, I. 1, 12-

Diodor, bes Geschichtschreibers, historischer Charafter, 11, 304. III. 2, 14. wie er die Begebenheiten seit der Schlacht ber Anfale dis zum peloponnesischen Ariege ordner 1. 2, 313. weicht in seinen Berichten über die Ereignisse ber Sichon von Zenophon ab, III. 1, 72. 2, 50.

Dionyfius, Batet und Sohn, fenben ben Spartanern Salfes voller, III. 1, 175. 176. 184.

Dioskurien, ein spartanisches Feft, I. 2, 221.

Dorcis, ber Spartaner, versucht vergebens bie abgefallenen Bundesgenoffen ju verfühnen, l. 1, 369.

Dorieus, bes Absbiers, Schicffale, II. 209. L

Doryffus, K. v. Sp. 1. 1, 60.

Echestratus, A. v. Sp. I. 1, 60. gewinnt bie Lanbschaft Esnuria, 72. Wyckaner, ein Boff in Sicilien, vereinigen fic mit ber Gelinuffern, 11. 196. werden von Spraine gebrucht und fuchen ben Athen Sulfe, 199-

Whe ber Spartaner, aus welchem Befichtspunfte Lylurg fu betrachtete, 1 1, 141. feine Chegefebe, 142 u. f.

Bleer, schließen die Spartaner von den olympischen Spielen aus, 11. 173. And Verbandete von Achen, 173. webben von den Spartanern angefallen, 111. 2, 15. von den Arkadern bedrängt und der Stadt Olympia beraubt, 185. erhalten selbige zufuck, 188.

Embaterien, eine Art frartmifder Ariegelieber, L 2, 169.

Empeloren, Obrigfeit in Sparta, L. x, 106e? 30

Enomotien, Rahme einer Abtheilung bes fpartnuifden Beers, I. 2, 225.

Muoplien, fiebe Gnibaterien.

Epaminondas erscheint als Abgeordnetet ber Ehebaner in Sparta, 111. 1, 146. 155. fiegt ben Leuftra, 157. ver heert Lakonien, 1, 166. 2, 71. ju welcher Zeit, 2, 220. gründet Messene, 1, 170. 2, 79. sein zweiter Ing nach dem Peloponnes, 1, 170. fein dritter, 181. sein vietter, 181. sein vieter, 181. sein

Spariten, eine. Rrieger . Claffe ben ben Arfabern, III- 1, 175. c.

Epeunakten, eine befondere Claffe Deloten, I. a. 154-

Spheben, wen man in Sparta fo nannte, I. 1, 146. Ber juge, beren bie fpartanischen Epheben genoffen, 153-321. T.

Ephebeum, ein Ort außerhalb Sparta, I. 2, 160.

Bephialtes jeigt bem Berres ben Beg uber bie Gebirge ben ben Ehermopplen, 1. 1,-324-

Sphoren, eine partanische Obrigkeit, wann, von wem und ju welchem Iwede sie angeordnet wurden, k. 1, 242 n. s. wie viel ihrer waren und wie oft sie wechselten, 249. its Berbaltnis ju den Königen und dem Bolke, 250 n. s. junchmenbe Gewalt derselben, l. 1, 355. 11. 377. 111. l. 214. 261. werden von Agis dem dritten verjagt, 215. Demutbigung, die sie durch Klevmenes den britten erfebren, 1, 314. traten ihr Amt im Perkk an, il. 373.

Ephoreum, der Versammlungsort der Ephoren, II. 385.c.

mpidammus giebt burd Bertrelbung ber ariftefratifden Sarten Aniaf jum Rriege zwifden Korcpra unb Rostrinth, 1. 1, 387.

Enidanrus, Stadt in Latonita, 1. 2, 41.

Mpitadeus andert die, in Absicht der Guter eingeführte, Erbfolge in Sparta, 1. 2, 152. III. 1, 264. 3 Folgen Dies fer Einrichtung, III. 1, 265 — 71.

Sponymus, Nabme bes erften unter ben funf Epheren Spattas, II. 379.

Brechtheus, Ronig son Attifa, nimmt ben vertriebenen Eurhus auf. 1. 1, 13.

Erziehung der Spartaner, I. 1, 145. jur Gomnafil, I. 2, 156. Dufil, i64. Orchefil, 174. Auffeber über die Jugend, I. 147. Gerfelung ber Enaben am Altare Dies nens, 2, 133. Ursprung diefer Siece, das. Do es ben spartanischen Knaben erlaubt gewesen sen ju fiehlen, 185.

Qudamidas der erfte, R. v. Sp. III. 1, 251.

Andamidas der zweyte, R. p. Gr. bef.

Buflides, Archon, wann er fein Amt antrat, III. 2, 181.

Butlides R. vi Ep. 111, 1, 316. bleibt in ber Schlacht bey Sellafia, 335.

Bunomus, R. v. Sp. I. z, Gr. wirb in einem Aufruhr etftochen, 77.

Buphaes, Ronig ber Deffenier, biethet ben Spartanern i Die Spipe, i. I, 2111 verliert fein Leben, 219.

Euroras, Fluß in Lafonien, I. 1, 4- 2, 11. Sonig bon Sp. 11.

Burytrates ber erfte, &. v. Cp. L. 1, 255.

Buryfrates der zweyte, R. p. Sp. I. 1, 295.

Eurypon, R. v. Sp. I. 1, 61.

Burypontiden, Rahme der einen toniglichen Familie in Sparta, 1. 1, 60.

Burpftbenes, R. v. Sp. I. 1, 59. ihm und feinem Bruber fallt burchs Loos Lafonifa ju, baf.

Buryftheniden, Rahme ber einen koniglichen Familie in Eratta, 1. 3, 60.

Buryftheus, erbt bas Konigreich Tironth und Mocen, I. 1, 40. verfolgt die Rachfommen bes Gerfules, 42.

Fester spartanische, 1. 2, 169. 2, 203.

Slamininus Quinctius, romifcher Conful, fibrt ben Krieg gegen Philipp ben britten in Macedonien, III. 1, 380. bestegt ihn, bib. 1, 383. feblieft mit ihm Frieden, baf. erofinet ben Arieg gegen ben Sprannen Rabis, 387, 393. und iwingt ihn jum Frieden 390. 394.

Friede Des Micias, II. 153. bes Antafribas, von Artaperpes beforbert, IU. 1, 93. fount ju Stanbe, 99. in
welchem Jahre, 2, 203. Gemerkungen über beffen Folgen, 1, 100. Er wird zwischen Athen und Spartn ers
neuert, 1454 Bemerkungen über ben erneuerten, 2, 54-

Geroattes, Bunft-Borfieher in Sparta, I. r. 108.

Geronia, Rath det Alten in Areta, 1. 2, 312.

Geronten, Glieber ber fpartaufichen Gerufia, 1. x, 95. ihre Rechte und Obliegenheiten, 95. Berminberung ibres Einfluffes, 11. 380.

Gerufia, Rath ber Alten in Sparta, Anfenung beffelben,

Gorgophone, Petfeus Lochter und Debeins Gemahlun, 1 2,-58-77

Cano führt eine Ealenie aus Lafenifa nach Meslien, I. z, 64. was biefe und mehrere Answauberungen aus bem Lanbe veranlafte, 65.

Griechen, ber gehr taufenb, Rudfehr aus Mfien, III. x, 30. wie bie Beit ihres Buges ju bergchnen fen, 2, 182-

Gutergleichheit in Sporta wird von Lotung eingeführt, I. 1, 109. Ob fie eine durchaus unerharte Cinrichtung war, 112. was er for die Erbatrung berfelben that, 115. 2, 129. loft fich, feit Epitadeus neun Gefenen, alluchlig auf, 111. 1, 263. Anis des detten Entwurf zur Wiedenbergeltung derfelben, 221. scheitert in der Ansfährung, 226. 296. wird von Rieomenes dem dritten aufgenomemen und durchgeset, 315.

Golippus, Felbhert Ber Spartaner, lanbet in Sicilien, 11. 219. erobert Plemmprium, 226. führt ben Sprafusanern frische Duifsvoller aus Sicilien ju, 241. überbringt bas von Lysandern jusammengeplunderte Gelb aus Affen, 373.

Bymnastil ber Spartaner, L 2, 156. war Borbereitung jum Rriege, bas. wurde mit großem Ernft aetrieben, 158. und selbst von bem weiblichen Seschlechts midt vernachläfigt. 262-

Symnopadie; ein fpartanifdes geft, I. 2, 210. u.f.

Sythium, Schiffewerfte von Sparta, 1. 2, 34. wird vom Bolenibas in Brand gestedt, 1, 1. 383. vom Flaminis nus belagert, III. 1, 388. von Nabis erobert, 402.

Bapla, eine Art frartanifder Soube, L. 2, 198.

Zarmoften, eine spartanische Obrigfeit, 1. 1, 107. n. f. werben von Losandern in den überwundenen Städten angesent, 11. 370. wurden zuweilen aus Lacedamoniern gewählt, 1. 2, 155. 11. 376. ob aus Heloten, das.

Segemonie, mas barunter ju verfieben feb, 111. 2, 1071 mirb, mabrend bes Rriegs mit Terres, ben Spartauern willschrig jugefinden. 1. 1, 357. geht an Athen über, 367. wie Lysander sie wiederum an die Spartauer bringt und ihnen sichert, 11. 365. tommt auf furze Beit an Theben, 111. 1, 162.

Begefitles, fiebe Mgafifles.

Seilige Rriege, zwepter, I. 1, 384. l. 11. 134 g. beitter. 111. 1, 235.

Belatomphonien, ein ben Den Deffeniern gefehlich gebetbenes Opfer, 1. 1, 267.

Selena, Conbarus Cochtery bringt bie herricaft aber Sparta an ihren Semahl Menelaus, 1. 1, 19.

dellen, Deutalions Cobn , fast in Theffallen feften Aus, 1. 1, 12. feine Cobne Meolus, Dorus Buthus breiten fich weiter aus, 13.

Belos, Stadt in Lafonifa, 1. 2, 38.

deloten, Gurger von Selos, werden zu Efloven gemacht, I. 1, 67. bilden die vierte Rlosse der Einwehner Lafonie fa's, 70. ihr Zustand und kaatsburgerliches Berhaltnis, 131. wann die Helotie ihren Anfang nahm, 2, 135. Bahl der Heloten, 137. ob sie organisist waren, 140. ob man sie absichtlich mordete, 141. wurden zuweilen frev gelassen, 153. retten sich ben einem Erdbeben zustammen und beseren Ithome, 1, 376. werben von den Spartanern gefürchtet, 11. 376. versärfen Grasidas Deer, 122. wollen, ben Epamimondas Einfall in den Beloponnes, Kriegsbiensie nehmen, 11. 1, 167.

Beratlea am Deta wird von ben Spartanern gearunbet, 2, 95. erfabrt viele Unfalle, 174. wird von ben Detdern gerfibrt, 312.

Berakliden, Abtimmlinge bes herfules, follen von ihrem

Schunderen Cepr ausgeliefert werden, 1. 1, 43. flieben und verbinden fich mit den Dorern, 44. unternehmen funf glase jur Eroberung des Peloponneses, 45. von denen der lentere fie ju herrn desselben macht, 51. vod denen dip Angriff gelang, 52 u. f. wie sie sich in dem eingenommenen Lande betrugen, 61. Abweichungen, die übrer Ge chichte vorkommen, 2, 60.

Sertules, Amphitroon's Sobn, warum er feine Anfpriche gegen Eurofiheus nicht geltend machte, I. 1, 40. feine Eroberungen, 41. fest ben verjagten Lyndarus wieder in Sparta ein, 42.

Bippagreten, eine fpartanifche Obrigfeit, I. L. 153.

Somden, eine besondere Claffe fpartanischer Burger, I, t. 232. 111. - 1, 217. u. f.

Syacinth, Sohn des Ampflas, I. 1, 16. veranlast burd feinen Lod die Fever. der Spacinthien, 2, 203.

Spacinthien, ein fvartanifches geft, 1. 1, 169. wie ei pefepert murbe, 2, 203 u. f. wann. (204) III. 2, 200.

Sylins, herfules alteker Cobn, 1. 1, 43. wird von Megimius an Rindes Statt angenommen, 44. bleibt im Kampi mit Schemus. 45.

Sypomeionen, eine befondere Burger-Claffe in Gerte, I. 1, 231. ihr Berbeltniß zu ben homben, 238. ill. I, 222.

Jason, ber Pherdet, vermittelt einen Stiufand misden Sparta und Theben, III. 1, 161. seine Entwitse auf Griechenland, 2, 69. seine und feiner Nachfolger Schide fale, chronologisch gestbuet, 215.

Infeln um Latonita, 1. 2, 44.

Jon, Buthus Sohn, laft fich in Aegialen nieber, 1. 1, 13.

Jonier geben nach Affen, I. 1, 59. bitten, nebft ben Metliern, Spatta um Sulfe, I. 1, 299.

Iphikraies, Felbherr ber Athenienfer, geht ver Phlies und nach Arkadien, III. r. 71. macht Eroberungen in forinthischen Gebiethe, 79. beobachtet ben Angribus, 88. folgt dem Cimotheus, 141. fegelt nach Cephalle nien, 144. fieht den Akarnaniern den, bal. lät den Epaminondas ungehindert nach Sause ziehn, 171.

Ira, eine Zeftung in Meffenien, I. a, 250. wird von ben Spartanern erobert. 1. 1, 275.

- Jrenen, Benennung spartanischer Janalinge eines gemissen Alters, 1. 1, 146. führen die Auflicht über die junggern, 147. Drey hundert von ihnen begleicen den Rosnig in die Schlacht, 1. 2, 235.
  - Isholaus vertheibigt ben Bezirk Skirkis ben Spaminonbas Einfall, 111. 2, 73.
- Ithome, eine geftung in Meffenien, I. 2, 249. wirb von ben Spartanern gerfiert, 1. 1, 225. von den Seloten new befeftigt, 376. und ihnen erft nach einer gehnichtigen Belagerung wieder entriffen, 384.
- Raddos, ein Befdf beom Stimmensammeln, I. 2, 190.
- Radmea, die Afropolis Thebens, wird von den Spartanern befest, III. 1, 114. ju welcher Zeit, 2, 205. ihnen entriffen, 1, 122. wann, 2, 208.
- Rallifratides, ber Spartaner, loft Lysandern ab, 11. 327. wird von Cyrus kalt behandelt, 328. schließt Konons Flotte ein, 330. wird ben den Arginussen geschlagen, 332-
- -Rallitratides, ber Achder, vertath die Frenheit feines Basterlandes, ill. 1, 434.
- Rarneen, ein spartanisches Seft, I. 2, 214. wann und wie es begangen wurde, 215. woher es ben Rahmen erhielt, 218.
- Rarya und Raryatis, ein spartanisches Jeft jur Chre Dias nens, I. 2, 219.
- Rarya, Fleden in Lafonifa, 1. 2, 35.
- Raftor und Pollup, ob fie ihrem Bater Ennbarus in ber Regierung folgten, 1. 1, 18.
- Blaroten, Rahme einer Claffe fretenfischer Leibeigener, i. 2, 104.
- Rlearch führt die Flotte der Spartaner und unterfiunt den Abfall der Bozangier von Athen, il. 287. foll die Busfuhr aus dem Sellespont den Athenienzern abichneiden, 308. fieht als Sarmoft in Bozan; und bedruckt bessen Burger, 111. 1, 21. mirbt jur den jungern Cprus Bolt, 27.
- Aleidung ber Spartaner, 1. 2, 196. ber Spartanerinnen, 163, 200. wird uppig, 111. 1, 275.
- Rleombrotus der erfte, A. v. Ep. 111. 1, 124. fein erfter Einfall uns thebanische Gebieth, baf. fein zwenter Berfuch, 133. wird ben Phocenfern zu Hulfe geschick, 138fallt in ber leuktrischen Schlacht, 158-

Aleombrotus der zweyte, A. v. Sp. 111. 1, 234. wird verbannt, 208.

Alcomenes der erfte, A. v. Sp. I. 1, 301. befehdet die Argiver und jundet den Sain des Arans an, 303. befrept Athen von der Herrschaft der Bisikratiden, 306. such dem Jagoras gur unumschränkten Gewelt zu verhelzfen, 307. wird vom Arisaareas um Hise gegen die Berfet besprochen, 311. zieht unverrichteter Sachen von Aegina ab, 313. bringt seinen Ristonig Demarat um die Arone, 315. mus von Sparta füchten, das. nimme sich in der Raseren das Leben, 316.

Rleomenes der zweyte, &. v. Cp. III. 1, 164- wie lang et regierte, 2, 247.

Rleomenes der dritte, S. v. Sp. III. 1, 303. heirathet Anis des dritten Wittme, 304. denkt auf eine Staats-Beranderung, 306. rudt gegen die Achter aus, 307. schichgt ben Arat den Levalus, 302. und Labocea, 310. minmt herda und Alea, 312. mordet die Sphoren und sellt Lyfurgs Beriassung von neuem ber. 313 u. f. nimmt seinen Bruder Euflides zum Aitsenig au, 316. sührt den Spartanern Nantines zu, 318. überwindet den Heitstehung au, 316. süherwindet den Heitstehung au. 320. beset Argos, 322 schließt den Arat in Sierwindet in den Peloponnes, 324. verliert seine Bemahlinn, 326. gerfiort Megalopolis, 330. wird den Semahlinn, 326. gerfiort Megalopolis, 330. wird den Selassa geschlagen, 335. und sieht nach Aegopten, 336. Sein Schässel das selbst, 344. sein Sod, 348. sein Charafter, 349. geserchtsertigt aus Plutarchs und Velopins Beugnis, 2, 132. Wie lange et regierte, 2, 254. wie man einige seinst Unternehmungen der Zeit zemäß ordnen musse, 260.

Bleon, ein atheniensischer Demagog, rebet gegen die Mistolender, II. 73. verwirft die Friedenevorschläge ber Spartaner, 100. nimmt die auf Sphakteria Eingeschlass senen gefangen, 126. wird ben Amphirolis von Brafidas geschlagen und bleibt im Treffen, 144. Sein Charakter, 72.

Rleonymus, Rleomenes bes zwenten Sabu, wird von ber Ehronfolge in Sparta ausgeschloffen, 111. 1, 254. sucht eine Nieberlaffung in Italien, 255. 2. verleitet ben Pprrhus zum Krieg gegen jein Varerland, 254.

Ronige, spartanische, ihre Obliegenheiten und Berrechte, 1. 1, 48. u. f. mannigfaltige Schudlerung ber lettem burch die Erboren, 1. 1, 355. 11. 377. 111. 1, 214. 262. follen nicht benbe zugleich mit bem Deere ausziehn, 1. 1, gra. erhaften, wenn fie in ben Ering gehm jugeerunste Rathgeber, II. 179. Il. 1, 42. Riemeies ber britte fucht bas königliche Anfehn wieber berguftellen, III. 1, 305. Genealogische Ueberficht ber fammtlichen Louige Grarfa's, 2, 313.

Konon rüftet eine Albitte gegen die Spartamer aus, III. 1, 59. schöft gemeins schaftlich mit Bharnabajus Epthere, 111. 1, 67. fellt bie Mäuern von Athen mieder ber, 111. 1, 68. wird von Lie tibajus in Fesseln gelegt, III. 1, 75. Chronologische Orden nung seiner Berrichtungen, 2, 37. 6,

Ropis, Nahme eines Mahls, bas man Bremben ju Chren in Sparta gab. 1, 2, 194.

Korcyra entiment fich mit Korinth und foldge beffen Flotte, T. 1, 388. ethalt bon Athen Unterftugung, i. 1, 390. wird durch innere Unruhe gerrüttet, II. 79 u. f. fcrede liches Ende derfelben, 118.

Roripth sendet benen von Spidamnus Sulfe, 1. 1, 382. verliert ein Treffen gegen die Korcweder, bas. liesert ihnen ein zweites nicht viel glucklicheres, 391. untersfünt die Potidder gegen Athen, 393: giebt den Friesdensvorschidgen der Spartaner kein Gehör, 11. 159. wird an den Erleen durch einen Auftubr im Innern zerrütstet, 111. 1, 70. von Argos abhängig, das. dem achdischen Bunde einverleibt, 291. dem Macedonier Antigosmus Osson übergeben, 324. von Racedonius für freverklicht, 395. w. zerfiert, 442. Seine Schickgle unter den Macedoniern, chronologisch geordnet, 114. 2, 250. de.

Losmen, obrigfeitliche Personen in Areta, I. 2, 112.

Rotyla, Rahme eines fpartanifden Dages, 1. 1, 101.

Axarestifica, Kleemenes bes britten Mutter, wirb als : Geisel nach Aegupten geschickt, I. 1, 323. baselbst er-! morbet, 349

Rresphontes, ein heraflibe, wird Rang ber Defenier, 1. 1, 59. 199. regiert nach milben Grunbfagen, 200. fommt gewaltsam ums Leben, bas.

Areta, feine frubefte Gefcichte, 1. 2, as u. f. verfchies beite Bolfe Claffen, 104. wie Feinbfeligfeit unter beir Burgern verbutet und ber Beichlichteit vorgebeugt mur: Dritten Bandes 2. Ch. Ra

be, rog. Regiernngeform, 171: "antere Stanteinraftungen und Gefehe, 113. Bemertungen barüber, 115.

Rriegewefen, ber Spartaner, Kleidung des Kriegers, L.
1, 176. Waffen, das. Strafe der Feigdeit, 177. Beslohnung der Tapferkeit, 179. Eintbeilung des Juvolfs in Roren. Tochen, Penterolden und Enomotien, l. 2, 225. Keiteren, 229. Befehlehber des Heers, 230. Bebräuche behm Austücken, 232. Anordnung des Ereferfens, 234. Derbepfdaffung der Lebensmittet, 235. Entstaffung der Kundesgenoffen, das Weihgeschenke von der gewonnenen Beute, 236. wann und wie lange der Spartaner jum Kriegsdienst verrsticktet war, das. Beschafts ifenheit der Kriegskunst in dem messensische der Kriegskunst in dem messensischen Lit. 1, 151. Einfluß der Mietholskar und das Kriegswesten der Griechen überhaupt und der Spartaner insbeswesten der Griechen überhaupt und der Spartaner insbesmedere, 111. 1, 212. 451.

Arofus folieft ein Bunbuif mit ben Spartanern, I. z. 298.

Aryptie, ober heimlicher helotenmord, ob fie glaubmardig fep, L 2, 141.

Labotas, L. v. Sp., I. 1, 60. 72.

Lacedamonier, ihr Urfprung, I. 1, 15. ihre alteften Gater und Religionsgebrauche, 27. vergötterte Beroen und Fürsten, 30. Berbaltvis, des Wolfe zu seinen Fürsten 32. geringe Stufe ibrer Ansbildung, 35. werden von den einwandemben herafliden und Dorern unterdruckt. 61. wandern zum Theil aus, 63. kommen, seit ihrer Bestegung, auch unter dem Nahmen der Berwifen vor. 26. 11. 375. c. weigern sich, den Snartanern in ben messenischen Krieg, 1. 1, 229. und zur Eroberung von Philus zu folgen, 11. 122. 375. ihr frühes Verhältnis zu ihr en Siegern, den Spartanern, 1. 1, 62. 89. ihr frütztes unter Loturg, 131. ihr Antheil an den öffentlichen Berathschagungen, 92.

Catonita, feine Groffe, Fruchtbarteit, Erzeugniffe, Flaffe, Stabte, Menfchenmenge, 1. 1, 4. 2, 6 n. f. erfe Bevollerung und altefter Rahme, 1, 8, viererley Clafen

- von Einsohnern, 68. fratere, fich aus ihnen entwickelns be Abtheilungen, 430 u f.
- Lamachus fegelt, ale gelbhert ber Athenienser, nach Sie cilien, II. 206. findet baselbft feinen Lob, 221. .
- Releger, die erften Bewohner Lafonita's, I. i, g. ihre Abfunft und Berbreitung, 9.
- Lelegia, altefter Nabhre Lafonifa's, I. 1, 8.
- Lefer übrt bie Leleger in bas nachberige Lafonita, 1. 1, 2. Sein Gobn Bolyfdon bevollert Meffenien, 192.
- geon, S. v. Sp. I. a. 296.
- 'Aconidas der erfte, R. b. Sp. I. 1, 326. vertheibigt ben Bag von Ehermoppla gegen die Perfer, 320. Anjahl Jeiner Truppen, 2, 308. sein Lod, 1, 327.
  - Leonidas der zweyte, & v. &p. III. 1, 280. wird bes Ebrons entfest, 284. gelangt wieder jur Regierung, 297. schlaffe Berwaltung berfelben, 1, 305. 2, 128.
- Leotichydes, A. v. Ep. 1. 1, 325 mird von den Aegines ten angeflagt, 316. schlagt die Berfer, ben Mokale, 348. muß, der Bestechung beschuldigt, nach Tegea flüchten und kirbt baselbu, 372.
- Lepreaten, fuhren ihre Abgaben an bie Cleer nicht gehörig ab. 11. 161. nehmen frartanische Befanung ein, 163. werben von ben Eleern fur unabhängig erklart, 111. 1, 16: 13.
- Leichen, öffentliche Berfammlungeorter ber fpartanischen Burger, I. 2, 20. in ihnen werben die neugebornen Angeben benichtigt, 1, 145.
- Livins, bes Geschichtschreibers Ehronologie ift nicht ohne Schwierigfeit, III. 2, 267. wirb berichtigt, 271 u. f. 275 u. f.
- Locos, eine Abtheilung bes fpartanischen heeres, I. 2, 225.
- Lydlades führt Megalopolis bem achaifden Bunde gu, III. 1, 307. 310. fommt um, 311.

Lycomed betreibt die Berbindung ber Arfaber, 14. 1, 143. f. findet eine farte fom entgegen wirtende Partes, bafführt die Athevienser als Bunbesgenoffen den Arfabern
14, 132. fommt un, baf. 1.

Lykurg, der Sesengeber der Spartaner, von wem er absätzumte und mann er lebte, l. 1, 73. feine Reisen und Andland, 30. Er findet, als er jurükkehrt, den sparkenischen Staat in der gröften Bervierung, 25. unterwimmt eine aduliche Umbildung der Bersafinns, 90. Ansernung der Setusia, 95. Bekimmung der Komisticken Gewalt und Korrechte, 97. Einkührung der Romande: laken und anderer Ohristeiten, 205. Einthellung bes Bolfs in Stamme und Junkte, 103. gleiche Bertheilung der liegenden Gründe, 109. 2, 129. Erhebung der Spartaner auf Anken der übrigen Bolfs Elassen, 1, 129. feberordnungen, 140. öffentliche Erziehung, 145. 2, 156. Einschrung der Phibitien, 156. 2, 182. ob et die Frenden aus dem Staate verbannt, 160. Gold und Silber außer Umlanf zesent, 162. und Unwissenheit gebothen habe, 165. Besergung des Sottesbienses, 167. und der Rechtelliege, 170. Wirkung seiner Anordnungen nach außen, 175. er erhält nach seinem Lobe gettliche Ebre, 181. Würdigung seiner Gesengebung, 182. Quellen zur Kenntnis berseichen, 2, 63. Bergleichung mit Asis des britten und Kleomenes des dritten spaten

Lyturg, ein Spartaner, aber nicht von toniglicher Abtruft, bemachtigt fich bes frartanischen Ehrenes, 111. 1, 252. bejent bas Athendum, 356. wird von Chilo bedrott, 357. fallt in Meffenien ein, 358. füchtet vor den Epberein ju ben Metelern, 361. fehrt jurud und macht einen abermahligen Bersuch auf Mefenien, das.

gysander mird von den Spartanern zum Feldherrn im vetoponnesischen Kriege ernannt, II. 322. gewinnt den
jüngern Eprus, 323. schlägt die Flotte der Atheniemser
den Phrimm, 325. dient, scheinhar, als ein dem Arabus
untergeordneter Navarch, 336. wird von Eprus reichlich mit Geld versehen, 338. vernichtet die Seamacht
Athens den Angos: Potami, 341. führt, fatt der demofratischen Versassung, in den griechischen Stadten AleinAsiens die eligarchische Regierungsform ein, 344 305ditt Athen eingeschlosse und zwingt so bessen Kurger
zum Frieden, 347. seudet eine große Summe daares
Geld nach Sparta, 373. folgt dem Agestiaus nach Asien,
111. 1, 42. wird von ihm gedemüthiget, 45. deibt ben

- Paliartus, 53. geht demit um, die Regierungsform in Sparta zu andern, II. 382. III. 1, 45. 2, 45. sein Charafter, II. 322. III. 2, 49. Abmeidungen der Schriftsfeller in Hinsicht auf die Kolge seiner Unternehmungen, II. 338 s. 346. c. III. 2, 15.
- Machanides tyrannifirt in Sparta, III. 1, 369. bedrangt bie Achder, 370. wird von Philopomen angegriffen, 372. bleibt im Treffen, 374.
- Mainotten, heutige, find nicht Abfommlinge ber alten Spartaner, illag, 446. Grunde für diese Behauptung, nach den Berichten, die und alte und neue Reisebeschreis ber über das Bolf ertheilen, 2, 141.
- Mantinea, wird von Agefipolis belagert und jerfiort, 111.
  1, 102. wieder aufgebaut, 162.
- Mardonius verheert Attifa, I. 2, 331. wird ben Platka geschlagen, 337.
- Milegalopolis wird auf Evaminondas Antrieb gegründet,
  111. 1, 172. 2, 22. von den Spartanern beunruhigt, 240.
  von Philipp geschützt, 245. von Arifiodem tyranufirt,
  260. durch Lobiades dem achdischen Bunde jugeführt,
  307, 310. von Riesmenes überfallen und jerstört, x, 330.
- Mienelaus, R. v/Gp. 1. 1, 19.
- Mieffene, Stadt in Meffenien, I. 2, 250. wird vom Epaminonbas gegründet, III. 1, 171. 2, 79.
- titeffene in Sicilien bief juerft Bantle, I. 1, 278. wirb von ben lanbesfluchtigen Meffeniern eingenommen, 279. wann, 2, 288. frubere Geschichte ber Stadt, 290.
- Meffenien, Lage, Grobe, Beschaffenheit bes Landes, I. 1, 105. aussibrliche geographische Beschreibung, 2, 241. Altefte Geschichte, 1, 197. Perhaltfis ju Spartn in früsbern Zeiten, 1, 202.
- Meffenier tragen vergebens ben ben Spartanern, wegen erlittener Heleidigung, auf Genugthung an, I. 1, 204. werden vielfach besehbet, 209. verschaften fich in Itheme, 215. befragen bas Orafel zu Belsh, baf. vefern eine Jungfrau, 217. verlieren ihren König Eurhaes, 219. bestegen bie Spartaner, 221. werben kleinmutig,

223. muffen Ithome verlaffen, 225. und harte Frie-benebebingungen eingebn, 226. Gle emporen fich gegen Sparta, 256. fampfen unter Ariftomenes ben Dera, 257. flegen ben Stennflerus, 259. verlieren bas Ereffen-benm grofen Graben, 262. merfen fich in Die Beres fefte Jra, 264. fugen von ba aus ihren Feinben vielfa-den Schaben 14, 265. werben verrathen, 271. schlagen fich jum Theil burch, 274. und geben nach Sicilien, 978. Chidfal ber jurudbleibenben, 279. fie vereinigen fich mit ben fpartanifden Deloten und befesen Irhome, 376. muffen weichen, 384. fiebeln fich in Mupatrus an, 384. werben baraus vertrieben, III. 1, 18. febren, som Epaminondas aufzefobert, wieber nach Deffenien gurud, III. 1, 169. 2, 79. grunden Meffene, 1, 171. ges ben fich eine bemotratifche Berfaffung, 2, 85 werben son ben Spartanern picht für fren und mabbangig aners. fannt, 1, 176. 180. 194. bon ben Thebanern aber 211. und von bem Macebonier Dhilipp in ihren Rechten gefount, 245. erfahren von ben Netolern, ihren Berbun-beten, viele Ungerechtigfeiten, 338. wollen fich nicht feindlich gegen fie erflaren, 343- 355. treten jum achais fchen Bunde, 358. reigen Daburd ben Eprannen Lofura fie ju befehben, 358. 361. find Freunde der Attoler, 377. werden von Nabis angegriffen, baf. 391. und von Phistopomen gerettet, 378. vereinigen fich von neuem mit ben Achdern, 410. reifen fich abermabls los und richten ben Philopomen burch Gift bin, 426. nehmen, ben Lokortas bezwungen, achaifde Befagung ein, 428.

Meffenische Ariege, was ben erken veranlafte, I. 1, 203. und wann et begann, 209. wird geendigt, 226. Anfang bes zwepten, 257. sein Ende, 275. Fortschritte ber Ariegefunft während bender, 281. wie in ihnen der Charafter der einander beschbenden Bolter sich ausbruck, 286.

Minerva, wird frat in Sparta verehrt, I. 2, 22. ihr ehers nes Hand baselbit, 2, 21 u. s. ihr Standbild in Athen ift mit einem Schmucke von Gold bekleibet, II. 15. nes here Untersuchung über biesen Schmuck, 400.

Minos ber jungere, Ronig in Rreta, 1. 2, 200. giebt ben Rretenfern Gefene, 202-

Minyer, finchten nach Lafonifa, I. z, 65. wandern mit Eberas aus, 65.

Michiene fallt von Athen ab, II. 57. wird belagert, Gr.

ergiebt fich, 68. man befchließt, feine fammtlichen Einwehner ju ermorben, 71. wie fie gerettet metben, 73,

Monomoten, was bas Wort bebeute, I. 2, 140.

Moren, eine Abtheilung bes spartanischen Heeres, I. 2/

Mothaten, eine besondere Bolte Elasse in Sparta, I. x, 233. 237.

Myles, Fürst der Leleger, erfindet die Mahle, I. 1, 10. -

Rabis tyrannisirt in Sparta, III. 1, 375. wird in den Friesden Philipps und der Actoler mit eingeschlossen das der Kessen. 377. erhält Argos, 381. ergreift die Parten der Römer, 382. sieht sich vom Flamininus das friegt, 387. 393. verliert Argos, 394. mird von Philospomen überwunden, 402. und von Alexemenus ermors det, 406.

ctavarchie, murbe einem Spartaner nie zwenmahl übertragen, 11. 336. 381. bauerte in ber Regel nur ein Jahr, 322. war fiets von ber foniglichen Sewalt gefonbert, bas.

Weleus Nachkommen beherrschen Meffenien, I. 1, 199. - ihre Genealsgie, 2, 262.

Aemeische Spiele, wurden jederzeit in dem erften, und britten Olympiadenzabre gefenert, III. 2, 279 u. f.

treodamoden, Nahme einer Classe frenzelassener heloten, L. 1, 234. 237. machen die Besanung von Lepzeum aus, U. 163. perstärken has heer des Thimbron, III. 1, 32. bes Agestlaus, 42. des Eudamidas, 114.

Repos als Geschichtschreiber, 111. 2, 14.

ticias, Feldberr ber Athenienser, verheert Reins und die Ruften ber Lofrer, II. 94. beseth Cothere, 122, vers, mittelt Friede zwischen Athen und Sparta, 153. vers sucht die neu entstandenen Uneinigkeiten, aber vergebens, auszugleichen, 172. segelt mit der atheniensischen Flotte nach Sieflien, 205. gewinnt einige undedutende Wordtheile, 212. schließt Sprakus ein, 217. wird durch Gpslippus vielfach beschränkt, 220. beseiktet Plemmorium, 221. buft es wieder ein, 227. liefett ein ungluckliches

Seetreffen, 231. widerfent fic bem weifen Rathe feiwes Mitfeldberen Demofibenes, 240. wird mermahl hinter einander jur See pefchlagen, 243. 246. mil fich ju Lande nach Latana retten, 248. muß fich etgeben und findet feinen Cod, 253.

Milander, R. v. Sp., verheert, unterflust von ben Afi: ndern, bas Argiver - Bebieth, i..., 191.

Momophylaten, eine fpartanische Obrigfeit, L. 1, 105.

Oben, Unterabifellung bes fartanifden Bolles, I. I; rob.

Debalier, Bepnahme ber Lacebamonier, I. 1, 16.

Debalus, R. v. Gp. L. 1, 16. 2, 52.

- Olynthier behriden Afanth und Abollonia, III. x, 230. werden deshalb von den Spartanern befriegt, 131. ers schlagen heren Ansahrer Leieutias, 116. gerathen durch Agestivolis in grose Noth, 112, bitten um Friede, baf. sommen unter Philipps, des Nacedoniers, Bothmäßigs Leit, 111. 1, 225.
- Gratel, eingehoft von Charifans; I. r, 73. 74. von Lafurg, 85. von den Meffeniern, 216. 223. 269. von den Spartauern, 222. von den Alfmäoniden, 305. von Lufundern, Ill. 2; 46. große Chrfutcht ber Dorer für Ornkelfpräche, I. 1, 85. 218.
- Orcheftik ber Spartener. Ihre gymnakischen Lange, L. 2, 175. ihre mimischen, 177. ihre gottesbienfitichen, 179. 220. 220.
  - Breft, R. v. Sp. 1. 1, 22. Berfuch, feine wahre Gesfchichte aus ben Mythen von ihm ju entziffern, 23. Falge ber Begebenheiten in feinem Leben, 2, 55. feine Sohne, 1, 27.
- Othernades sammt in einem Zwepfampfe von drev hundert Spartanern gegen fo viel Argiver affein, unverwundet, bavon, 1. 1, 29%. abmeichende Berichte über beffen Lob, das. 3.
- Pathes folieft Mitviene ein, II. 62. befommt es in feis ne Gewalt, 63.
- Dabonomen, Derrauffeber bet Jugend in Spartn, I. 1,0

- Parthener, ihrer Guter beraubte Tacebamonier, I. 1, 229. wandern aus und grunden Tarent, 230. Prufung der boppelten burd Strabo auf uns gekommenen Sage von ben Partheulern, 2, 275-
- Dafippibes, ber Spartaner, geht, als Befanbter, nach Perfien, 11. 314. wirb ofters von bem Staate in Gefchaften gebraucht, baf. s.
- Datreus fahrt eine Colonie nach Achaia und erbant Batra, L. 1, 64.
- Daufanias, Feldbert ber Spartaner, I. v, 333. fiegt bes Plataa, 338. befreyt Eppern, 365. beleidigt burch feis nen Uebermuth, 367. fpinnt eine Vertätheren mit den Berfern an, 370. wird entdett und flieht in den Tems pel Minervens, wo er umfommt, 372.
- Daufanias, S. n. Sp. 11. 319. lagert fich in ber Ribe Athens, 346. vermittelt ben Frieben zwischen Ehrafybul und ben brevfig Eprannen, 111. 1, 13. muß nach Bes gen füchten, 55.
- Daufanian, ber Reifebefdreiber, ob er in ber Gefdichte ber meffenifchen Rriege Glauben nerbiene, 1. 2, 204.
  - Penteloftys, eine Unterabtheilung bes fpartaniften Bees res, 1. 1, 225.
  - Pelopidas befreyt Theben, III. 1, 123. fiegt ben Cegora, 111. 1, 127: nimmt Theil an der Schlacht ben Lentra, 111. 1, 157. ordnet die Angelegenheiten Theffaliens, 2, 216. geht als Gefandter nach Persien, 1, 180. bleibt im Treffen gegen ben Ebestalier Alexander, 2, 217.
  - Peloponnefiet vermahren ben Ifthmus burd eine Mauer, I. 1, 932. folließen mit Athen einen fanfichrigen Stillftanb, 384. einen Frieden auf brepfig Jahre, 386.
  - Peloponnesscher Arieg, Beraulaffung beffelben, 1. 2, 393. Lage bes spartanischen Staats bev besten Ansbruch, II.
    5. Lage bes atheniensischen, 12. wird durch den Friesben des Rictas nicht sowohl bengelegt, als vielmehr auf eine kurge Beit unterbrochen, 153. entzindet sich von neuem in Gictien, 193. endigt im acht und zwanzigken Jahre, jum großen Schaden Athens, 350. Begebenheisten bes erften Jahres, 29. bes zwepten, 35. des britten, 42. des dietten, 57. des fünften, 65. des sechfen, 93.

des fledenien, 99. des achten, 122. des neunten, 134, \_ Des gebuten, 141. Des eilften, 153. Des iwolften, 167: des brengebuten. 173. Des viergebnten, 176. bes funfs Tebnten, 183. Des fedejehnten, 186. bes fiebengehnten, 198 bes achtjebuten, 216 bes neunzebnten, 224. bes imangigften, 260. bes, ein und zwanzigften, 281. bes zwes und zwanzigsten, 303. des dren und zwanzigsten, 308. des pter und imangigfien, 312. bes funf und imangigfen, 317. bes feche und gwanzigken, 327. bes fieben und gwanzigfen, 336 bes acht und gmangigften, 350. Bas die Fulrung bes Rrieace toftete, 363. 2, 485. Muf welche Beife Sparta die Ausgaben beftritt, 2, 494. Bie fie Athen a. aufbrachte , .2, 498. "Ueberficht feines Sanges im Muse: meinen, 1, 353. Prsache, weehald er fir Athen uns gludlich endete, 355. u. f. Kolzen. Athen verliert die Herrschaft jur See und mit ihr seinen Einsus, 365. Eine große Angabl griechtsche Städte muffen ihre demse tratische Regierungeform gegen die arifiofratische ober eligardifde umtaufden, 367. Sparta überfommt bie Segemonie und wird reich, 371.

Delops, R. v. Sp. 111. 1, 369. 389.

perieres beberricht Deffenien, I. 1, 197, Senealogifche Ueberficht feiner Nachkommenichaft, 2, 262.

Perifles, Felbherr bet Athenienfer, vermuftet die nordliche Kufie des Peloponnefes, I. 1, 383. erwert Eubon
und schließt einen brenkigiahrigen Frieden mit dem Beloponnefiern, 386. ermudet die Feinde, sich ruhig hinter
der Mauer Athens haltend, 33. vermuftet die Off : Life
ber Dalbinfel, II. 40. fiebt 56.

Periden, die Lacedamonier, ober Befiger Lakonika's wer ber Einwanderung der Herakliden, l. 1, 62. ihr anfängsliches Berhaltnis zu den Spartanern, das, ihr späteret, 63. nehmen Ebeil an der so genannten größern Bolks. Berkammlung, 92. begunstigen Epaminehas Einfall in Lakonika, 111. 1, 167. 177. 184. wozu die Abaaben, die den Spartanern leiketen, verwendet mutden, L. 1, 125. 111. 1, 269. (f. auch Lacedamonier.)

perfeus, Anberr ber Perfiben, I. z., 39. Anfebn feines Geichlechts vor Pelops Anfunft, baf.

Derfien in Berhaltnif ju Griechenlant, IT. 462.

Phalane, ber Spartaner, grundet Larent, I, 1, 230-

- Pharar, ber fpartanifche Ravard, binbert burch feine Bachfamkeit bie Kortidritte ber Perfer, lit. 1, 59. wird von Agefilans entlaffen, 60.
- Pharnabazus, ein persischer Satrap, tragt ben Spartanern ein Bundniß an, 11.25g, rettet die Ueberbleihfel
  von Mindarus Heere, 306. wird vom Alcidiades besiegts
  311. unterhandelt mit den athenienfischen Strategen, 313schlieft mit Dercylides einen Stillkand, 111. 1, 34. gewinnt
  über den Ageplaus einige Bortheite den Dascollum, 47 muß
  ihm in seiner Propinz unberwinten gestarten, 51. sonnt
  sich mit ihm aus, 55. unterführt den Athenienser Konont
  ben, dem Könige, der Perser, 5g. 2, 36. Umfang seiner
  Macht, 2, 30. sein Verhaltnis zu Tissaphernes, 35.
- Dhiditien, Nahme ber gemeinsamen Mahletten in Spartan 1. 1, 156. ph man sich alle Tage zu ihnen versammelte, 2, 189. wie ftark jedes Phidition mar, 190. was man für Speisen austischte, 191. arten aus und werden selten bes sucht, III. 1, 271.274.
  - Philipp, ber Macebonier, Alexanders Bater, fommt jur Regierung, III. 1, 234. bildet fich im Pelsponnes eine Parten, 243. ichreibt den Spartmern Gefene vor. 244.3 fällt durch Meuchelmord, 246.
  - Philipp ber britte übernimmt die Regierung von Macedog nien, III. 1, 337. schreckt die Spartaner, 340. forderk die Palopomefier umsonft zu einem Bundnisse gegen bie; Aetoler auf, 343. ruckt gegen sie ins Aeld, 355. nimmt Pfophis und durchfreist Elis, 356. thut einen Einfall in Lakonien, 359. macht ploglich Friede, um die Romer anzugreisen, 366. vergiftet den Arat, 370. h. wird in feiner Absicht auf Italien durch Arieg mit den Astolern, gehindert, 371. bequemt sich jum Frieden mit ihnen, dem auch die Romer begrereten, 379 sieht sich von den lentern angegrissen und bare bedrängt, 330. übergiede Argos dem Tyrannen Rabis, 321. verliert die Schächt bev Conoscephald, 383. Darkelung seiner Entwürse zur Bergrößerung seiner Macht, 364.
  - Philopomen unterftust ben Macedonter Antiganus in dem-Treffen bey Sellafia, III. 1, 335. wird Stratege der Achder und trifft nögliche Sinrichtungen, 371. schlägt und töbtet den Machanidas bev Mantinea, III. 1, 374. rettet Meffene vor Nabis Ueberfall, III. 2, 378. wird von diesem zur See geschlagen, III. 2, 399. verbrennt beffen Lager, III. 2, 400. thus ihm großen Abbruch, 408.

'ifibrt Spartn bem achlischen Bunbe ju, 403. zwingt es feine Mauern niederzureißen und den Gesehn Lyfurgs zu entsagen, Ill. 1, 418. fertigt, fich zu rechtfertigen, eine Bothschaft nach Rom ab, 420. wird von den Reffeniern gefangen und hingerichtet, Ill. 1, 427.

Phocenser nehmen ben Borern einige Stabte und werben won ben Spartanern jur herausgabe zezwungen, I. I, '380. erhalten die Aufsicht über den belphischen Tempel, 384. nehmen im potoponnanischen Ariege die Partop vel, 384. nehmen im potoponnanischen Ariege die Partop vel, 384. nehmen im potoponnanischen Ariege die Partop vel, 384. nehmen im potoponnanischen Ariege Ariege Ult. 1, 288. werden von Sparta unterfüßt, 243. weisen des Konigs Archidam zur ruch, 243.

Phobidas, bet Spartaner, besett Rabmea, III. 1, 114. wird als Harmost zu Shespid angestellt, 129. von den Shebanern erschlagen, 130.

Phrynichus, ber Athenienfer, greift: Milet an, II. 267. miberfest fich ber Ginfuhrung ber Demofratie, 275. mirb feines Amtes entfeht, 277.

Phyle, eine Bolfsabtheilung in Sparta, 1. 1, 10g. Jahl und Rahmen ber fpartanifden Phylen, 2, 122 n. f.

Physicillen, eine Art Weigensuchen, I. 2, 195.

Pifander unterhandelt mit Aleibiades, 11. 276.

Pifaren fepern fatt ber Eleer Die olympifchen Spiele, III.

Platka, begiebt fich in Athens Schun, I. 1, 302 f. wird von den Beloponnesiern belagert, 11. 42. Auftalten, welche die Belagerer und Belagerten treffen, 44. 405. auf welche Art sich mehrere der letztern retten, 62. Uebergang und Schleifung der Stadt, 75. die Athenienser edumen den Einwohnern Stone ein, 161. Sie kehren jurud, und werden abermahls vertrieben, III. 1, 144.

Plataniftas, Dit für bie Kampfibungen ber Epheben in Sparta, 1. 2, 159.

Pilitardy, R. v. Sp. L. r, 329. regiert wollatrig nur eine furze Beit, 375-

Pliftonnar, &. v. Sp. 1. 1,1575. sieht gegen Attife, 385.

füchtet aus Spatta, 336. n. wirb noch neunzehniebet, ger Berbannung aus Arfabien juruckgerufen, und beförbert ben Frieben bes Ricias, II. 150. ftiebt, 319. Dauer feiner Regierung, baf. 4.

Plutard, ale Geschichtschreiber gewärdigt. II, 20% III. 2, 13. feine und Bolpbins Nachrichten über Riebmenes werben mit einander verglichen, 123.

Polenarchen, Ober Befehlshaber ber spartanischen Mosren, 1. 2, 231- vo sie den Phibitien vorsanden, r, 157. d.

Polybius wird in feinen Nachrichten über Mesmenes ben britten mit Plutarch jusammengehalten, 111. 2, 133. bes rechnet bas romische Consulat nach Olympiaden, 2, 167.

Dolydettes, R. v. Sp. I. 1, 60. firbt, 79. hinterlaft eine ichwangere Bemahlinn, die Mutter bes Charfe laus, 20.

polydor, R. v. Sp. l. 1, 212. fell Infutes Landertheile permehrt, haben, 228 wird ermordet. 254.

Polykaon bevölkert Meffenien, I. 1, 197.

Poridaa fallt von Athen ab, l. 1, 393. wird jum Beforfam jurudgebracht, II. 4x.

Profles, A. v. Sp. 1. 1, 59-60.

Prolliden, Rahme ber einen tonigliden gamilie in Spars . ta, baf.

Protocomos, ber etfie unter ben Rosmen in Rrete, 1.

Drorenen, welche Geschafte ihnen sblagen, I. z, 100.

Prytanis, R. v. Sp. I. 1, 60.

Dylades begleitet Dreft nach Mpcen, I. 1, 22.

Pylus, Stadt in Meffenien, I. 2, 258. wird von den Atherniensern befest, II. 08. und von den Spartavern vergebens bestürmt, 103. ihre Herausgabe wird bedungen, 153. aber verzigert, 164. Endliche Linnahme, II. 311.

Perrhiche, Rafine eines frattanifchen Läuges, I.2, 175.

Pyrrhus greift Sparta an, III. 1, 236. with in Argel erschlagen, 259.

Pythier, mas ihr Amerwar, I. 1, 92.

Pythische Spiele, wann fie gefevert wurden, III. 2, 194-257. fielen nicht, als Agefilaus ben Koronen fiegte, 195-

Doinctine, f. Flamininus.

Rechtspflege ber Spartaner, 1. 1, 170. Die Gemfia if ... der oberne Gerichtskand, 97 welche Rechtshandt wer bie Komerbolaten ... welche vor die Romerbolaten und Empeloren, 105. welche vor die Epharen, 11. 385-c. Der legtern wachsende richterliche Gewalt, das. III. 1, 214. 262.

Religion bet Spurenner, 1. 17 167.

Momer schließen mit den Actolern ein Handnif und ser ben eine Beobachtungestotte gegekt den Macedonier Bbilipp den dritten, Ill. 1, 363. bekriegen ihn durch Ilumininus, 380. erzwingen durch das Tressen ben Einescephald Trieden, 382. greisen den Nadis an, 350. belagern ibn in Sparta, 394. entzieden die latonischen Seeprier der Obergewätz Sparta's, 391. 411. beabichtigen
die Unterdrückung Grieckenlands; 411. nechmen die Risgen der Spartaner gegen, die Achder an, 415. 420. 422.
425. 427. 429. 438. bevollmächtigen int Bepleaum der
Etteitigkeiten in Griechenland den Fulvius Robilist,
412. Edeilius Metellus, 421. Appius Claudius, 421.
Q. Marcius, 426. Enlpreins Gulus, 435. Aureins
Orestes, 441. Sextus Julius, 442. Wie sie nach der
Etsberutig Korintis Griechenland und vorzüglich Spatta
behandelten, 443. u. f.

Samus, das atheniemische Heer bafelbit erflart fic, auf Alcibiades Anrathen, fur die oligarchische Berfaffung.
275. hebt fie wieder auf, 284 und ruft den Alcidis.
Des juruch, 287. Die Aevolutions Berfuche ju Canas und Athen gleichzeitig geordnet, 474:

Satrapen, perfifche, welches ihr Berbattuif unterfich und ju bem Sofe von Sufa war, Ill. 1, 28. u. f.

Schugvermandte, fonrtanfiche, 1. 1,:69.

Sicilien, Mac'ber Infel, II. 193. Altene Geschichte, 194. "Uneinigfeit' swiften ihren Bewohnern, 196.

Bicilischer Arieg, wird von den Atheniensern gegen bie Sprakufer unternommen, 11. 198 in wie fern sich die Unternehmung rechtferzigen taffe, ba's Geschichte bes Rriegs, 205 u. f. burch die Lage ber Derter erlautert, -- 440. Wichtigkeit beffelben, 452.

Stione in Bhracien, fallt usn Atheif ab, II. 137 wirb wieder erobert, und den Platdenfern jur Bohnung eingeräumt, 161-

Briricen, eine Abtheilung bes fpartanifcon Decres, 3. 2,

Beptala, mest fie wer, 1. 1, 370. k. ...

Sous, R. 8" Sp. f. 1, 60. befehbet bie Alftebier, 73. marum die Spartaner feine Rachtommen nicht nach ibm nannten, 76.

Sparta, Schot, wird von Lacedanon erbant, i. 1, 15. ihre Lage, Unisang und Merkwartstäteiten, 2, 17. f. wird durch ein Erdbeben erschüttert, 1, 376. belagert von Dewetrins Polivreetes, III. 1, 252. von Porthus, 254. erhalt Mauetn, 253. \*.

Spartaner machen ben Abel Lakoniens aits, 1, 1, 68, 69. werben ben ben Alten nicht immer sorgsältig genug not den Lacedamoniern unterschieden, 69, 2 sind fich in Wurden und Rechten durchaus gleich, 230. Il 386. e. Ill. 1,219 f. undote. l. 1, 234. Zugand ihrer innern ind dukern Lage, nach dem erfien meffenischen Ariege, 227. nach bem twedten, 292. am Schlusse des zwenten persischen, 352. iu Ansang des beloponnessischen, 11. 5. dev Endigung desselben. 375. Ill. 1, 5. nach der leubrischen Schlacht, 205. u. s. seit Agestlaus Tode, 261. u. s. wester den Kömern, 441. wodurch sie ihr politisches Dassen verloren, 454. (s. außerdem noch Losurg nub die Artisel Ebe ge sene, Erzieh ung, Keie, Gütarsgleich beit; Somnakis, Rieib ung, Kriegswes ein, Musis, Drichelis, Phibitien, Wechtspfrege, Relipton, Sprache) Der Spardaner vorzuglichse kriegerische Lhaten, Eroberungen, Schicksele. Sie betriegen die Nessenie, I. 1, 210. 257. erobern Thorea, 297. untersügen die Alsmanischen die Visitation, 305. betambsen die Alsmanischen der Bischappen die Pischappen die Visitation, 305. betambsen die Visitation, 267. gegen die Pischappen die Visitation, 305. betambsen die Alsmanischen die Spermophia, 223. schlagen sie ben Plas

tale, 334. miberfeten fich ber Aufbannne ber Rauegur bon Athen, 362. nerlieren bie Dezempeile an biefem Staat, 367. entringen ibm ben Gieg ben Tanagra, 321. Befchliefen ibn gu betriegen, 400. fallen wiederholt in Atrifa ein, 11. 31. 36. 37. 66. belagern und erobern Platia, 42. 76. werben in Sphatteria eingefchloffen, 108. perlieren Cuthere, 122. fobnen fich mit Athen aus, 151. überminden unter Agis dem etften ben Mans tinea, 190. fenden ben Gulirous nach Sicilien, 218. supfongen vorthollhafte fintrage von bem verfifden Co-tragen, 25d. geminnen ben Regod Botami eine entiders benbe Coladt, 340. swingen Athen jum Erieben, 347. und fenen fic son nenem in den Befit der Degemenie. .: 365. fenbenden jangern Corne Sulfindifer Itl 1, 22. befehben bie Eleet, 15. Priegen unter Agefilaus in Affen, fampfen gludlich ben Roronea, 62. und unglade lich in Lechaum, 78. vermitteln burch Anteileibes einem Frieben, 93. narbeeren bas Gebieth ber Mantimeer, 100. aberrafchen Rabmea, 114. verlieren et wieber, 121. fecten ungläcklich un See ber Anibus, 135. leiben eine empfindliche Einbufe ben Leuftra, 156pou Commundas in ihrem eigenen Laube angegriffen, 107. geminnen ble toranentofe Edlache, 178. entfibetben bas Schicfal bes Treffens ben Mantinen, 193. wer-ben aus bem Rathe ber Amphitonnen gekopen, 244. ' feben unter Agis bem ibenten gegen Alexandere Statebalter Antipater, 250. vertheibigen ihre Stabt gegen Demetrius, 252 . und Aperbus, 254. fteden unter Riege menes bem beitten bie lofurgifde Berfaffung von neuem ber, 3x2. erliegen beb Gellafia ber Dacht bes Antigenus, 333 . gerathen in Die Gemalt ber Ehrenermachtis ger, Loturg, 353. Machanidas, 309. und Mabis, 375. treton jum achaliden Bunbe, 408. fremen fich von ihm, 412. werben bafae von Philopomen empfindlich gezuchtigt, 418- nehmen ihre Jufucht wiederholt ju ben Romern, 422. u. f. fieben in allen nicht peinlichen Rallen uuter den Athgern, 434- weisen die Angrende berfelben, fich auch in peinlichen Sallen an fie ju wens ben, jurud, 437. gerathen in gangliche Abhangigteit von Rom, 443. (f. außerbem noch bie Ueberficht ver jedem Banbe, und bie dronologische Folge ber Begebenbeis ten.)

Sphakteria, eine Jusel vor Polus, wird von dem Spartes nern besent, 11. 202. von den Atheniensern eingeschloss sen, 107. erobert, 214.

Sphodrias, ber Spartaver; versucht einen vergeblichen Angriff auf ben Birdene, 211. 1, 126. wann, 2, 208.

- Sprache ber Spartaner, welchen Chatafter fie trug, I. 2.
- Suppe, fpartanifde, I. 2, 192.
- Spratus, wird von ben Athenienfern belagert, It. 217. Umfidnbliche Darfiellung Diefer Belagerung, 444.
- Syffitien in Sparta, f. Phibitien.
- Tanze, spartanifde, f. Orchefif.
- Tamus, Unterftatthalter bes Tiffaphernes, II. 288. III. 2, 30. faut ju bem jungern Enrus ab, 1, 28. A. fliebt, nach Aegypten, 2, 32.
- Tayget, eine Gebirgefette in Latonifa, I. 2, 13.
- Tektamus, Dorus Gobn, führt eine Colonic nach Rreta, 1, 2, 99.
- Telerius, R. v. Sp. I. 1, 189. befampft bie in Lafonifa guruckgebliebenen Achder, I. 1, 190.
- Telefilia, die Dichterinn, vertheidigt Argos, I. 1, 304, 2, 292-
- Celeutias, Agefilaus Bruder, 111. 1, 115. halt bie Barten der Spartaner in Rhobus aufrecht, 84. greift Megina vergebens an, 90. führt mehrere Schiffe aus dem Pirdeus davon, 93. zieht gegen Olynth, 115. findet Dafelbst seinen Tod, 116.
- Temenus, ber Beraflibe, hilft ben Peloponnes mit eros bern, I: 1, 48. erhalt Argos ju feinem Antheil, 59.
- Chales, ber Beife, begunftigt Lyturgs Gefengebung, 1.
- Thafus, die Infel, ift reich an einträglichen Bergmerten, 11. 496. wird von den Athenienfern angegriffen, 1. x, 375.
- Thebaner überfallen Blatda, II. 20. gerfibren es, 77 verbinden fich gegen Grarta, und beleidigen die Phocenfet, 111. 1, 52. schlagen Lufandern ben Haliartus, 53. ers fennen, dem antaleidischen Frieden jufolge, die Abhangigfeit der bootischen Stadte an, 98. werden burch den Dritten Bandes 2. Th.

ŧ.

Berfuß Labmea's feibft abhängig von Sparta, 124. fes nen fich wieber in Frenheit, 121. gewinnen die Mitenienfer, 127. vereiteln die wiederholten Angriffe ber Guts tanet, 124. 128. 131. unterwerfen fich bie abtrunnigen Stabte Sociens, 135. fiegen ben Tegora, 137. fber-fallen bag mieber bergefiellte Platda und Ebespid, 144. weigern fich bem allgemeinen, von ben Perfern vorgefolgenen, Frieben benjutreten, 147. erfechten einem entscheibenben Sieg bev Leuftra, 157. beumruhigen bie Spartaner in ihrem eigenen Lanbe, 165. (f. Epami-, nonbas) mifden fich in die Angelegenheiten Ebeffeliens, 177. 2, 216. fenben ben Pelopibas nach Perfien, um einen vortheilhaften Frieden ju bewirten, 1, 179. benten ben Athenienfern bie Ceeberrichaft ju entreifen, 189. perlieren ben Epaminoubas in bem Ereffen ben Mantis nea, 194. veranlaffen einen barten Grruch ber Ampbiftwonen gegen die Spartaner und Photenfer und burd ihn ben britten beiligen Rrieg, 238. bewirfen einen Stillfignb swifden ben uneinigen Peleponnefiern, 241. erliegen ber Dacht Alexanders bes Großen. 247. 3hr urfprungliches Berbaltniß ju ben Gemeinheiten Sobtiens, 149. 2, 58. wird, umgeftaltet, eine Urfache von Ebebens Macht. 1, 151. Ginige anbere biergu mitwirfenbe. bal Burbigung feiner Bemubungen um bie Begemenie. 194. 4.

Themistofles fiegt ben Salamis, 1. 1, 324. unterfütt bie. Erbauung ber Mauern Athens, 1. 1, 363.

Theopompus, R. v. Sp. I. 1, 206. erneuert ben Rrieg gegen die Meffenier, 212. firbt, 253.

Theramenes, ber Athenienser, erklart sich far die herftele lung ber Demokratie, 11. 290. entledigt sich mehrerer Auftrage mit Gluck, 304. p. unterhandelt mit Lysansbern über bas Schickal Athens, 348. wird hingerichtet, 111. 1, 9. Prufung seiner handlungsweise, 2, 18. u.f.

Cheramenes, ber Spartaner, erneuert bas Bunbnis mit Liffaphernes, 11. 269.

Theras führt eine fpartanifche Colonie nach Rallifte, L. 1, 63.

Thimbron, der Spartaner, macht Eroberungen in Aleinsafien, 111. 1, 32. wird vom Dercyllides abgelost, 34-wie lange sein Aufenthalt in Afien dauerte, 2, 185.

Thrafybulus, Lptus Cohn, bep ber flotte in Camus an:

geftellt, II. 284. nimmt Cheil an bem Ereffen bon Eps nosfema, a98. unterwirft bie-Stabte im Bellefpont, 317.

Thrafybulus, aus bem Demos Stiria, befrept Athen von ber herrichaft ber brevfig Eprannen, ill. 1, 10. u. f. in welchem Jahre, 2, 181. fiellt in Bojang die Demos-Fratie wieder ber, 1. 25. wird in Aspendus erschlagen, 26.

Thrafylus, Felbherr ber Athenienser in Samus, erklart fich gegen die Sinfubrung ber Oligarchie, 11. 284. versfolgt ben tvartanischen Navarchen Mindarus, 296. versbeert Liefu-Affen, 309. wird von Tiffapbernes geschlagen, 310. schlägt ben Pharnabagus, 311.

Thucydides historischer Charafter, 11, 392. Seine Neufestung über Aristofratie und Demofratie, 419.

Timotheus, ber Athenienser, beschäftigt bie Spartaner gur Gee, 111. 1, 135. mirb juruchgerufen, 139. seines Amstes entsett, 141.

Timopenus, achaifder Stratege, jum erften Dabl, Ill. 1, 325. mann er biefe Burbe befleftete, 2, 262.

Tisamenus, R. u. Co. muß ben Darafliben weichen, b.

Tiffaphernes, ber Perfer, bewirbt fich um ber Spartaner Freundschaft, 11. 257. verabredet ein Bunduis mit ihr nen, 265. unterlätt die eingenangenen Bedingungen zu erfullen, 268. überwirft sich beebalb mit dem Spartaner Lichas, 272. giebt Aictbiades Auschlägen Gebon, 273. sieht sich getauscht und erneuert den Gund mit Sparta, 279. gebt nach Aspendus, um die phonicische Flotte herbenjubolen, 288. pinnut den Alchiades gesanz gen, 302. wirkt den Spartanern entgegen, 307. soldigt den Athensenser Edung. 310. verstert seinen Einfauf durch die Ausengendes immern Errus, 323. perräth die Auschläge deselban auf die perfische Arane, 111. 1, 26. erbält dafür alle von diesem vermalteten Satrapien, 323. wird von den Spartanern hetriegt, 37. u. s., 4. Auses stlaus) strebt eines gewaltsamen Lodes, 50. Beurtheis lung seines Charafters und öffentlichen Benehmens, 2, 28.

Eithenidien, ein fpartaufches Teft, I. 2, 229.

Tithrauftes lift den Ciffaphemes umbringen, III. 1, 50.

verwaltet beffen Satrapie, 2, 40. bringt burch Beffer dung unter ben Griechen ein Bunbuif gegen Sparta ju Stanbe, 1, 52.

Colmides, Feldberr bet Athenienfer, fedt Sothium in Brand, 1. 1, 383. wird ben Roronea gefchlagen, 385.

Treffen, merfwurdige zu Lande, am Afinarus, II. 253ben Charonca, III. 1, 244. am großen Graben, I. r. 265ben Hairtus, III. 1, 53. ben Koronea, 63. ben Rusnara, 29. ben Leuftra, 157. wann es geliefert, 2, 213.
und wie es gewonnen wurde, 65. ben Mantinea, 1, 194.
ben Marathon, I 1, 318. ben Myfale, 349. ben Blaztaa, 339. ben Sellasia, III. 1, 334.

Treffen, merkwardige jur Gee, son Negos: Potami, II. 241. ben ben Arginuffen, 333. ben Chimerium, I. 1, 391. ben Anibus, III. 1, 61. ben Nagus, 134. wann di geliefert wurds, 2, 209. in bem Safan von Sprakus, II. 244-

Tresanten in Sparta, wie sie in der Negel behandelt wurben, I. 1, 177. 213. Benfpiele von Nachsicht gegen sie, 11. 163. e. 111, 1, 276. e.

Cribon, ein Partanifches Rielbungsfind, I. 2, 196.

Trojanischer Brieg, mas ihn vergulafte, I. 1, 19.

Crophimen, eine besondere Burger - Ciuste in Sparta, 1. 1, 231. 233.

Cyndariden, ihre Silbfailen werben von ben Ronigen Sparta's mit in bas Felb genommen, 1. 1, 310.

Tynbarus, R. v. Sp. I. 1, 16.

Tyrtaus, ber Dichter, wird ben Spartanern von ben Ethenienfern jum gelbberen im moffenischen Kriege gesenbet, 1. 1, 258. Seine Berbienfte um Sparta, 24, 282.

Mamen, eine Abtheilung ber fpertanfichen Reiteren, I. 2, 229.

Derfassung, monardische, wie sie sich in Griechenland bils bete, 11. 513. geht, allmählig verfallend, in die aristos fratische, 516. diese in die tyrannische, 523. und die thrannische in die demofratische über, 531. Die den Spars tanern von Lusung gegehene Berfassung, mas sie ursprünge lich war, I. 1, 185. neiget fich-je langer beste fiderer jur Oligarchie hin, 11. 370. 111. 1, 219. 261. wird die drufskendfte Aprannen, 375. Rampf der Aristofratie und Desmofratie in Arges, 11. 181. 435. in Athen, 282. in Rorepra, 81. 118. in Korinth, 111. 1, 69. in Theben, 114. 121. sein Einstell in die Ereignisse des ganzen verloronnessischen Krieges, 367. Phaepoldes Gebangen Ger Aristofratie und Demofratie, 11. 416.

Volk, spartanisches, was der Ausbruck beheute, I. 1, 235.

Cantippus, Telbherr ber Athenjenfer ben Peptale, I. 1, 349.

Aenophon, ale hifterischer Schriftfteller gewürdigt, II. 303.
111. 2, 5. Ueber einige auf Aleibiabet fich beziehende Abs weichungen zwifchen ihm und Diobor, II. 482.

Eerres Echius: gesta Griechenland, A. 14, 348 u. f.

Buthus', Sellond Cohn, von feinen Arüben vertrieben, flieht nach Attifa und last fich fpater in Aegialea nieber, i. 1, 13, 13, 14, 16, 17

**Jeuridainus, Kis. Sp. k.i., 255.**- (1. 1. 1. i.) in wied nach der Germanner (1. 1. 1. i.) in der der Germanner (1. 1. i.)

ethologia (1980 – 1984) se positi tokog je je

# Berbefferungen und Erflarungen

· in

"alten Schriftfellern.

Andocided erkl. In 423. Athendas seed. L. 2, 195. p. Fis. 7. Electo perk. III. 1, 262. f. Etomologison verk. I. 2, 211. y. Diodot verk. II. 339. v. III. 2, 72. 4. Pinstard verk. I. 1, 247. r. Sel. f. III. x, 213. f. 318. v. Bos lyan verk. I. 2, 169. d. III. 1, 178. m. 254. y. Ehncydis des verk. I. 1, 378. v. vergl. Ansatz. II. 453. s. erkl. 413. Zenophon verk. I. 2, 234. s. II. 314. f.

# Reue Berlagsbucher

#### bet

# Onfischen Buchhandlung

#### in Leipzig

## aur. Ofter & Messe 1805.

Unffage; vornehmlich jum Unterricht in ber Religionegeschichte und allgemeinen Weltgeschichte. Ein Rachtrag ju ben brenfig Blattern für Chulen. 8. 8 Gr.

Mugufti, Joh. Chrift.Wilhelm, Lehrbuch ber chriftlichen Dogmengeschichte. gr. 8. 1 Rthlr. 6 Gr.

- Bibliothet, neue, ber ichonen Wiffenschaften und ber frepen Runfte, 70r Band. 18 und 28 Stud. ar. 8.
- Charaftere ber vornehmften Dichter aller Retionen, als Rachtrage ju Sulgere allgemeiner Theorie ber schonen Runfte; von einer Gefellschaft von Gelehrten, 7r Bb. 28 St. gr. 8. 16 Gr.

Demofthenes Reben. Aus bem Griechischen überfest und mit Unmerfungen begleitet von Fr. Satobs. 2.

- Dorftels, Dr., Lubwig, praftischer Bersuch einer beutschen Berstunft, woburch jeber Leser in ben Stand geset wird, die vornehmsten beutschen Bersarten, die jambischen, trochaischen, batiplischen, ilegischen, anapastischen und die aus biefen vermischt aufammengesetzen, kennen zu kernen. Aus tlassischen beutschen Dichtern gezogen und zum Besten aller beutschen Schulen geordnet. gr. 8.

  1 Athle. 8 Gr.
- Deffen Leben, Thaten und Meinungen merfrurbiger Manner aus bem Alterthume. Gin Lehrbuch jur Begrundung bes erften Eurfus in ber allgemei-

nen Bolfergeschichte, befonders für gelehrte Schulen, nach der Zeitfolge geordnet und aus den Quellen bes Alterthums geschopft. 2r Band. Bon Romulus bis Alexander. gr. 8. 20 Gr.

(Beide Theile 2 Rthlr.)

Ja to b , Friedr., Allwin und Theobor, ein Lefebuch für Rinber. Erfter Theil. Rene vermehrte Auflage. Dit einem Lupfer von Bengel. 8. 14 Gr.

Sammlung auserlesener Abhandlungen jum Gebrauch für praktische Aerzite. 22n Bos 16 und 26 Stud. ar. 8.

Daffelbe Werf im Auszuge, nebft neuen Anmerfungen, 7r Theil, welcher ben 19ten, 20ten und 21ten Band bes gtoßern Werts in fich begreift. Herausgegeben von Dr. Chr. M. Roch, und nach beffen Tobe fortgefest. gr. 8. 2 Rthir.

Schweiz, die ehemalige und gegenwärtige, in Rucficht ihrer politischen und militarischen Lage gegen das übrige Europa. 2r Theil. gr. 8. Jurich und Bern. 12 Sc.

(Beide Theile 1. Rthlr. 4 Gr.

Beiffers, Friedr. Christoph, tleine Satpren und Tandelepen. Mit zwei Kupfern von Pengel. g. 1 Rtblr. 12 Gr.

Begels, Dr. Joh. Karl, Grunbriff eines eigentlichen Cyffems ber anthropologischen Pfochologie. 2ter und letter Theil. Empirische Pfochologie. gr. 8.
2 Reble.

Witte, Karl, Bericht an Se. Königl. Majeftat von Preuffen über bas Pestalozzische Institut in Burgborf. 8. 6 Gr.

## Bur Michael · Meffe merben fertig:

Jafobs, Friedrich, Alwin und Theodor, ein Lefebuch für Kinder, 2ter Theil. 8.

Petri, Friedr. Erdmann, (Prof. ju Fulda) Magagin ber padagogischen Litteratur - Geschichte. Erfte Sammlung. gr. 8.



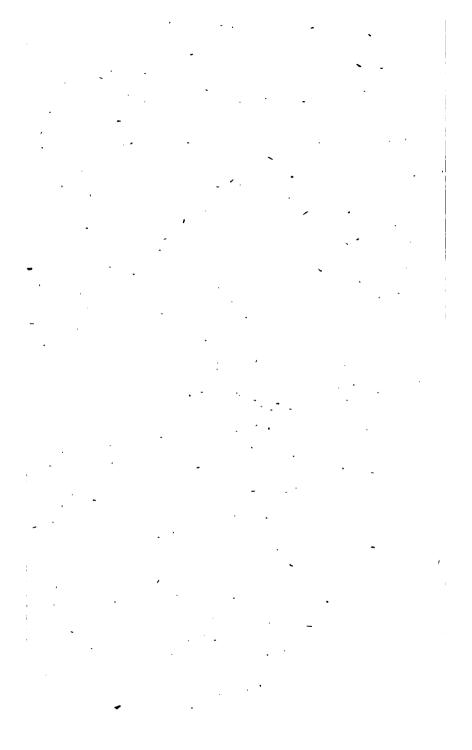